

Phil. 167° Lill.





Digitized by Google

p. 6111

## Die Welt

als

## Wille und Vorstellung

von

Arthur Schopenhauer.

Die

933 e 1 t

als

# Wille und Vorstellung:

vier Bucher,

nebft einem Unhange,

ber bie

Kritik der Kantischen Philosophie

enthält,

bon

Arthur Schopenhauer.

Db nicht Natur zulest sich boch ergründe? Göthe.

Leipzig: F. U, Brockhaus.

#### Borre de

fett

### ber Einleitung.

Prie dieses Buch zu lesen sei, um möglicherweise versstanden werden zu können, habe ich hier anzugeben mir vorgesetzt. — Was durch dasselbe mitgetheilt werden soll, ist ein einziger Gedanke. Dennoch konnte ich, aller Bemühungen ungeachtet, keinen kürzern Beg ihn mitzutheisten sinden, als dieses ganze Buch. — Ich halte jenen Gezdanken für dasjenige, was man unter dem Namen der Phistosophie sehr lange gesucht hat, und dessen Aufsindung, eben daher, von den vistorisch Gebildeten für so unmöglich gezhalten wird, wie die des Steines der Weisen, obgleich ihnen schon Plinius sagte: quam multa sieri non posse, prizusquam sint kacta, judicantur? (hist. nat. 7, 1.) —

Je nachdem man jenen einen mitzutheilenden Gedansten von verschiedenen Seiten betrachtet, zeigt er sich als das was man Metaphysik, das was man Ethik und das was man Aesthetik genannt hate und freikich mußte

er auch dieses alles senn, wenn er ware, wofür ich ihn, wie schon eingestanden, halte.

Ein Spftem von Gebanten muß einen architektonischen Zusammenhang haben, d. h. einen folchen, in welchem immer ein Theil den andern tragt, nicht aber diefer auch jenen, ber Grundstein endlich alle, ohne von ihnen getragen zu werden, der Gipfel getragen wird, ohne zu tragen. Bingegen ein einziger Ge= dan te muß, fo umfaffend er auch fenn mag, die volla fommenfte Ginheit bewahren. Lagt er bennoch, zum Behuf feiner Mittheilung, fich in Theile zerlegen; fo muß boch wieder der Zusammenhang dieser Theile ein organifcher, b. b. ein folcher fenn, wo jeder Theil eben fo fehr bas Gange erhalt, als er bom Gangen gehalten wird, feiner der erfte und feiner der lette ift, ber gange Be= danke durch jeden Theit an Deutlichkeit gewinnt und auch der kleinste Theil nicht völlig verstanden werden kann , ohne daß schon das Gange vorher verftanden fei. - Ein Buch ming ingwischen eine erfte und eine lette Zeile haben und wird info fern einem Organismus allemal fehr unahnlich bleiben, fo fehr diesem ahnlich auch immer sein Inhalt fenn magt folglich werden Form und Stoff hier im Widerspruch ftehn.

Es ergiebt fich von felbst, daß, unter folden Umftans

ben, zum Eindringen in den dargelegten Gedanken, fein. andrer Rath ift, als das Buch zwei Mal zu lesen und zwar das erste Mal mit vieler Geduld, welche allein zu . schöpfen ist aus dem freiwillig geschenkten Glauben, daß der Anfang das Ende beinahe so sehr vorausseize, als das Ende den Anfang, und eben so jeder fruhere Theil den spa= teren beinahe so fehr, als dieser jenen. Ich sage "beinahe:" denn ganz und gar so ist es keineswegs, und was irgend zu thun möglich war, um das, welches am wenigsten erst durch das Folgende aufgeklart wird, voranzuschicken, wie überhaupt, was irgend zur möglichst leichten Fastlichkeit und Deutlichkeit beitragen konnte, ift redlich und gewissen= haft geschehn: ja es konnte sogar bamit in gewissem Grade gelungen senn, wenn nicht der Leser, was sehr naturlich ist, nicht bloß an das jedesmal Gesagte, sondern auch an die möglichen Folgerungen baraus, beim Lesen bachte, wodurch außer den vielen wirklich vorhandenen Widersprüchen gegen' die Meinungen der Zeit und muthmaaflich auch des Lesers, noch so viele andre anticipirte und imaginare hinzukommen können, daß dann ats lebhafte Misbilligung sich darstellen muß, was noch bloßes Misberstehn ist, wofür man es aber um so weniger erkennt, als die muhsam erreichte Klarheit der Darstellung und Deutlichkeit bes Ansdrucks über ben

unmittelbaren Sinn des Gesagten wohl nie zweifelhaft laßt, jedoch nicht seine Beziehungen auf alles Uebrige zugleich aussprechen kann. Darum also erfordert die erste Lekture, wie gesagt, Geduld, aus der Zuversicht geschöpft, bei der zweiten Vieles oder Alles in gang anderm Lichte erblicken zu werden. Uebrigens muß bas ernstliche Streben nach völli= ger und selbst leichter Verständlichkeit, bei einem fehr schwie= rigen Gegenstande, es rechtfertigen, wenn hier und bort sich eine Wiederholung findet. Schon der organische, nicht kettenartige Bau des Ganzen machte es nothig bisweilen dieselbe Stelle zwei Mal zu berühren. Eben dieser Bau auch und der sehr enge Zusammenhang aller Theile hat die mir fonst sehr schätzbare Eintheilung in Rapitel und Para= graphen nicht zugelaffen; sondern mich genothigt, es bei vier Hauptabtheilungen, gleichsam vier Gesichtspunkten bes einen Gedankens, bewenden zu lassen, In jedem diefer vier Bucher hat man sich besonders zu hüten, nicht über die nothwendig abzuhandelnden Einzelheiten den Hauptgedanken dem sie angehören und die Fortschreitung der ganzen Dar= stellung aus den Augen zu verlieren. — Hiemit ist nun die erste und gleich den folgenden unerlaßliche Forderung an den (dem Philosophen, eben weil der Leser selbst einer ist) ungeneigten Leser ausgesprochen.

Die zweite Forderung ift biefe, daß man vor dem Buche die Einleitung zu demselben lese, obgleich sie nicht mit in dem Buche fteht, sondern funf Jahre fruher erschie= nen ift, unter dem Titel: "Ueber die pierfache Wurzel des Sates vom zureichenden Grunde: eine philosophische Abhandlung." — Dhne Bekanntschaft mit dieser Einleitung und Propadeutik ist das eigentliche Verständniß gegenwar= tiger Schrift gang und gar nicht möglich, und ber Inhalt jener Abhandlung wird hier überall so vorausgesetzt, als stande sie mit im Buche. Uebrigens wurde sie, wenn sie Diesem nicht schon um mehrere Jahre vorangegangen wäre, doch wohl nicht eigentlich als Einleitung ihm vorstehn, son= tern dem ersten Buch einverleibt seyn, welches jetzt, indem das in der Abhandlung Gesagte ihm fehlt, eine gewisse Un= vollkommenheit schon durch diese Lücken zeigt, welche es im= mer durch Berufen auf jene Abhandlung ausfüllen muß. Indessen war mein Widerwille, mich felbst abzuschreiben, oder das ichon einmal zur Genuge Gesagte mubselig unter andern Worten nochmals vorzubringen, so groß, daß ich diesen Weg vorzog, ungeachtet ich sogar jetzt dem Inhalt jener Abhandlung eine etwas bessere Darstellung geben kounte, zumal indem ich sie von manchen, aus meiner da= maligen zu großen Befangenheit in der Kantischen Philoso=

Lunch

phie herrührenden Begriffen reinigte, als da find: Ratego= rien, außerer und innerer Sim u. dgl. Indessen stehn auch bort jene Begriffe nur noch weil ich mich bis dahin nie ei= gentlich tief mit ihnen eingelassen hatte, daher nur als Re= benwerk und gang außer Berührung mit der Hauptsache, weshalb denn auch die Berichtigung folder Stellen jener . Abhandlung, durch die Bekanntschaft mit gegenwärtiger Schrift, fich in den Gedanken des Lesers gang von selbst Aber allein wenn man durch jene Ab= machen wird. handlung vollständig erkannt hat, was der Satz vom Grunde sei und bedeute, worauf und worauf nicht sich seine Gultig= keit erstrecke, und daß nicht vor allen Dingen jener Satz, und erst in Folge und Gemagheit desselben, gleichsam als sein Korrolarium, die ganze Welt sei; sondern er vielmehr nichts weiter ist, als die Form, in der das stets durch das Sub= jekt bedingte Objekt, welcher Art es auch sei, überall er= kannt wird, sofern bas Subjekt ein erkennendes Indivi= duum ist: nur dann wird es möglich senn, auf die hier zu= erst versuchte, von allen bisherigen völlig abweichende Me= thode des Philosophirens einzugehn.

Allein derselbe Widerwille, mich selbst wortlich abzuschreiben, oder aber auch mit andern und schlechtern Wortern, nachdem ich mir die bessern selbst vorweggenommen, zum zweiten Male ganz dasselbe zu sagen, hat noch eine zweite Lücke im ersten Buche dieser Schrift veranlaßt, indem ich alles dasjenige weggelassen habe, was im ersten Kapitel meiner Abhandlung "über das Sehn und die Farben" steht und sonst hier wörtlich seine Stelle gefunden hatte. Also auch die Bekanntschaft mit dieser früheren kleinen Schrift wird hier vorausgesetzt.

Die britte an ben Leser zu machende Forderung end= lich konnte sogar stillschweigend vorausgesetzt werden: benn es ist keine andre, als die der Bekanntschaft mit der wichtig= sten Erscheinung, welche seit zwei Jahrtausenden in der Phi= tosophie hervorgetreten ist und und so nahe liegt: ich meine die Hauptschriften Kant's. Die Wirkung welche sie in dem Geiste, zu welchem sie wirklich reden, hervorbringen, finde ich in der That, wie wohl schon sonst gesagt worden, ber Staaroperation am Blinden gar fehr zu vergleichen: und wenn wir das Gleichniß fortsetzen wollen, so ist mein Zweck dadurch zu bezeichnen, daß ich denen, an welchen jene Ope= ration gelungen ift, eine Staarbrille habe in die Sand ge= ben wollen, zu deren Gebrauch also jene Operation selbst die nothwendigste Bedingung ist. — So sehr ich bemnach von dem ausgehe, was der große Kant geleistet hat; so hat den= noch eben das ernstliche Studium seiner Schriften mich be=

- sageth

dentende Tehler in denselben entdeden laffen, welche ich aussondern und als verwerflich darstellen mußte, um das Wahre und Vortreffliche feiner Lehre rein davon und geläutert vor= aussetzen und anwenden zu konnen. Um aber nicht meine eigene Darstellung burch baufige Polemik gegen Kant gu unterbrechen und zu verwirren, habe ich diese in einen besondern Anhang gebracht. Go fehr nun, dem Gesagten zufolge, meine Schrift die Bekanntschaft mit der Kantischen Philosophie voraussett; so fehr sett sie also auch die Bekannts schaft mit jenem Unhange voraus: baher es in dieser Ruckficht rathsam ware, den Anhang zuerst zu lesen, um so mehr als der Inhalt desselben grade zum ersten Buch gegenwar= tiger Schrift genaue Bezichungen hat. Undrerseits konnte, der Natur der Sache nach, es nicht vermieden werden, daß nicht auch der Anhang hin und wieder, sich auf die Schrift selbst beriefe: daraus nichts anderes folgt, als daß er eben sowohl als der Haupttheil des Werkes zwei Mal gelesen werden muß.

Rants Philosophie also ist die einzige, mit welcher eine gründliche Bekanntschaft bei dem hier Vorzutragenden gradezu vorausgesetzt wird. — Wenn aber überdies noch der Leser in der Schule des göttlichen Platon geweilt hat; so wird er um so besser vorbereitet und empfänglicher senn

Ligadi

mich zu horen. Ift er aber gar noch ber Wohlthat ber, Deba's theilhaft geworden, beren uns burch bie Upaniichaben erofneter Zugang, in meinen Alugen, ber größte Bor= jug ift, den dieses noch junge Jahrhundert vor den früheren aufzuweisen hat, indem ich vermuthe, daß der Einfluß der Samstrit = Litteratur nicht weniger tief eingreifen wird, als im 14ten Jahrhundert die Wiederbelebung ber Griechischen: hat also, sage iche, der Leser auch schon die Weihe uralter Indischer Weisheit empfangen und empfanglich aufgenom= nien; bann ift er auf das allerbeste bereitet zu horen, was ich ihm vorzutragen habe. Ihn wird es dann nicht, wie manchen Andern fremd, ja feindlich ansprechen; da ich, wenn es nicht zu stolz klange, behaupten mochte, daß jeder von den einzelnen und abgeriffenen Aussprüchen, welche die Upanischaden ausmachen, sich als Folgesatz aus bem von inir mitzutheisenben Gebanken ableiten ließe, obgleich keines= wegs auch umgekehrt dieser schon bort zu finden ift.

Wher schon sind die meisten Leser ungeduldig aufgefahren und in den mühsam so lange zurückgehaltenen Borwurf ausgehrochen, wie ich doch wagen könne, dem Publikum ein Buch unter Forderungen und Bedingungen, von denen die beiden ersten anmaaßend und ganz unbescheiden sind, vor-

Lugar II.

thum an eigenthumlichen Gedanken ist, daß in Teutschland allein solche jährlich in drei Tausend gehaltreichen, originellen und ganz unentbehrlichen Werken, und außerdem in unzählisgen periodischen Schriften oder gar täglichen Blättern durch die Druckerpresse zum Gemeingut gemacht werden? zu einer Zeit, wo besonders an ganz originellen und tiefen Philosophen nicht der mindeste Mangel ist; sondern allein in Teutschzland deren mehr zugleich leben, als sonst etliche Jahrhunz derte hintereinander aufzuweisen hatten? wie man denn, frägt der entrüstete Leser, zu Ende kommen solle, wenn man mit Einem Buche so umständlich zu Werke gehn müßte?

Da ich gegen solche Borwürfe nicht das Mindeste vorzubringen habe, hoffe ich nur auf einigen Dank bei diesen Lesern dafür, daß ich sie bei Zeiten gewarnt habe, damit sie keine Stunde verlieren mit einem Buche, dessen Durchzlesung ohne Erfüllung der gemachten Forderungen nicht fruchten könnte, und daher ganz zu unterlassen ist, zumal da auch sonst gar Bieles zu wetten, daß es ihnen nicht zusagen kann, daß es vielmehr immer nur paucorum hominum seyn wird und daher gelassen und bescheiden auf die Wenigen warten nuß, deren ungewöhnliche Denkungsart es genießbar sände. Denn, auch abgesehen von den Weitz

- Lunch

lauftigkeiten und der Anstrengung, die es dem Leser zumus thet, welcher Gebildete dieser Zeit, deren Wissen dem herr= lichen Punkte nahe gekommen ist, wo paradox und falsch ganz einerlei sind, konnte es ertragen, fast auf jeder Seite Gedanken zu begegnen, die dem, mas er doch selbst ein für allemal als wahr und ausgemacht festgesetzt hat, gradezu widersprechen? und dann, wie unaugenehm wird Mancher sich getäuscht finden, wenn er hier gar keine Rede antrifft von dem, was er grade hier durchaus suchen zu muffen glaubt, weil seine Art zu speculiren zusammentrifft mit der eines noch lebenden großen Philosophen, welcher wahrhaft rührende Bucher geschrieben und nur die kleine Schwachheit hat, Alles was er vor seinem funfzehnten Jahre gelernt und approbirt hat, für angeborne Grundgedanken des mensch= lichen Geistes zu halten. Wer mochte alles dies ertragen? Daher mein Rath ist, das Buch nur wieder wegzulegen.

Allein ich fürchtete selbst so nicht loszukommen. Der bis zur Borrede, die ihn abweis't, gelangte Leser hat das Buch für baares Geld gekauft und frägt, was ihn schad= los hält? — Meine letzte Zuflucht ist jetzt, ihn zu er= innern, daß er ein Buch, auch ohne es grade zu lesen, doch auf mancherlei Art zu benutzen weiß. Es kann, so gut wie viele andere, eine Lücke seiner Bibliothek ausfüllen,

wo es sich, sauber gebunden, gewiß gut ausnehmen wird. Der anch er kann es seiner gelehrten Freundin auf die Tvilette oder den Theetisch legen. Oder endlich er kann ja, was gewiß das Beste von Allem ist und ich besonders rathe, es recensiren. —

und so, nachdem ich mir den Scherz erlaubt, dem eine Stelle zu gonnen, in diesem durchweg zweideutigen Lezben kaum irgend ein Blatt zu ernsthaft seyn kaun, gebe ich mit innigem Ernst das Buch hin, in der Zuversicht, daß es früh oder spät diesenigen erreichen wird, an welche es allein gerichtet seyn kann, und übrigens gelassen darin ergeben, daß auch ihm in vollem Maaße das Schicksal werde, welches in jeder Erkenntniß, also um so mehr in der wichtigsten, allezeit der Wahrheit zu Theil ward, der nur ein kurzes Siegeskest beschieden ist, zwischen den beiden langen Zeitzumen, wo sie als paradox verdammt und als trivial gezringgeschätzt wird. Auch pflegt das erstere Schicksal ihren Urzheber mitzutressen. — Aber das Leben ist kurz und die Wahrzheit wirkt ferne und lebt lange: sagen wir die Wahrheit.

W

### Erstes Buch.

Der

## Welt als Vorstellung

erfte Betrachtung:

Die Vorstellung unterworfen dem Satze des Grundes: das Objekt der Erfahrung und Wissenschaft.

Sors de l'enfance, ami, réveille-toil

Jean - Jacques Rousseau.

Die Welt ist meine Vorstellung:" — dies ist eine Wahrheit, welche in Beziehung auf jedes lebende und erkennende Wesen gilt; wiewohl der Mensch allein sie in das reflektirte abstrakte Bewußtseyn bringen kann: und thut er bies wirklich; so ist die philosophis sche Besonnenheit bei ihm eingetreten. Es wird ihm dann beutlich und gewiß, daß er feine Sonne fennt und keine Erde; sondern immer nur ein Auge, das eine Sonne sieht, eine Hand, die eine Erde fühlt; daß die Welt, welche ihn umgiebt, nur als Vorstellung da ist, b. h. durchweg nur in Beziehung auf ein Underes, das Vorstellende, welches er selbst ist. -Wenn irgend eine Wahrheit a priori ausgesprochen werden kann, so ist es diese: benn sie ist die Aussage derjenigen Form aller möglichen und erdenklichen Erfahrung, welche allgemeiner als alle andern, als Zeit, Raum und Raufalität ift: benn alle biefe segen jene eben schon voraus: und wenn jede dieser Ford men, welche alle wir als so viele besondere Gestaltungen des Sages vom Grunde erkannt haben, 'nur' für eine besondere Rlasse von Vorstellungen gilt; so ist bagegen bas Zerfallen in Objekt und Subjekt die gemeinsame Form aller jener Klassen, ist biejenige Form, unter welcher allein irgend eine Worstellung, welcher Art sie auch sei, abstrakt ober intuitiv, rein oder empirisch, nur überhaupt möglich und benkbar ist. Keine Wahrheit ist also gewisser, von allen ansbern unabhängiger und eines Beweises weniger besdürktig, als diese, daß alles, was sür die Erkenntniss da ist, also diese ganze Welt, nur Objekt in Bezieshung auf das Subjekt ist, Anschauung des Ansschauenden, mit Einem Wort, Vorstellung. Natürslich gilt dieses, wie von der Gegenwart, so auch von jeder Vergangenheit und jeder Zukunst, vom Fernsten, wie vom Nahen: denn es gilt von Zeit und Naum selbst, in welchen allein sich dieses unterscheidet. Alles, was irgend zur Welt gehört und gehören kann, ist unausweichbar mit diesem Bedingtsseyn durch das Subjekt behaftet, und ist nur für das Subjekt da. Die Welt ist Vorstellung.

Neu ist diese Wahrheit keineswegs. Berkelen war der erste, welcher sie aussprach: er hat sich das durch ein unsterbliches Verdienst um die Philosophie erworben, wenn gleich das Uebrige seiner Lehren nicht bestehen kann. Kants erster Fehler war die Vernachlässigung dieses Saßes, wie im Anhange aussgesührt ist.

Also nur von der angegebenen Seite, nur sofern sie Vorstellung ist, betrachten wir die Welt in diessem ersten Buche, Daß jedoch diese Betrachtung, ihrer Wahrheit unbeschadet, eine einseitige, solglich durch irgend eine willkührliche Abstraktion hervorgestusen ist, kindigt Jedem das innere Widerstreben an, mit welchem er die Welt für seine bloße Vorsstellung annimmt, welcher Annahme er sich andrersseits doch nimmermehr entziehn kann. Die Einselstigkeit dieser Betrachtung aber wird das solgende

Buch ergänzen, durch eine Wahrheit, welche nicht so unmittelbar gewiß ist, als die, von der wir hier ausgehn; sondern zu welcher nur tiefere Forschung, schwierigere Abstraktion, Trennung des Verschiedenen und Vereinigung des Joentischen sühren kann, — durch eine Wahrheit, welche sehr ernst und Jedem, wo nicht surchtbar, doch bedenklich sehn muß, namelich diese, daß eben auch er sagen kann und sagen muß: "die Welt ist mein Wille."

Bis bahin aber, ralfo in biesem ersten Buch, ist es nothig, unverwandt diejenige Seite ber Welt zu betrachten, von welcher wir ausgehn, die Seite der Erkennbarkeit, und bemnach, ohne Widerstreben, alle irgend vorhandenen Objekte, ja sogar den eigen nen leib (wie wir bald naber erörtern werden) nur als Vorstellung zu betrachten, bloße Vorstellung zu nennen. Das, wovon hiebei abstrabirt wird, ist, wie später hoffentlich Jedem gewiß senn wird, immer nur der Wille, als welcher allein die andre Seite der Welt ausmacht: denn diese ist, wie einerseits durch und durch Worstellung, so andrerseits durch und durch Wille. Eine Realitat aber, Die keines von diesen beiden ware, sondern ein Objekt an sich, (zu welcher auch Kants Ding an sich ihm leider unter den Handen ausgeartet ist ist ein ertraumtes Un= ding, und dessen Unnahme ein Irrlicht in der Philosophie.

Dasjenige, was Alles erkennt und von Keinem erkannt wird, ist das Subjekt. Es ist sonach der Träger der Welt, die durchgängige, stets vorausgesetzte Bedingung alles Erscheinenden, alles Objekts: denn nur für das Subjekt ist, was nur immer da ist. Als dieses Subjekt sindet Jeder sich

selbst, jedoch nur sofern er erkennt, nicht sofern er Objekt ber Erkenntniß ist. Objekt ist aber schon sein Leib, welchen felbst wir baber, von biefem Standpunkt aus, Borstellung nennen. Denn der Leib ift Dbjeft unter Objeften und ben Gesegen ber Objefte unterworfen, obwohl er unmittelbares Objekt ift. ") Er liegt, wie alle Objekte ber Unschauung, in ben Formen alles Erkennens, in Zeit und Raum, burch welche die Vielheit ist. Das Subjekt aber, das Erkennende, nie Erkannte, liegt auch nicht in diesen Formen, von benen felbst es vielmehr immer schon vorausgesett wird: ihm fommt also weder Wielheit, noch beren Wegensaß, Ginheit, zu. Wir erfennen es nimmer; sondern es ebenmist es, das erkennt, wo nur erkannt wird. roboide manoirrosur

Die Welt als Vorstellung also, in welcher Hin= sicht allein wir sie hier betrachten, hat zwei wesentliche, nothwendige und untrennbare Balften. Die eine ist das Objekt: bessen Form ist Raum und Zeit, durch diese die Vielheit. Die andre Hälfte aber, das Subjekt, liegt nicht in Raum und Zeit: denn sie ist ganz und ungetheilt in jedem vorstellenden Wefen: baber ein einziges von diefen eben so vollständig als die vorhandenen Millionen mit dem Objekt die Welt als Vorstellung erganzen kann: verschwande aber auch jenes einzige; so ware die Welt als Worstellung nicht mehr. Diese Halften sind baher ungertrennlich, selbst für ben Gedanken: benn jede von beiden hat nur durch und für die andre Bebeutung und Dasenn, ist mit ihr ba und verschwindet mit ihr. Sie begränzen sich unmittelbar: wo das Objekt anfangt, hort das Subjekt auf. Die Bemeinschaftlichkeit biefer Granze zeigt sich eben barin,

<sup>\*)</sup> Ueber ben Sag vom Grunbe §. 21.

Der Hauptunterschied zwischen allen unsern Vorstellungen ist der des Intuitiven und Abstrakten. Letteres macht nur eine Rlasse von Vorstellungen aus, die Begriffe: und diese sind auf der Erde allein das Gis. genthum des Menschen, bessen ihn von allen Thieren, unterscheidende Fähigkeit zu denselben von jeher Ber-nunft genannt worden ist. \*) Wir werden weiterhin diese abstrakten Vorstellungen für sich betrachten, zuvorderst aber ausschließlich von der intuitiven Wor-Stellung reben. Diefe nun befaßt bie ganze sichtbare Welt, ober die gesammte Erfahrung, nebst den Bedingungen ber Möglichkeit berselben. Es ist, wie gesagt, eine sehr wichtige Entdeckung Kants, daß eben diese Bedingungen, diese Formen derselben, d. h. das Allgemeinste in ihrer Wahrnehmung, das allen ihren Erscheinungen auf gleiche Weise Eigene Zeit und Raum, auch für sich und abgesondert von ihrem Inhalt, nicht nur in abstracto gedacht, sonbern auch unmittelbar angeschaut werden kann, und daß diese Anschauung nicht etwa ein durch Wiederholung von der Erfahrung entlehntes Phantasma ist; sondern so sehr unabhangig von der Erfahrung, daß vielmehr umgekehrt diese als von jener abhängig gedacht werden muß, indem die Eigenschaften des Raumes und der Zeit, wie sie die Anschauung a priori erkennt, für alle mögliche Erfahrung als Gesetze gelten, welchen gemaß diese überall ausfallen muß. Dieserhalb habe ich in meiner Abhandlung über ben Sat vom Grunde Zeit und Raum, fofern fie rein und inhaltsleer angeschaut werden, als eine besondere und für sich bestehende Klasse von Vorstellungen be-So wichtig nun auch diese von Kant ent-

<sup>\*)</sup> Kant allein hat diesen Begriff ber Vernunft verwirrt, in welster Hinscht ich auf ben Unhang nerweise.

beckte Beschaffenheit jener allgemeinen Formen der Unschauung ist, daß sie nämlich sür sich und unabshängig von der Erfahrung anschaulich und ihrer gansen Gesehmäßigkeit nach erkennbar sind, worauf die Mathematik mit ihrer Unsehlbarkeit beruht; so ist es doch eine nicht minder beachtungswerthe Eigenschaft derselben, daß der Saß vom Grunde, der die Ersfahrung als Geseh der Kausalität und Motivation und das Denken als Geseh der Begründung der Urstheile bestimmt, hier in einer ganz eigenthümlichen Gestalt auftritt, der ich den Namen Grund des Senns gegeben habe, und welche in der Zeit die Folge ihrer Momente, und im Raum die Lage seiner sich ins Unendliche wechselseitig bestimmenden Theile ist.

Wem aus der einleitenden Abhandlung die vollkommne Identität des Inhalts des Sages vom Grunde, bei aller Verschiedenheit seiner Gestalten, deutlich geworden ist, der wird auch überzeugt senn, wie wichtig zur Einsicht in sein innerstes Wesen grade die Erkenntniß der einfachsten seiner Gestaltungen, als solcher, ist, und für diese haben wir die Zeit erkannt. Wie in ihr jeder Augenblick nur ist, sofern er den vorhergehenden, seinen Bater, vertilgt hat, um selbst wieder eben so schnell vertilgt zu werden; wie Vergangenheit und Zukunft (abgesehen von den Folgen ihres Inhalts) so nichtig als irgend ein Traum sind, Gegenwart aber nur die ausdehnungsund bestandlose Granze zwischen beiden ist; eben so werden wir dieselbe Michtigkeit auch in allen andern Gestalten des Saßes vom Grunde wiedererkennen und einsehn, daß wie die Zeit, so auch der Raum, und wie dieser, so auch Alles, was in ihm und der Zeit zugleich ist, Alles also, was aus Ursachen ober Mo= tiven hervorgeht, nur ein relatives Dasenn hat, nur

burch und für ein Underes, ihm gleichartiges, b. b. wieder nur eben so bestehendes, ist. Das Wesent= liche dieser Ansicht ist alt: Herakleitos besammerte in ihr den ewigen Fluß der Dinge; Platon wurdigte ihren Gegenstand herab, als bas immerdar Werdende, aber nie Seiende; Spinoza nannte es bloge Accidenzien der allein selenden und bleibenden einzigen Substang; Rant feste bas so Erkannte als bloge Erscheinung bem Dinge an sich entgegen; endlich die uralte Weisheit der Indier spricht: "es ist der Maja, der Schleier des Truges, welcher die Augen der Sterblichen umhüllt und sie eine Welt sehen läßt, von der man weder sagen kann, daß sie sei, noch auch, daß sie nicht sei: benn sie gleicht bem Traum, gleicht dem Sonnenglanz auf dem Sande, welchen ver Wanderer von Ferne für ein Wasser halt, oder auch dem hingeworfenen Strick, den et für eine Schlange ansieht." (Diefe Gleichnisse findem fich in unjähligen Stellen der Bedas und Puranas wieder-Bolt.) Was Alle diese aber meinten und wovon sie reden, ist nichts Anderes, als was auch wir jest eben betrachten: Die Welt als Vorstellung, unterworfen dem Sage des Grundes.

Wer die Gestaltung des Saßes vom Grunde, welche in der reinen Zeit als solcher erscheint und auf der alzles Zählen und Rechnen beruht, erkannt hat: der hat eben damit auch das ganze Wesen der Zeit erkannt. Sie ist weiter nichts, als eben jene Geskaltung des Sases vom Grunde und hat keine andere Eigenschaft. Succession ist die Geskalt des Saßes vom Grunde in der Zeit: Succession ist das ganze Wesen der Zeit. — Wer ferner den Saß vom Grunde, wie er im blossen rein angeschauten Raum herrscht, erkannt hat: der hat eden damit das ganze Wesen des Raumes

erschöpft, da dieser durch und durch nichts anderes ist, als die Möglichkeit der wechselseitigen Bestimmungen seiner Theile burch einander, welche Lage heißt. Die ausführliche Betrachtung dieser und Niederlegung der sich darin ergebenden Resultate in abstrakten Begriffen; zu bequemerer Unwendung, ist ber Inhalt ber ganzen Geometrie. — Eben so nun, wer diejenige Gestaltung des Sages vom Grunde, welche den Inhalt jener Formen, (der Zeit und des Raumes) ihre Wahrnehmbarkeit, b. i. Die Materie, beherrsche, also vas Gesetz ber Kausalität erkannt hat: der hat eben damit das ganze Wesen der Materie als folder erkannt: benn biese ist durch und durch nichts als Raufalität: welches Jeder unmittelbar einsteht, sobald er fich besinnt. Ihr Seyn namlich ist ihr Wirken: fein anderes Senn berfelben ist auch nur zu benten möglich: nur als wirkend fullt sie den Raum, fullt sie die Zeit: ihre Einwirfung auf das unmittelbare Dbjekt, (bas felbst Materie ist) bedingt die Unschauung, in der sie al= lein existirt: die Folge der Einwirkung jedes anderen materiellen Objekts auf ein anderes, wird nur erkannt, sofern das lettere jest anders als zuvor auf das unmittelbare Objekt einwirkt, besteht nur darin. Ursach und Wirkung ist also das ganze Wesen der Materie: ihr Senn ist ihr Wirken. Hochst treffend ist daher im Teutschen der Inbegriff alles Materiellen Wirklichkeit genannt, \*) welches Wort viel bezeichnender ist, als Realität. Das, worauf sie wirkt, ist allemal wieder Materie: ihr ganzes Genn und Wefen besteht also nur in ber gesehmäßigen Beranderung, die ein Theil derselben im andern hervor-

1-171 H.L.

Mira in quibusdam rebus verborum proprietas est, et consuetudo sermonis autiqui quaedam efficacissimis notis signat.

bringt, ist folglich ganzlich velativ, nach einer mur innerhalb ihrer Gränzen geltenden Relation, also eben

wie die Zeit, eben wie ber Raum.

Zeit aber und Naum, jedes für sich, sind auch ohne die Materie anschaulich vorstellbar: die Mates rie aber nicht obnegiene. Schon die Form, welche von ihr unzertrennlich ist, fest ben Raum voraus; und ihr Wirken, in welchem ihr ganzes Dasenn besteht, betrifft immer eine Veranderung, also eine Bestimmung ber Zeit. Aber Zeit und Raum werden nicht bloß jedes für sich von der Materie vprause gesett; sondern eine Vereinigung beiber macht ihr Wesen aus meben weil bieses, wiengezeigt, im Wir ten din der Rausalität besteht. Alle gedenkbaren unzähligen Erscheinungen und Zustände nämlich könnten im unerdlichen Raum, ohne sich zu beengen, nes ben seinander liegen, oder auch in der unendlichen Zeit; ohne fich zu ftoren, auf einander folgen: daher dann eine nothwendige Beziehung berselben auf einander und eine Regel, welche sie dieser gemäß bestimmte, keineswegs nothig, ja nicht einmal anwendbar ware: folglich gabe es alsbann, bei allem Rebeneinander im Raum und aslem Wechsel in der Zeit, so lange jede dieser beiden Formen für sich, und ohne Zusammenhang mit der andern ihren Bestand und Lauf hatte, noch gar feine Rausalität, und da diese das eigentliche Wesen der Materie ausmacht, auch keine Materie. — Mun aber erhalt das Gesetz der Rausalität seine Bedeutung und Nothwendigkeit allein dadurch, daß das Wesen der Weranderung nicht im bloßen Wechsel der Zustande an sich, sondern vielmehr darin besteht, daß an bemselben Ort im Raum jest ein Zustand ist und barauf ein anderer, und zu einer und berfelben bestimmten Zeit hier biefer Zustand und bort jener: nur diese gegenseitige Be-

schränkung der Zeit und bes Raums durch einander giebt einer Regel, nach ber die Beranderung borgebn muß, : Wedeutung und zugleich Nothwendigkeit. "Was burch das Geset, ber Rausalität bestimmt wird, ift also nicht bie Succession der Zustande in der bloßen Zeit, sondern diese Succession in Hinsicht auf einen bestimmten Raum, und nicht bas Dasenn ber Zustande an einem bestimmten Ort, sondern an die fem Ort zu einer bestimmten Zeit. Die Berande rung beich, ber nach bem Raufalgeses eintretende Wechsel, betrifft also jedesmal einen bestimmten Theit des Raums und einen bestimmten Theil der Zeit gus gleich und im Berein. Demzufolge vereinigt bie Rausalität den Raum mit ber Zeit. Wir haben aber gefunden, daß im Wirken, alfo in ber Rausalität, das ganze Wesen der Materie besteht: folglich miss= sen auch in dieser Raum und Zeit vereinigt fenn b. h. sle muß die Eigenschaften der Zeit und die des Raumes, so sehr sich beide widerstreiten, zugleich an sich kragen, und was in jedem von jenen beiden für sich unmöglich ist, muß sie in sich vereinigen, also Die bestandlose Flucht der Zeit mit dem starren unveranderlichen Beharren des Raumes: die unendliche Theilbarkeit hat sie von beiden. Diesem gemaß finben wir durch sie zuvörderst das Zugleich senn herbeigeführt, welches weder in der bloßen Zeit, die kein Nebeneinander, noch im bloßen Raum, der kein Mach oder Jest kennt, senn konnte. Zugleichsenn vieler Zustande aber macht eigentlich bas Wesen der Wirklichkeit aus: denn burch dasselbe wird allererst die Dauer möglich, indem nämlich diese nur erkennbar ist an dem Wechsel des mit dem dauernden zugleich Worhandenen: aber auch nur mittelft bes Dauernden im Wechsel erhalt biefer jest ben Karafter ber Weranderung? b. h. bes Wan-

bels ber Qualitat und Form, beim Beharren ber Substang, b. i. ber Materie. \*) Im bloßen Raum ware die Welt farr und unbeweglich: fein Macheinander, feine Beranderung, fein Mirken: eben mit bem Wirken ist aber auch bie Worstellung In der bloßen Zeit wieder Materie aufgehoben. berum ware Alles flüchtig: kein Beharren, fein Des beneinander und baber kein Zugleich: folglich keine Dauer: also wieder auch keine Materie. Erst burch die Bereinigung von Zeit und Raum erwächst bie Materie, d. i. die Möglichkeit des Zugleichsenns und dadurch der Dauer, durch diese wieder des Behars rens der Substanz, bei der Weranderung der Zuftande. 30) Im Verein von Zeit und Raum ihr Befen habend, tragt bie Materie burchweg bas. Geprage von beiden. Gie beurkundet ihren Ursprung aus bem Raum, theils durch die Form, die von ihr ungertrennlich ist, besonders aber (weil der Wechsel allein der Zeit angehört, in dieser allein und für sich aber nichts Bleibendes ift) durch ihr Beharren (Substanz) dessen. Gewißheit a priori daher ganz und gar von der des Raumes abzuleiten ist: "") ihren Ursprung aus der Zeit aber offenbart sie an der Qualifat, (Accidenz) ohne die sie nie erscheint, und welche schlechte hin immer Rausalität, Wirken auf andere Materie, also Beranderung (ein Zeitbegriff) ist. Die Gesetzmäßigkeit dieses Wirkens aber bezieht sich immer auf

<sup>4)</sup> Daß Materie und Substanz Eines sind, ist im Unhange aus-

terie, ,, daß sie sei das Bewegliche im Raum: " denn Beweg gung besteht nur in der Bereinigung von Raum und Zeit.

<sup>\*\*\*)</sup> nicht von ber Erkenntniß ber Zeit, wie Kant will, welches im Unbange ausgeführt.

Naum und Zeit zugleich und hat eben nur dadurch Bedeutung. Was für ein Zustand zu die ser Zeit an die sem Ort eintreten muß, ist die Bestimmung, auf welche ganz allein die Geschgebung der Kausalität sich erstreckt.

Wie aber das Objekt überhaupt nur für das Subjekt da ist, als bessen Worstellung; so ist jede besondere Klasse von Worstellungen nur für eine eben so besondere Bestimmung im Subjekt da, die man ein Erkenntnisvermogen nennt. Das subjektive Rorrelat von Zeit und Raum für sich, als leere Formen, hat Kant reine Sinnlichkeit genannt, welcher Musbruck, weil Rant bier bie Bahn brach, beibehalten werden mag; obgleich er nicht recht paßt, ba Ginnlichkeit schon Materie voraussett. Das subjektive Korrelat der Materie ober ber Kausalität, benn beide find Eines, ist der Werstand: und er ist nichts außer= bem. Raufalitat erkennen ift feine einzige Funktion, seine alleinige Kraft, und es ist eine große, Vieles umfassende, von mannigfaltiger Unwendung, doch unverkennbarer Identitat aller ihrer Meußerungen. Ums gekehrt ist alle Rausalitat, also alle Materie, mithin die ganze Wirklichkeit, nur fur ben Verstand, durch ben Berstand, im Verstande. Die erste, einfachste, stets vorhandene Meußerung des Werstandes, ist die Anschauung der wirklichen Welt: Diese ist durchaus Erkenntniß der Ursache aus der Wirkung: baber ift alle Unschauung intellektual. Es konnte bennoch nie ju ihr kommen, wenn nicht irgend eine Wirkung unmittelbar erkannt wurde und dadurch zum Ausgangspunft biente. Dieses aber ift die Wirfung auf die thierischen Leiber. Insofern sind Diese Die unmittelbaren Objette bes Subjetts: die Unschauung aller andern Objefte ist burch sie vermittelt,

Beränderungen, welche jeder thierische Leib erfährt, werden unmittelbar erkannt, und indem sogleich diese Wirkung auf ihre Ursache bezogen wird, entsteht die Unschauung der letteren als eines Dbjekts. Diese Beziehung ift fein Schluß in abstrakten Begriffen! geschieht nicht durch Resterion, nicht mit Willkühr; sondern unmittelbar, nothwendig und sicher. Sie ist Die Erkenntnisweise bes reinen Berstandes, ohne welchen es nie zur Unschauung kame; sondern nur ein bumpfes pflanzenartiges Bewußtsenn ber Veranberungen des unmittelbaren Objekts übrig bliebe, die völlig beveutungslos auf einander folgten, wenn sie nicht etwa als Schmerz oder Wollust eine Bedeutung für den Willen hatten. Aber wie mit dem Eintritt der Sonne die sichtbare Welt dasteht; so verwandelt ber Verstand, mit einem Schlage, burch seine einzige einfache Funktion, die bumpfe nichtssagende Em pfindung in Anschauung. Was das Auge, das Ohr, die Hand empfindet, ist nicht die Unschauung: es find bloge Data. Erst indem der Verstand von der Wirkung auf die Ursache übergeht, steht die Welt da, als Anschauung im Raume ausgebreitet, der Gestalt nach wechselnd, der Materie nach durch alle Zeit beharrend: venn er vereinigt Raum und Zeit in der Vorstellung Materie, d. i. Wirksamkeit. Diese Welt als Vorstellung ist, wie nur durch den Berstand, auch nur für ben Verstand ba. Im ersten Kapitel meiner Abhandlung "über das Seben und die Farben" habe ich aussührlich auseinanderge-sest, wie aus den Datis, welche die Sinne liefern, der Werstand die Unschauung schafft, wie durch Vergleichung der Eindrucke, welche vom namlichen Dbjekt die verschiedenen Sinne erhalten; das Rind die Unschauung erlernt, wie eben nur dieses den Aufschluß über so viele Sinnenphanomene giebt, über

verfiehn beim Schielen, ober bei ungleicher Entfernung hinter einander stehender Gegenstände, die man zugleich ins Auge faßt, und über allen Schein, welcher durch eine ploßliche Beränderung an den Sinnesewerkzeugen hervorgebracht wird. Alles in jener Absandlung daselbst Gesagte hätte hier seine nochmals gestagt werden: da ich indessen sassschaft viel Widerwillen habe, mich selbst als Andere abzuschreiben, auch nicht im Stande bin, es besser, als dort geschehn, darzustellen; so verweise ich darauf, statt es hier zu wiederholen: sese es nun aber auch als bekannt vorzaus.

Das Sehenlernen ber Kinder und operirter Blind gebornen, das einfache Sehn des doppelt, mit zwei Augen, Empfundenen, das Doppeltsehen und Dopspelttasten bei der Berruckung der Sinneswerkzeuge aus ihrer gewöhnlichen lage, das Uebertragen der Farbe, welche bloß eine innere Funktion, eine pola= rische Theilung der Thatigkeit des Auges ist, auf die äußeren Gegenstände', — dies Alles sind feste und un= widerlegliche Beweise bavon, daß alle Unschauung nicht btoß sensual, sondern intellektual, d. h. reine Berstandeserkenntniß ber Ursache aus der Wirkung ist, folglich das Gesetz der Kaufalität voraussetzt, von dessen Erkenntniß alle Unschauung, mithin alle Erfahrung, ihrer ersten und ganzen Mog-lichkeit nach, abhängt, nicht umgekehrt die Erkennt= niß bes Kausalgesetzes von der Erfahrung, welches lettere ber humische Skepticismus war, ber erft biedurch widerlegt ist. Denn die Unabhängigkeit ber Erkenntniß der Raufalität von aller Erfahrung, b. h. ihre Uprioritat, funn allein bargethan werden aus

der Abhängigkeit aller Erfahrung von ihr: und dieses wieder kann allein geschehn, indem man auf die hier angegebene und in der Abhandlung über die Farben ausgeführte Art nachweist, daß die Erkenntniß der Rausalität in der Anschauung überhaupt, in deren Gebiet alle Erfahrung liegt, schon enthalten ist, also völlig a priori in Hinsicht auf die Erfahrung besteht, von ihr als Bedingung porausgesest wird, nicht sie voraussest: nicht aber kann dasselbe dargethan wer- den auf die von Kant versuchte und von mir in der Abhandlung über den Saß vom Grunde J. 24. kritissirte Weise.

Man hute sich aber vor bem großen Mißverständniß, daß, weil die Anschauung durch die Erkenntniß der Rausalität vermittelt ist, deswe= gen zwischen Objekt und Subjekt bas Werhaltniß von Ursach und Wirkung bestehe: da vielmehr dasselbe immer nur zwischen unmittelbarem und vermitteltem Objekt, also immer nur zwischen Objekten Statt fin= det. Eben auf jener falschen Voraussetzung beruht der thorichte Streit über die Realität der Außenwelt. in welchem sich Dogmatismus und Skepticismus gegenüberstehn und jener bald als Reglismus, bald als Idealismus auftritt. Der Realismus sest bas Dbjekt als Ursach und beren Wirkung ins Subjekt. Der Idealismus macht das Objekt zur Wirkung des Subjekts. Weil nun aber, was nicht genug eingeschärft werden kann, zwischen Subjekt und Objekt gar kein Berhaltniß nach bem Sas vom Grunde Statt findet; so konnte auch weber die eine noch die andere der beiden Behauptungen je bewiesen werden, und der Skepticismus machte auf beibe siegreiche Angriffe. Wie aber bas Geset der Rausalität schon, als

Bedingung, der Anschauung und Erfahrung vor-hergeht, daher nicht aus diesen (wie Hume meinte) gelernt fenn kann; so gehn Objekt und Subjekt, schon als erste. Bedingung, aller Erkennt= niß, daher auch dem Saß vom Grunde überhaupt, vorher, da dieser nur die Form alles Objekts, die durchgängige Art und Weise seiner Erscheinung ist; das Objekt aber immer schon das Subjekt voraussest: zwischen beiben also kann kein Berhaltniß von Grund und Folge senn. Meine Ubhandlung über ben Sat vom Grunde soll eben biefes leisten, bag sie ben Inhalt jenes Sages als die wesentliche Form alles Objekts, d. h. als die allgemeine Art und Weise alles Objektsenns barstellt, als etwas, das dem Objekt als solchem zukommt: als solches aber sest das Objekt überall das Subjekt voraus, als sein nothwendiges Korrelat: dieses bleibt also immer außerhalb des Gebietes der Gultigkeit des Sages vom Grunde. Der Streit über die Realitat der Aufsenwelt beruht eben auf jener falschen Ausdehnung der Gultigkeit des Sages vom Grunde auch auf das Subjekt: und von diesem Migverständnisse ausgehend konnte er sich selbst nie verstehn. Einerseits will ber realistische Dogmatismus, die Vorstellung als Wir-kung des Objekts betrachtend, diese beiden, Vorstellung und Objekt, die eben Eines sind, trennen und eine von der Vorstellung ganz verschiedene Ursache annehmen, ein Objekt an sich, unabhängig vom Subjekt: etwas vollig Undenkbares: benn eben schon als Objekt sest es immer wieder das Subjekt voraus und bleibt baher immer nur bessen Worstellung. Ihm stellt ber Skepticismus, unter berfelben falschen Boraussehung, entgegen, daß man in der Vorstellung immer nur die Wirkung habe, nie die Ursache, also nie bas Senn, immer nur bas Wirken ber Ob-

jekte kenne: Dieses aber mit jenem vielleicht gar keine Alehnlichkeit haben mochte, ja wohl gar überhaupt ganz falschlich angenommen würde, da das Gesetz der Rausalitat erst aus ber Erfahrung angenommen sei, deren Realität nun wieder darauf beruhen foll. hierauf nun gehort Beiben die Belehrung, erstlich, daß Objekt und Worstellung baffelbe sind; bann, baß bas Senn ber anschaulichen Objekte eben ihr Wir= ten ist, daß eben in diesem des Dinges Wirklichkeit besteht, und die Forderung des Dasenns des Objekts außer ber Vorstellung bes Subjekts und auch eines Senns bes wirklichen Dinges verschieden von seinem Wirken, gar feinen Sim hat und ein Widerspruch ist: daß daher die Erkenntniß der Wirkungsart eines angeschauten Objekts eben auch es selbst erschopft, so= fern es Objekt, d. h. Vorstellung ist, da außerdem, für die Erkenntniß, nichts an ihm übrig bleibt. Insofern ist also die angeschaute Welt in Raum und Zeit, welche sich als lauter Rausalität kund giebt, voll= kommen real, und ist durchaus das, wosier sie sich giebt, und sie giebt sich ganz und ohne Ruchalt, als Vor= stellung, zusammenhangend nach dem Geset der Raus salitat. Undrerseits aber ist alle Kausalität nur im Berstande und fur den Verstand: jene ganze wirkliche, d. i. wirkende Welt ist also als solche immer durch den Verstand bedingt und ohne ihn nichts. nicht nur dieserhalb, sondern schon weil überhaupt kein Objekt ohne Subjekt sich ohne Widerspruch benfen läßt, muffen wir bem Dogmatiker, der die Realität der Außenwelt als ihre Unabhängigkeit vom Subjekt erflart, eine solche Realitat berselben schlechthin ableugnen. Die ganze Welt ber Objekte ift und bleibt Worstellung, und eben deswegen durchaus und in alle Ewigkeit durch bas Subjekt bedingt. Sie ist aber dieserwegen nicht Luge noch Schein: sie giebt sich als bas, was sie

ift, als Vorstellung, und zwar als eine Reihe von Vorstellungen, beren gemeinschaftliches Band Sas vom Grunde ist. Sie ist als solche bem gesun= den Berftande, felbst ihrer innersten Bedeutung nach. verständlich und redet eine ihm vollkommen deutliche Sprache. Bloß bem burch Wernunfteln verschrobenen Beist kann es einfallen, über ihre Realitat zu streiten, welches allemal durch unrichtige Unwendung des Sages vom Grunde geschieht, der zwar alle Vorstel= lungen, welcher Urt sie auch seien, unter einander verbindet, feineswegs aber biese mit bem Gubjeft, ober mit etwas, das weder Subjekt noch Objekt ware, fonbern blog Grund bes Objekts; ein Unbegriff, weit nur Objekte Grund senn können und zwar immer wieder von Objekten. — Wenn man bem Ursprung bieser Frage nach ber Realitat ber Außen= welt noch genauer nachforscht; so findet man, daß außer jener falschen Unwendung des Saßes Grunde auf das, was außer seinem Gebiete liegt, noch eine besondere Verwechselung seiner Gestalten hinzukommte nämlich diejenige Gestalt, die er bloß in Hinsicht auf die Begriffe ober abstrakten Worstellungen bat, wird auf Die anschaulichen Vorstellungen, die realen Objekte, übertragen und ein Grund, des Erkennens geforbert von Objekten, die keinen an= bern als einen Grund bes Werbens haben konnen. Ueber die abstraften Vorstellungen, die zu Urtheilen verknüpften Begriffe, herrscht ber Gas vom Grunde allerdings in der Art; daß jedes berfelben seinen Werth feine Gultigkeit, feine ganze Eriftenz, bier Babebeit genannt, einzig und allein bat durch die Beziehung bes Urtheils auf etwas außer ihm, seinen Erkennenißgrund, auf welchen also immer zurückge= gangen werden muß. Ueber die realen Objekte bingegen, die anschaulichen Worstellungen herrscht ber Saß vom Grund nicht als Saß vom Grund bes Erkennens, sondern des Werdens, als Geses der Kausalität: jedes derselben hat ihm dadurch, daß es geworden ist, d. h. als Wirkung aus einer Urasache hervorgegangen ist, schon seine Schuld abgetragen: die Forderung eines Erkenntnißgrundes hat hier also keine Gultigkeit und keinen Sinn, sondern gehört einer ganz andern Klasse von Objekten an. Daher auch erregt die anschauliche Welt, so lange man bei ihr stehn bleibt, im Vetrachter weder Skrupel noch Zweisel: es giebt hier weder Irrthum noch Wahrheit: diese sind ins Gediet des Abstrakten, der Resterion gebannt. Hier aber liegt für Sinne und Werstand die Welt offen da, giebt sich mit naiver Wahrheit sür das, was sie ist, für anschauliche Vorassellung, welche gesesmäßig am Vande der Kausalistät sich entwickelt.

So wie wir die Frage nach der Realitat ber Außenwelt bis hieher betrachtet haben, war sie immer hervorgegangen aus einer bis zum Migverstehn ihrer selbst gehenden Verirrung der Vernunft, und insofern war die Frage nur durch Aufklärung ihres Inhalts zu beantworten. Sie mußte nach Erforschung des ganzen Wesens bes Sages vom Grunde, ber Relation zwischen Objekt und Subjekt und der eigentlichen Beschaffenheit der sinnlichen Unschauung, sich felbst aufheben, weil ihr eben gar keine Bedeutung mehr blieb. Allein jene Frage hat noch einen andern, von dem bisher angegebenen rein spekulativen ganglich verschiedenen Ursprung, einen eigentlich empirischen, obwohl sie auch so noch immer in spekulativer Absicht aufgeworfen wird, und sie hat in dieser Bedeutung eis nen viel verständlicheren Sinn, als in jener ersteren, namlich folgenden: wir haben Phantasie, wir haben

Teaume: ist nicht etwa bas ganze leben ein Traum? ober bestimmter: giebt es ein sicheres Kriterium zwi= schen Traum und Wirklichkeit? zwischen Phantasmen und realen Objekten? — Das Vorgeben der geringeren Lebhaftigkeit und Deuklichkeit der geträumten, als der wirklichen Unschauung, verdient gar keine Berücksichtis gung: da noch Reiner biese beiben zum Vergleich neben einander gehalten hat, fondern nur die Erinnerung bes Traumes vergleichen konnte mit ber gegenwartigen Wirklichkeit. — Kant lost die Frage so: " der Zusammenhang der Vorstellungen unter sich nach dem Gefeße der Rausalität unterscheibet das Leben vom Traum."-Allein auch im Traume hängt alles Einzelne ebenfalls nach bem Sag vom Grunde in allen feinen Gestalten zusammen, und dieser Zusammenhang bricht bloß ab zwischen dem Leben und dem Traume und zwischen den einzelnen Träumen. Kants Antwort konnte ba= her nur noch so lauten: der lange Traum (das les ben) hat in sich durchgängigen Zusammenhang ges maß bem Sag vom Grunde, nicht aber mit ben kurzen Traumen, obgleich jeder von diesen in sich bensetben Zusammenhang hat: zwischen diesen und jenem also ist jene Brucke abgebrochen und daran unterscheibet man beibe. - Allein eine Untersuchung, ob etwas geträumt ober geschehen sei, nach diesem Kriterium anzustellen, ware sehr schwierig und oft unmöglich, da wir keineswegs im Stande sind, zwis fchen jeder erlebten Begebenheit und bem gegenwartis gen Augenblick ben kaufalen Zusammenhang Glied vor Glied zu verfolgen, deswegen aber doch nicht sie für getraumt erklaren. Darum bedient man fich im wirklichen leben, um Traum von Wirklichkeit zu uns terscheiben, gemeiniglich nicht jener Urt ber Untersudung. IIch habe in meiner Abhandlung über den Sas vom Grund, S. 22., auseinandergefest, wie

sich Traum von Wirklichkeit unterscheibet, und es ergab sich, daß das Rriterium dieser Unterscheidung nichts Underes sei, als das ganz Empirische des Erwachens, ber Wiedereintritt des unmittelbaren Objekts ins Bewußtseyn. Einen vortrefflichen Beleg biezu giebt die Bemerkung, welche Hobbes im Leviathan, Kap, 2, macht, namlich bag wir Traume bann leicht auch hinterher für Wirklichkeit halten, wann wir, ohne es zu beabsichtigen, angekleidet geschla= fen haben, vorzüglich aber, wann noch hinzukommt, daß irgend ein Unternehmen ober Borhaben alle unsere Gedanken einnimmt und uns im Traum eben so wie im Wachen beschäftigt: in Diesen Fallen wird namlich bas Erwachen fast so menig als das Einschlafen bemerkt, Traum fließt mit Wirklichkeit zusammen und wird mit ihr vermengt. Dann bleibt freilich nur noch die Unwendung des Kantischen Kriteriums übrig: wenn nun aber nachher, wie es oft der Fall ist, der kausale Zusammenhang mit der Gegenwart, oder dessen Abwesenheit schlechterdings nicht auszumitteln ist; so muß es auf immer unentschieden bleiben, ob ein Vorfall geträumt oder geschehn sei. — Hier tritt nun in der That die enge Verwandschaft zwischen Leben und Traum sehr nabe an uns heran: auch wollen wir uns nicht schamen sie einzugestehn, nachdem sie von vielen großen Beistern anerkamt und ausgesprochen worden ist. Die Bedas und Purangs wissen für die ganze Erkenntniß der wirklichen Welt, welche sie das Gewebe des Maja nennen, keinen bessern Vergleich und brauchen keinen häufiger als den Traum. Platon fagt ofter, daß bie Menschen nur im Traume leben, der Philosoph allein sich zu wachen bestrebe. Pindaros sagt: Guias ovae an Dewnois (II. n. 135.) und Sophofles: Annual and Annual

Ειδωλ', όσοιπες ζωμεν, η κουφην σκιαν.

Ajax 125.

Meben welchem am wurdigften Chakespear steht:

units bas and

We are such stuff

As dreams are made of, and our little life

Is rounded with a sleep. —

Temp. A. 4. Sc. 1.

Endlich war Kalderone von dieser Unsicht so tief ergriffen, daß er in einem eigenen Drama "das Leben ein Traum" sie auszusprechen suchte.

Rach biesen vielen Dichterstellen moge es nun auch mir vergonnt sehn, mich durch ein Gleichniß auszudrücken. Das leben und die Traume find Blatter eines und bes namlichen Buches. Das lefen im Busammenhang heißt wirkliches Leben. Wann aber die jedesmalige Lesestunde (der Tag) zu Ende und die Erholungszeit gekommen ift; so blattern wir oft noch mußig und schlagen, ohne Ordnung und Zusammenhang bald hier, bald bort ein Blatt auf: oft ist es ein schon gelesenes, oft ein noch unbekanntes: aber immer aus bemselben Buch. Go ein einzeln gelese nes Blatt ift zwar außer Zusammenhang mit ber folgerechten Durchlesung: doch steht es hiedurch nicht so gar fehr hinter bieser zuruck, wenn man bedenkt, daß auch das Ganze der folgerechten lekture eben so aus bem Stegreife nanhebt und wondigt, und sonach nur als ein größeres einzelnes Blatt anzusehn ist.

Shwohl also die einzelnen Träume vom wirklischen Leben dadurch geschieden sind, vaß sie in den Zusammenhang der Erfahrung, welcher durch dasselbe stetig geht, nicht mit eingreifen, und das Erwachen

diesen Unterschied bezeichnet; so gehört doch eben jener Zusammenhang der Erfahrung, ja schon dem wirklischen leben als seine Form an, und der Traum hat eben so auch einen Zusammenhang in sich dagegen auszuweisen. Nimmt man nun den Standpunkt der Beurtheilung außerhalb beider an; so sindet sich in ihrem Wesen kein bestimmter Unterschied, und man ist genöthigt den Dichtern zuzugeben, daß das Leben ein langer Traum sei.

Rehren wir nun von biefem gang für fich bestehenden empirischen Ursprung der Frage nach der Realitat ber Außenwelt zu ihrem spekulativen zuruck; haben wir zwar gefunden, daß dieser liege, einmal in ber falschen Unwendung bes Sages vom Grunde namlich auch zwischen Subjekt und Objekt, und so-Dann wieder in der Bermechselung seiner Bestalten, indem namlich ber Sas vom Grunde bes Erkennens, auf das Gebiet übertragen wurde, wo der Sat vom Grunde des Werdens gilt: allein dennoch hatte jene Frage schwerlich von den altesten zu den neuesten Zeiten die Philosophen so anhaltend beschäftigen konnen, wenn sie ganz ohne allen wahren Gehalt ware und nicht in ihrem Innersten doch irgend ein richtiger Ge= banke und Sinn als ihr eigentlichster Ursprung lage, von welchem man bemnach :anzunehmen hatte, daß allererst, indem er in die Reflexion trat und feinen Ausbruck suchte, er in jene verkehrten, sich selbst nicht verstehenden Formen und Fragen eingegangen ware. So ist es, meiner Meinung nach, allerdings und als den reinen Ausbruck jenes innersten Sinnes ber Frage, welchen sie nicht zu treffen wußte, sese ich biefen: Was ist biese anschauliche Welt noch angerbem, daß sie meine Worstellung ift? ist sie, beren ich mir nur einmal und zwar als Worstellung bewußt bin,

eben wie mein eigener keib, bessen ich mir doppele bewußt bin, einerseits Vorstellung, andrerseits Wille? — Die deutlichere Erklärung und die Besjahung dieser Frage wird der Inhalt des zweiten Buches senn und die Folgesäße aus ihr werden den übrigen Theil dieser Schrift einnehmen.

Inzwischen betrachten wir für jest, in diesem ersten Buch, alles nur als Vorstellung, als Objekt für das Subjekt, und wie alle andern realen Objekte, sehn wir auch den eigenen Leib, von dem das Anschauen der Welt in Jedem ausgeht, bloß von ber Seite ber Erkennbarkeit an und er ist uns sonach nur eine Worstellung. Zwar wiberstrebt das Bewußtsenn eines Jeden, welches sich schon gegen das Erklaren der an= bern Objekte für bloße Vorstellungen auflehnte, noch mehr, wenn ber eigene leib bloß eine Vorstellung senn foll: welches baher kommt, daß Jedem das Ding an sich, sofern es als sein eigener Leib erscheint, unmittelbar, sofern es in ben anbern Gegenständen ber Unschauung sich objektivirt, ihm nur mittelbar bekannt ist. Allein der Gang unserer Untersuchung macht diese Abstraktion, diese einseitige Betrachtungsart, dies gewaltsame Trennen des wesentlich zusammen Bestehenden nothwendig: baher muß jenes Widerstres ben einstweilen unterbruckt und beruhigt werden burch die Erwartung, baß die folgenden Betrachtungen bie Einseitigkeit ber gegenwartigen erganzen werben, zur vollständigen Erkenntniß bes Wesens ber Welt.

Der Leib ist uns hier also unmittelbares Objekt, d. h. diesenige Vorstellung, welche den Ausgangs= punkt der Erkenntniß des Subjekts macht, indem sie selbst, mit ihren unmittelbar erkannten Veranderun= gen, der Anwendung des Gesess der Rausalität

vorhergeht und so zu dieser bie ersten Data liefert. Alles Wesen der Materie besteht, wie gezeigt, in ihrein Wirken. Wirkung und Urfach giebt es aber nur für den Verstand, als welcher nichts weiter als bas subjektive Korrelat berselben ist. Aber der Berstand konnte nie zur Unwendung gelangen, wenn es nicht noch etwas Underes gabe, von welchem er ausgeht. Ein solches ist die bloß simliche Empfindung, das unmittelbare Bewußtsenn ber Beranderungen des Leibes, vermöge bessen bieser unmittelbares Objekt ift Die Möglichkeit ber Erkennbarkeit ber anschaulichen Welt finden wir demnach in zwei Bedingungen : Die erste ist, wenn wir sie objektiv ausbruckens die Fähigkeit bet Körper auf einander zu mirken, Beranderungen In einander hervorzubringen , nohne welche allgemeine Eigenschaft aller Körper auch mittelft ber Sensibilität ber thierischen boch feine Unschauung möglich würde: wollen wir aber biese namtiche erste Bedingung fub jeftiv ausdrücken; so fagen wir, der Verstand, vor Allem, macht bie Unschauung mögliche denn nur aus ihm entspringt und für ihn auch nur gilt bas Gefes der Rausalität, Die Möglichkeit von Wirkung und Ursach, mund inur für ihn und durch ihn ist daher die anschauliche Welt dar Die zweite Bedingung aber ist die Sensibilität thierischer Leiber; vober die Eigenschaft gewissen Korper unmittelbar Objefte bes Gubjefts zu fenner Die blogen Beranderungen, welche Die Sinnesorgane burch die ihnen specifisch angemessene Einwirkung von Muse sen erleiden, sind nun zwar schon Vorstellungen zu nennen, fofern folche Einwirkungen weber Schmerz noch Wollust hervorbringen publich feine unmittelbare Bebeutung, fin ben Willen haben, und bennach mabre genommen werden, alfo nur fur bie Erfen ninig daifind: und infofern also fage ich; daß der Leibaunmite

telbar erfannt wirb, unmittelbares Dbiett ist: jedoch ist hier ber Begriff Objekt nicht einmal im eigentlichsten Sinn zu nehmen: denn durch diese unmittelbare Erkenntniß bes leibes, welche ber Unwendung des Verstandes vorhergeht und bloße sinnliche Empfindung ist, steht der Leib selbst nicht eigente lich als Objekt da; sondern erst die auf ihn eine wirkenden Rorper, weil jede Erkenntniß eines eigents lichen Objekts, b. b. einer im Raum anschaulichen Worstellung, nur burch und für ben Verstand ist; also nicht vor, sondern erst nach bessen Unwendung. Daher wird ber Leib als eigentliches Objekt, b. h. als anschauliche Vorstellung im Raum, eben wie alle anderen Objekte erst mittelbar, burch Unwendung des Gefetes ber Rausalitat auf die Einwirkung eines feiner Theile auf den andern erkannt, also indem das Auge den Leib sieht, die Hand ihn betastet. wird durch das bloße Gemeingefühl die Gestalt meis nes Leibes mir nicht bekannt: ein Blinder ohne Hande wurde sie nie kennen lernen, oder hochstens aus der Einwirkung anderer Rorper auf ihn allmablig fein raum= liches Verhältniß erschließen und konstruiren. Mit dieser Restriktion also ist es zu verstehn, wenn wir den Leib unmittelbares Objekt nennen.

Uebrigens sind, bem Gesagten zufolge, alle thieserischen Leiber unmittelbare Objekte, b. h. Ausgangsspunkte der Anschauung der Welt, sür das Alles erstennende und eben deshalb nie erkannte Subjekt. Das Erkennen, mit dem durch dasselbe bedingten Bewegen auf Motive, ist daher der eigentliche Karakter der Thierheit, wie die Bewegung auf Reize der Karakter der Pflanze, und das Unorganissirte hat keine andere Bewegung, als die durch eigentsliche Ursachen im engsten Verstande bewirkte: welches

Alles ich im schon angeführten Kapitel meiner Abs handlung über das Sehn und die Farben ausführlischer erörtert habe und abermals dahin verweise.

Mus bem Gesagten ergiebt sich, baß alle Thiere Werstand haben, selbst die unvollkommensten: benn sie alle erkennen Objekte, und diese Erkenntnig bestimmt als Motiv ihre Bewegungen. — Der Berstand ist in allen Thieren und allen Menschen der namliche, hat überall dieselbe einfache Form: Erkenntniß der Kausalität, Uebergang von Wirkung auf Ursach und von Ursach auf Wirkung und nichts außer= bem. Aber die Grade seiner Scharfe und die Ausbehnung seiner Erkenntnißsphäre sind hochst verschieben, mannigfaltig und vielfach abgestuft, vom niebrigsten Grab, welcher nur bas Rausalitatsverhaltniß zwischen bem unmittelbaren Objekt und ben mittelbaren erkennt, also eben hinreicht, durch den Uebergang von der Einwirkung, welche der leib erlitten auf dessen Ursach, diese als Objekt im Raum anzuschauen, bis zu ben bobern Graben ber Erkenntnif bes kausalen Zusammenhangs der bloß mittelbaren Objekte untereinander, welche bis zum Verstehn der zusammengesetzten Verkettungen von Ursachen und Wirkungen in ber Matur geht. Denn auch Dieses lettere gehört immer noch bem Verstand an, nicht ber Wernunft, deren abstrakte Begriffe nur bienen können, jenes unmittelbar Verstandene aufzunehmen und zu firiren, nie bas Werstehn selbst hervorzubrin= gen. Jebe Maturkraft und Maturgeset, jeder Fall, in welchem sie sich außern, muß zuerst vom Verstande unmittelbar erkannt, intuitiv aufgefaßt werben, ebe er in abstracto für die Vernunft ins reflektirte Bewußtsenn treten kann. Intuitive, unmittelbare Auffassung burch ben Werstand war Newtons Entbeckung

des Gravitationsgesetes und die Zurücksührung so vieler und großer Erscheinungen auf bies eine Geset: eben bas war auch lavoisiers Entdeckung bes Sauerstoffs und seiner wichtigen Rolle in ber Natur: eben bas Gothe's Entdeckung der Entstehungsart physischer Farben. Diese Entbeckungen alle sind nichts anderes, als ein richtiges unmittelbares Zurückgehn von ber Wirkung auf die Ursache, welchem alsbald die Er kenntniß ber Identitat ber in allen Urfachen berfelben Urt sich außernden Maturkraft folgt: und diese gesammte Einsicht ist eine bloß dem Grade nach verschiedene Meußerung der namlichen und einzigen Funktion des Berstandes, durch welche auch ein Thier die Ursache, welche auf seinen Leib wirkt, als Objekt im Raum anschaut. Daher sind auch jene großen Entdeckungen alle, eben wie die Unschauung und jede Werstandesaußerung, eine unmittelbare Einsicht und als solche bas Werk bes Augenblicks, ein apperçu, ein Einfall, nicht das Produkt langer Schluße fetten in abstracto, welche lettere hingegen dienen, die unmittelbare Verstandeserkenntniß für die Vernunft, durch Niederlegung in ihren abstrakten Begriffen zu firiren, b. h. sie beutlich zu machen, b. h. sich in ben Stand zu segen, sie Undern zu beuten; zu bebeuten. — Jene Scharfe bes Verstandes im Auffassen der kausalen Beziehungen der mittelbar erkannten Objekte findet ihre Unwendung nicht allein in der Maturwissenschaft (beren sammtliche Entbeckungen ihr zu verdanken sind); sondern auch im praktischen Leben, wo sie Klugheit genannt wird, da sie hingegen in der ersteren Unwendung mehr Penetration und Sagacitat heißt: jedoch sind die Granzen dieser Begriffe nie scharf zu ziehn, da es immer eine und dieselbe Kraft des nämlichen, schon bei der Uns schauung ber Objekte im Raum in jedem Thiere thas

tigen Verstandes ist, die, in ihrer größten Scharfe, balb in ben Erscheinungen ber Matur von ber gegebenen Wirkung die unbekannte Ursache richtig erforscht und so ber Vernunft ben Stoff giebt zum Denken allgemeiner Regeln als Naturgesetze; bald, durch Unwendung bekannter Ursachen zu bezweckten Wirkungen, komplicirte sinnreiche Maschinen erfindet; bald, auf Motivation angewendet, entweder feine Intriguen und Machinationen durchschaut und vereitelt. oder aber auch selbst die Motive und die Menschen, welche für jedes berselben empfanglich sind, gehörig stellt, und sie eben nach Betieben, wie Maschinen durch Hebel und Raber, in Bewegung sest und zu ihren Zwecken leitet. — Mangel an Verstand heißt im eigentlichen Ginn Dummheit und ift eben Stumpf. beit in ber Unwendung bes Gesetes ber Raufalität, Unfähigkeit zur unmittelbaren Auffassung ber Werkettungen von Urfach und Wirkung, Motiv und Handlung. Ein Dummer sieht nicht ben Zusammenhang ber Maturerscheinungen ein, weber wo sie sich selbst überlassen hervortreten, noch wo sie absichtlich gelenkt, d. h. zu Maschinen bienstbar gemacht sind: dieserhalb glaubt er gern an Zauberei und Wunder. Ein Dummer merkt nicht, bag verschiedene Personen, scheinbar unabhängig von einanber, in ber That aber in verabrebetem Zusammen= hange handeln: er läßt sich baher leicht mostifiziren und intriguiren: er merkt nicht die verheimlichten Motive gegebener Rathschläge, ausgesprochener Urtheile u. s. m. Immer aber mangelt ihm nur bas eine: Schärfe, Schnelligkeit, Leichtigkeit ber Unwendung bes Geseges ber Kausalitat: d. i. Kraft bes Werstandes. - Das größte und in ber zu betrachtenben Rucksicht lehrreiche Beispiel von Dummheit, bas mir je vorgekommen, war ein vollig blodsinniger Knabe

von etwa elf Jahren im Jrrenhause, der zwar Vernunft hatte, da er sprach und vernahm, aber an
Verstand manchem Thiere nachstand: denn er betrachtete, so oft ich kam, ein Brillenglas, das ich am
Halse trug und in welchem, durch die Spiegelung,
die Fenster des Zimmers und Baumgipfel hinter diesen erschienen: darüber hatte er immer große Verwunderung und Freude und wurde nicht müde, es
mit Erstaunen zu betrachten: weil er diese ganz unmittelbare Kausalität der Spiegelung nicht einsah.

Wie bei ben Menschen die Grade ber Scharfe bes Verstandes sehr verschieden sind, so sind sie zwis schen den verschiedenen Thiergattungen es wohl noch mehr. Bei allen, selbst benen, welche der Pflanze am nächsten stehn, ist doch so viel Verstand da, als zum Uebergang von der Wirkung im unmittelbaren Dbjekt zum vermittelten als Urfach, also zur Unschauung, zur Apprehension eines Objekts hinreicht: denn diese eben macht sie zu Thieren, indem sie ihnen die Möglichkeit giebt einer Bewegung nach Motiven und baburch des Aufsuchens, wenigstens Ergreifens der Nahrung; statt daß die Pflanzen nur Bewegung auf Reize haben, deren unmittelbare Einwirkung sie abwarten mussen oder verschmachten, nicht ihnen nachgehn ober sie ergreifen konnen. In den vollkommensten Thieren bewundern wir ihre große Sagacität: fo beim Hunde, Elephanten, Uffen, beim Fuchse, besa fen Klugheit Buffon so meisterhaft geschildert hat. Un diesen allerklügsten Thieren können wir ziemlich genau abmessen, wie viel der Verstand ohne Bei= hulfe ber Wernunft, b. h. ber abstraften Erfenntniß in Begriffen, vermag: an uns selbst konnen wir dieses nicht so erkennen, weil Verstand und Vernunft sich da immer wechselseitig unterstüßen. Wir finden deshalb oft die Verstandesaußerungen der Thiere bald

uber balb unter unserer Erwartung: einerseits überrasist uns die Sagacität jenes Elephanten, ber, nachdem er auf seiner Reise in Europa schon über viele Brucken gegangen war, sich einst weigert, eine zu betreten, über welche er doch wie sonst den übrigen Zug von Menschen und Pferden gehn sieht, weil sie ihm für sein Gewicht zu leicht gebaut scheint: andrerseits wieder wundern wir uns, daß die klugen Drang=Utangs das Feuer, an dem sie sich warmen, nicht durch Nachlegen von Holz unterhalten: ein Be= weis, daß dieses schon eine Ueberlegung erfordert, die ohne abstrakte Begriffe nicht zu Stande kommt. Daß Die Erkenntniß von Ursach und Wirkung, die allgemeine Verstandesform, auch sogar a priori ben Thieren einwohne, ist zwar schon baraus völlig gewiß. daß sie ihnen wie uns die vorhergehende Bedingung aller anschaulichen Erkenntniß der Außenwelt ist: will man jedoch noch einen besonderen Beleg bazu, so betrachte man z. B. nur, wie selbst ein ganz junger Hund nicht wagt vom Tische zu springen, so sehr er es auch wunscht: weil er die Wirkung der Schwere seines Leibes vorhersieht, ohne übrigens diesen beson= deren Fall schon aus Erfahrung zu kennen. Wir muffen indessen bei Beurtheilung bes Verstandes ber Thiere uns huten, nicht ihm zuzuschreiben, was Meuße= rung des Instinkts ist, einer von ihm, wie auch von der Vernunft, ganzlich verschiedenen Eigenschaft, die aber oft ber vereinigten Thatigkeit jener beiden fehr analog wirkt. Die Erorterung besselben gehort jedoch nicht hieher; sondern wird bei Betrachtung der Harmonie oder sogenannten Teleologie ber Ratur, im zten Buch ihre Stelle finden.

Mangel an Verstand hieß Dummheit: Mangel an Unwendung der Vernunft auf das Praktische werden wir später als Thorheit erken-

nen: so auch Mangel an Urtheilskraft als Einfalt; endlich stückweisen oder gar gänzlichen Mangel des Gedachtnisses als Wahnsinn. Doch von jedem an seinem Ort. - Das burch bie Wernunft richtig Erkannte ist Wahrheit, namlich ein abstraktes Urtheil mit zureichendem Grunde (einleitende Abhandlung J. 30 f. f.): das durch den Verstand richtig Erkannte ist Realität, nämlich richtiger Uebergang von der Wirkung im unmittelbaren Objekt auf beren Ursache. Der Wahrheit steht der Irr= thum, als Trug der Vernunft; der Realität der Schein, als Trug des Werstandes gegenüber. Die aussührlichere Erörterung von Allem diesem ist im ersten Kapitel meiner Abhandlung über das Se= hen und die Farben nachzulesen. — Schein tritt alsdann ein, wenn eine und dieselbe Wirkung durch zwei ganzlich verschiedene Ursachen herbeigeführt wer= den kann, deren eine sehr häusig, die andere selten wirkt: der Verstand, der kein Datum hat zu unter= scheiben, welche Ursach hier wirkt, da die Wirkung ganz dieselbe ist, sest dann allemal die gewöhnliche Ursache voraus, und weil seine Thätigkeit nicht ressektiv und diskursiv ist, sondern direkt und unmittelbar, so steht solche falsche Ursache als angeschautes Objekt vor uns da, welches eben der falsche Schein ist. Wie auf diese Weise Doppeltsehn und Doppelttasten entstehn, wenn bie Sinneswerkzeuge in eine ungewöhnliche Lage gebracht sind, habe ich am angeführten Orte gezeigt und eben bamit einen unumstößlichen Beweis gegeben, daß die An-schauung nur durch den Verstand und für den Verstand dasteht. Beispiele von solchem Verstandestruge ober Schein sind ferner der ins Wasser getauchte Stab, welscher gebrochen erscheint; die Bilder sphärischer Spiegel, die bei konverer Oberstäche etwas hinter derselben, bei konkaver weit vor derselben erscheinen: auch gehört

hieher die scheinbar größere Ausbehnung bes Mondes am Horizont als am Zenith, welche nicht optisch ist, da, wie das Mikrometer beweist, das Auge den Mond im Zenith sogar in einem etwas größern Geheminkel auffaßt als am Horizont; sondern der Verstand ist es, welcher als Ursache des schwächern Glanzes des Mondes und aller Sterne am Horizont eine größere Entfernung berselben annimmt, sie wie irdische Gegenstände nach der Luftperspektive schäßend, und daher ben Mond am Horizont für sehr viel größer als am Zenith, auch zugleich bas himmels= gewölbe für ausgedehnter am Horizont, also für abge= plattet halt. Dieselbe falsch angewandte Schahung nach der Luftperspektive lagt uns sehr bobe Berge, deren uns allein sichtbarer Gipfel in reiner durchsich= tiger Luft liegt, für naber als sie sind, zum Nachtheil ihrer Hohe, halten: 3. B. den Montblanc von Salenche aus gesehn. — Und alle solche täuschende Scheine stehn in unmittelbarer Unschauung vor uns bawelche durch kein Rasonnement ber Vernunft wegzubringen ist: ein solches kann bloß ben Jrrthum, d. h. ein Urtheil ohne zureichenden Grund, verhüten, burch ein entgegengesetztes wahres, so z. B. in abstracto erkennen, daß nicht die größere Ferne, sondern die trüberen Dunste am Horizont Ursache des schwächern Glanzes von Mond und Sternen sind: aber ber Schein bleibt in allen angeführten Fallen, jeder abstraften Erkenntniß zum Troß, unverrückbar stehn: denn der Verstand ist von der Vernunft, als einem beim Menschen allein hinzugekommenen Erkenntniß vermögen, völlig und scharf geschieden, und allerdings an sich auch im Menschen unvernünftig. Die Vernunft kann immer nur missen: bem Verstand allein und frei von ihrem Einfluß bleibt bas Anschauen.

In Hinsicht auf unsere ganze bisherige Betrach. tung ist noch folgendes wohl zu bemerken. Wir sind in ihr weder vom Objekt noch vom Subjekt ausgegangen, sondern von der Worstellung, welche jene beiden schon enthält und voraussett, da bas Zerfal= len in Objekt und Subjekt ihre erste, allgemeinste und wesentlichste Form ist. Diese Form als solche haben wir daher zuerst betrachtet, sodann (wiewoht hier der Hauptsache nach auf die einleitende Abhand= lung verweisend) die andern ihr untergeordneten For= men, Zeit, Raum und Kausalität, welche allein bem Dbjekt zukommen, jedoch weil sie diesem als sol-chem wesentlich sind, dem Subjekt aber wieder als solchem das Objekt wefentlich ist, auch vom Subjekt aus gefunden, d. h. a priori erkannt werden konnen, und in sofern als die gemeinschaftliche Granze beider anzusehen sind. Sie alle aber lassen sich zuruckführen auf einen gemeinschaftlichen Ausbruck, den Sas vom Grund, wie in ber einleitenden Abhandlung ausführlich gezeigt ift.

Dies Verfahren unterscheidet nun unsre Betrach=
tungsart ganz und gar von allen je versuchten Philo=
sophien, als welche alle entweder vom Objekt oder
vom Subjekt ausgiengen und demnach das eine aus
dem andern zu erklaren suchten und zwar nach dem Satz vom Grunde, der Herrschaft, welcher wir hin=
gegen das Verhältniß zwischen Objekt und Subjekt
entziehn, ihr bloß das Objekt lassend. — Man könnte
als nicht unter dem angegebenen Gegensatz begriffen
die in unsern Tagen entstandene und allgemein be=
kannt gewordene Identitäts=Philosophie ansehn, sofern dieselbe weder Objekt noch Subjekt zum eigentli=
chen ersten Ausgangspunkte macht, sondern ein drit=
tes, das durch Vernunft=Unschauung erkennbare Ab=

solutum, welches weber Objekt noch Subjekt, sondern Die Einerleiheit beiber ift. Obgleich ich, aus ganzlichem Mangel aller Vernunft=Unschauung, von ber befagten ehrmurdigen Ginerleiheit und dem Absolutum mitzureden, mich nicht unterfangen werde; so muß ich dennoch, indem ich bloß auf den Allen, auch uns Profanen, offenliegenden Protofollen ber Wernunft = Unschauer fuße, bemerken, bag besagte Phi= losophie nicht von dem oben aufgestellten Gegensatztweier Fehler auszunehmen ist, da sie trot der, nicht denkbaren, sondern bloß intellektual anschaubaren oder durch eigenes Versenken in sie zu erfahrenden Iden-tität von Subjekt und Objekt, bennoch jene beiden entgegengesetten Fehler nicht vermeidet, sondern vielmehr nur beide in sich vereinigt, indem sie selbst in zwei Disciplinen zerfällt, nämlich ben transscendentalen Idealismus, der die Fichtesche Ich = lehre ist und folglich nach bem Sas vom Grunde das Objekt vom Subjekt hervorgebracht oder aus diesem her= ausgesponnen werden läßt, und zweitens die Matur= philosophie, welche eben so aus dem Objekt allmählig bas Subjekt werden läßt, durch Unwendung einer Methode, welche Konstruftion genannt wird, von der mir sehr wenig, aber boch so viel klar ist, daß sie ein Fortschreiten gemäß bem Sas vom Grund in mancherlei Gestalten ist. Auf die tiefe Weisheit selbst, welche jene Konstruktion enthält, thue ich Verzicht, da mir, dem die Vernunft-Unschauung völlig abgeht, alle jene sie voraussesenden Vorträge ein Buch mit sieben Siegeln senn mussen: welches denn auch in solchem Grade der Fall ist, daß, es ist seltsam zu erzählen, bei jenen Lehren tiefer Weisheit mir immer ist, als hörte ich nichts als entsesliche und noch obendrein bochst langweilige Windbeuteleien. Dies ist jedoch als eine bloße Idiosynkrasie anzusehn, aus ber nur meinem schwachen Geist, nie jener so starken Weisheit ein Label erwachsen kann.

Die vom Objekt ausgehenden Systeme hatten zwar immer die ganze anschauliche Welt und ihre Ordnung zum Problem; doch ist das Objekt, das sie jum Ausgangspunkt nehmen, nicht immer biese ober deren Grundelement die Materie: vielmehr läßt sich, in Gemäßheit ber in ber einleitenden Abhandlung aufgestellten vier Rlassen möglicher Objekte eine Eintheilung jener Systeme machen. Go kann man sagen, daß von ber ersten jener Klassen, ober ber realen Welt ausgegangen sind: Thales und die Jonier, Demokritos, Epikuros, Jordan Bruno und bie französischen Materialisten. Von der zweiten, oder dem abstrakten Begriff: Spinoza (nämlich vom bloß abstraften und allein in seiner Definition eristirenden Begriff Substanz) und früher die Eleaten. Von der dritten Klasse, nämlich der Zeit, folglich den Zahlen, die Pythagoreer und die Chinesische Philosophie im D-king. Endlich von ber vierten Klasse, nämlich bem burch Erkenntniß motivirten Willensaft, Die Scholastifer, welche eine Schopfung aus Nichts, durch den Willensakt eines außerweltlichen personli= chen Wesens lehren.

Am konsequentesten und am weitesten durchzussühren ist das objektive Verfahren, wenn es als eigentlicher Materialismus auftritt. Dieser sest die Materie und Zeit und Raum mit ihr als schlechthin bestehend und überspringt die Beziehung auf das Subjekt, in der dies Alles doch allein da ist. Er ergreift ferner das Geset der Kausalität zum Leitsaben, an dem er fortschreiten will, es nehmend als an sich bestehende Ordnung der Dinge, veritas aeterna,

folglich ben Verstand überspringend, in welchem und für welchen allein Rausalität ist. Mun sucht er ben ersten einfachsten Zustand der Materie zu finden, und bann aus ihm alle andern zu entwickeln, aufsteigend vom bloßen Mechanismus zum Chemismus, zur Polaritat, Vegetation, Unimalitat: und gesest, bas gelange; so ware das lette Glied ber Rette bie thieri= sche Sensibilität, bas Erkennen, welches folglich jest als eine bloße Modifikation ber Materie, ein burch Rausalitat herbeigeführter Zustand berseiben auftrate. Waren wir nun bem Materialismus mit anschaulis chen Vorstellungen bis dahin gefolgt; so wurden wir, auf seinem Gipfel mit ihm angelangt, eine plogliche Unwandlung des unausloschlichen lachens der Olym= pier spuren, indem wir, wie aus einem Traum erwa= chend, mit einem Male inne wurden, daß fein lettes fo muhfam herbeigeführtes Resultat, bas Erkennen, schon beim allerersten Ausgangspunkt, der bloßen Materie, als unumgangliche Bedingung vorausgesett war, und wir mit ihm zwar die Materie zu benken uns eingebildet, in der That aber nichts Underes als das die Materie vorstellende Subjekt, das sie sehende Huge, die sie sühlende Hand, den sie erkennenden Werstand gedacht hatten. Go zeigte sich plöglich bas lette Glied als den Unhaltspunkt, an welchem schon das erste hieng, die Rette als Kreis, und ber Ma= terialist gliche dem Freiherrn von Munchhausen, ber zu Pferde im Wasser schwimmend, mit den Beinen das Pferd, sich selbst aber an seinem nach Vorne übergeschlagenen Zopf in die Höhe zieht. — Der Behauptung, daß bas Erkennen Modifikation Materie ist, stellt sich also immer mit gleichem Recht die umgekehrte entgegen, daß alle Materie nur Modifikation des Erkennens des Subjekts, als Worstellung besselben, ist. Dennoch ist im Grunde das Ziel und das Ibeal aller Naturwissenschaft ein völlig durchs geführter Materialismus: und daß wir diesen als offenbar unmöglich erkennen, bestätigt eine andere Wahrheit, die aus unserer ferneren Betrachtung sich ergeben wird: daß nämlich alle Wissenschaft im eigentslichen Sinn, worunter ich die sossenstische Erkenntzniß am Leitsaden des Saßes vom Grunde verstehe, nie ein lestes Ziel erreichen, noch eine völlig genüsgende Erklärung geben kann: weil sie das innerste. Wesen der Welt nie trifft, nie über die Vorstellung hinaus kann, vielmehr im Grunde nichts weiter als das Verhältniß einer Vorstellung zur andern kennen lehrt.

Jebe Wissenschaft geht immer von zwei haupt-Datis aus. Deren eines ist allemal der Sas vom Grund, in irgend einer Gestalt, als Organon; bas andere ihr besonderes Objekt, als Problem. So hat z. B. die Geometrie ben Raum als Problem; ben Grund des Senns in ihm als Organon: die Arithmetik hat die Zeit als Problem, und den Grund des Senns in ihr als Organon: die Logik hat die Verbindungen der Begriffe als solche zum Problem, den Grund des Erkennens zum Organon: Die Geschichte bat die geschehenen Thaten ber Menschen im Großen und in Masse zum Problem, das Geset der Motivation als Organon: die Maturwissenschaft nun hat die Materie als Problem und das Gesetz der Kaufalität als Drganon: ihr Ziel und Zweck bemnach ist, am Leitfaben ber Kausalität, alle möglichen Zustände ber Ma= terie auf einander und zulest auf einen zurückzufüh= ren, und wieder aus einander und zulest aus einem abzuleiten. Zwei Zustande stehn sich daher in ihr, als Extreme entgegen: der Zustand der Materie, wo sie am wenigsten und ber, wo sie am meisten unmit-

telbares Objekt des Subjekts ist: d. h. die todteste roheste Materie, der erste Grundstoff, und dann der menschliche Organismus. Den ersten sucht die Maturwissenschaft als Chemie, den zweiten als Physio-togie. Aber bis jest sind beide Extreme unerreicht, und bloß zwischen beiden ist Einiges gewonnen. Auch ist die Aussicht ziemlich hoffnungslos. Die Chemiker, unter ber Voraussegung, daß die qualitative Theilung der Materie nicht wie die quantitative ins Unendliche gehn wird, suchen die Zahl ihrer Grundstoffe, jest noch einige und funfzig, immer mehr zu verringern: und waren sie bis auf zwei gekommen; so wurden sie Diese auf einen zurückführen wollen. Denn bas. Beset der Homogeneitat leitet auf die Voraussetzung eines ersten chemischen Zustandes der Materie, ber allen andern, als welche nicht der Materie als solcher wesentlich, sondern nur zufällige Formen, Qualitäten, find, vorhergegangen ift und allein ber Materie als folder zukommt. Undrerseits ist nicht einzusehn, wie Dieser, ba noch fein zweiter, um auf ihn zu wirken, ba war, je eine chemische Veranderung erfahren konnte, wodurch hier im Chemischen dieselbe Werlegenheit eintritt, auf welche im Mechanischen Epikuros stieß, als er anzugeben hatte, wie zuerst die eine Atome aus der ursprünglichen Richtung ihrer Bewegung kam: ja dieser sich ganz von selbst entwickelnde und weder zu vermeidende noch aufzulösende Widerspruch könnte ganz eigentlich als eine chemische Untinomie aufgestellt werden: wie er sich hier an dem ersten der bei= den gesuchten Ertreme ber Naturwissenschaft findet, fo wird sich uns auch am zweiten ein ihm entspre= chendes Gegenstuck zeigen. - Bur Erreichung Diefes andern Ertrems der Naturwissenschaft ist eben so me= nig Hoffnung, ba man immer mehr einsieht, daß nie ein Chemisches auf ein Mechanisches, noch ein Or=

ganisches auf ein Chemisches ober Elektrisches zurückgeführt werden kann. Hievon wird im folgenden Buch ausführlicher die Rede senn. Die hier nur beis laufig ermahnten Schwierigkeiten ftehn ber Maturwissenschaft auf ihrem eigenen Gebiet entgegen. Philosophie genommen, ware sie überdies Materialis mus und biefer tragt, wie wir gesehn, schon bei seiner Geburt ben Tod im Bergen, weil er das Gubjekt und die Formen des Erkennens überspringt, wels che boch bei der rohesten Materie, von der er anfangen mochte, schon eben so sehr als beim Organismus, zu dem er gelangen will, jvorausgesett sind. Denn "fein Objekt ohne Subjekt" ist ber Sag, welcher auf immer allen Materialismus unmöglich macht. Sonnen und Planeten ohne ein Auge, bas sie sieht, und einen Berstand, ber sie erkennt, lassen sich zwar mit Worten sagen: aber diese Worte sind für die Worstellung ein Siderorylon. Mun leitet aber bennoch andrerseits das Geset der Kausalität und bie ihm nachgehende Betrachtung und Forschung Natur uns nothwendig zu ber sichern Unnahme, baß, in der Zeit, jeder hober organisirte Zustand ber Materie erst auf einen roberen gefolgt ist: daß namlich Thiere früher als Menschen, Fische früher als Land= thiere, Pflanzen auch früher als diese, bas Unorganische vor allem Organischen bagewesen ist: baß folglich die ursprüngliche Masse eine lange Reihe von Beränderungen durchzugehen gehabt, bevor das erste Huge sich öffnen konnte. Und dennoch bleibt immer von diesem ersten Huge, bas sich öffnete, und habe es einem Insett angehort, bas Dasenn jener ganzen Welt abhängig, als von dem nothwendig Vermittelnden der Erkenntniß, für die und in der sie allein ist und ohne die sie nicht einmal zu benken ist: denn sie ist schlechthin Vorstellung und bedarf als solche

bes erkennenden Subjekts, als Tragers ihres Da-senns: ja jene lange Zeitreihe selbst, von unzähligen Weranderungen gefüllt, durch welche die Materie sich steigerte von Form zu Form, bis endlich das erste erkennende Thier ward, diese ganze Zeit selbst ist ja allein denkbar in der Identität eines Bewußtsenns, dessen Folge von Vorstellungen, bessen Form des Er-kennens sie ist und außer der sie durchaus alle Bedeutung verliert und gar nichts ist. So sehn wir einerseits nothwendig das Dasenn ber ganzen Welt abhangig vom ersten erkennenden Wesen, ein so unvollkommnes dieses immer auch senn mag; andrer=
seits eben so nothwendig dieses erste erkennende
Thier vollig abhängig von einer langen ihm vorher= gegangenen Rette von Urfachen und Wirkungen, in Die es selbst als ein kleines Glied eintritt. Diese zwei widersprechenden Unsichten, auf jede von welchen wir in der That mit gleicher Nothwendigkeit geführt werden, konnte man allerdings wieder eine Untinomie in unserm Erkenntnifvermogen nennen und fie als Gegenstuck ber in jenem ersten Ertrem ber Daturwissenschaft gefundenen aufstellen, mahrend die Kantische vierfache Untinomie in der gegenwärtiger Schrift angehängten Kritik seiner Philosophie als eine grundlose Spiegelfechterei nachgewiesen werden wird. — Der sich uns hier zulest nothwendig erge= bende Widerspruch sindet jedoch seine Auflösung darin, daß, in Kants Sprache zu reden, Zeit, Raum und Rausalität nicht bem Dinge an sich zukommen, sonbern allein seiner Erscheinung, deren Form sie sind: welches in meiner Sprache so lautet, daß die objektive Welt, die Welt als Vorstellung nicht die einzige, sondern nur die eine, gleichsam die außere Seite der Welt ist, welche noch eine ganz und gar andere Seite hat, die ihr innerstes Wesen, ihr Kern, das Ding

an sich ist, und bieses werden wir im folgenden Buche betrachten, es benennend, nach der entwickeltesten seiner Objektivationen, Wille. Die Welt als Worstellung aber, welche allein wir hier betrachten, hebt allerdings erst an mit dem Aufschlagen des ersten Auges, ohne welches Medium der Erkenntniß sie nicht senn kann, also auch nicht vorher war. Aber ohne jenes Auge, d. h. außer ber Erkenntniß, gab es auch kein Vorher, keine Zeit. Dennoch hat beswegen nicht Die Zeit einen Unfang, sondern aller Unfang ist in ihr: da sie aber die allgemeinste Form der Erkennbarkeit ist, welcher sich alle Erscheinungen mittelst bes Bandes der Kaufalität einfügen; so steht mit dem ersten Erkennen auch sie (die Zeit) da, mit ihrer ganzen Unendlichkeit nach beiden Seiten, und die Erscheis nung, welche diese erste Gegenwart füllt, muß zugleich erkannt werden als ursächlich verknüpft und abhängig von einer Reihe von Erscheinungen, die sich unendlich in die Vergangenheit erstreckt, welche Wergangenheit selbst jedoch eben so wohl durch diese erste Gegenwart bedingt ist, als umgekehrt diese durch jene; so daß, wie die erste Gegenwart, so auch Die Vergangenheit, aus der sie stammt, vom erkennenden Subjekt abhängig und ohne dasselbe nichts ist, jedoch die Nothwendigkeit herbeiführt, daß diese erste Gegenwart nicht als die erste, d. h. als keine Ber-gangenheit zur Mutter habend und als Anfang der Zeit sich barstellt; sondern als Folge der Vergangenbeit, nach dem Grunde des Senns in ber Zeit, und so auch die sie füllende Erscheinung als Wirkung früherer jene Vergangenheit füllender Zustande, nach bem Befeg ber Raufalitat.

Diese Darstellung, auf welche wir gekommen sind, indem wir dem konsequentesten der vom Objekt

ausgehenden philosophischen Susteme, dem Materiatismus, nachgiengen, dient zugleich die untrennbare
gegenseitige Abhängigkeit, bei nicht aufzuhebendem
größtmöglichstem Gegensaß zwischen Subjekt und Objekt anschaulich zu machen; welche Erkenntniß varauf
leitet das innerste Wesen der Welt, das Ding an
sich, nicht mehr in einem jener beiden Elemente der
Vorstellung, sondern vielmehr in einem von der Vorstellung gänzlich Verschiedenem zu suchen, welches
nicht mit einem solchen ursprünglichen, wesentlichen
und dabei unausschieden Gegensaß behaftet ist.

Dem erörterten Ausgehn vom Objekt steht bas Ausgehn. vom Subjekt entgegen, welches allein eigentlich Ibealismus zu nennen ist. So häufig und allgemein aber in aller bisherigen Philosophie jenes Erstere gewesen ist; so findet sich bagegen vom letteten eigentlich nur ein einziges Beispiel, und zwar ein sehr neues, die Philosophie des J. G. Fichte, der in unsern Tagen auftrat, binnen wenig Jahren berühmt und vergessen ward. Denn für eigentlichen Idealismus fann ich nicht des Kartesius ffeptisches Besinnen über die Realitat der Außenwelt erkennen, aus welchem er, burch einen seiner Zeit verzeihlichen, an sich aber albernen Ausweg, sogleich wieder her= austritt und so ben halbgebornen Gedanken unterdrückt, der aber, weil doch das leben der Wahrheit in ihm sich geregt, spater noch fortlebte, wiewohl immer noch mit derselben Halbheit, in den Gelegenheitsursachen des Mallebranche und in der prastabilirten Harmonie des Leibnis. Noch auch ist eigent= licher Idealismus die große, wahre, aber weder von ihm noch Undern weiter benutte Erkenntniß Berkelen's, daß bas Objekt ohne Subjekt nichts ist, die objektive Welt also nur in unserer Vorstellung besteht.

Auch haben beibe Philosophen es mit einem Objekt an sich zu thun: Kartesius und seine Nachfolger mit einer an sich objektiven Welt, Berkelen mit einem an sich objektiven Gott. - Sichte allein war also eigentlich Idealist und muß in dieser Hinsicht bemerkt werben, so wenig achten Werth und innern Gehalt seine Lehre an sich auch hatte, ja überhaupt nur eine Spiegelfechterei war, die jedoch mit der Miene des tiefsten Ernstes, gehaltenem Ton und lebhaftem Gifer vorgetragen und mit beredter Polemik schwachen Gegnern gegenüber vertheidigt, glanzen konnte und etwas zu senn schien. Aber ber achte Ernst, ber, um die innige Ueberzeugung auch in Andern zu erwecken, alle Kräfte anstrengt und Alles zu untergehn bereit ist, fehlt ganz. Und bas konnte auch nicht anders senn. Der Philosoph nämlich wird es immer burch eine Perplerität, welcher er sich zu entwinden sucht und welche des Platons Jaumazen, das er ein mada Oidocomov mados nennt, ist. Aber hier scheidet die unachten Philosophen von den achten bieses, daß letteren aus dem Anblick der Welt selbst jene Perpleritat erwächst, jenen ersteren hingegen nur aus einem Buche, einem vorliegenden Systeme: dieses war denn auch Fichte's Fall, da er bloß über Kant's Ding an sich zum Philosophen geworden ist und ohne dasselbe hochst wahrscheinlich ganz andere Dinge mit viel befferem Erfolg getrieben batte. Ware er jedoch in ben Sinn bes Buches, bas ihn zum Phitosophen gemacht hat, die Kritik der reinen Ber-nunft, nur irgend tief gedrungen; so wurde er verstanden haben, daß ihre Hauptlehre, dem Beiste nach, diese ist: baß ber Sas vom Grunde nicht, wie alle scholastische Philosophie will, eine veritas aeterna ift, b. h. nicht eine unbedingte Gultigfeit vor, außer und über aller Welt habe; sondern nur

eine relative und bebingte, allein in der Erscheinung geltende, er mag als nothwendiger Merus des Raums oder der Zeit, oder als Kausalitäts=, oder als Erkenntnißgrundes = Geset auftreten: daß daher das innere Wesen der Welt, das Ding an sich, nimmer an seinem Leitfaden gefunden werden kann; sondern alles, wozu bieser führt, immer selbst wieder abhängig und relativ, immer nur Erscheinung, nicht Ding an sich ist: daß er ferner gar nicht das Subjekt trifft, sondern nur Form der Objekte ist, die eben deshalb nicht Dinge an sich sind, und daß mit dem Objekt schon sofort das Subjekt und mit diesem jenes ba ist: also weder das Objekt zum Subjekt, noch dieses zu jenem erst als Folge zu seinem Grunde hinzukom= men kann. Aber von Allem diesem hat nicht das Mindeste an Fichte gehaftet: ihm war bas allein Interessante bei der Sache das Ausgehn vom Subjekt, welches Kant gewählt hatte, um das disherige Ausgehn vom Objekt, das dadurch zum Ding an sich geworden, als falsch zu zeigen. Fichte aber nahm dies Ausgehn vom Subjekt für das, word auf es ankomme und wiederholte nun in dieser Riche tung die Fehler, welche der bisherige Dogmatismus in der entgegengesetzten begangen und eben dadurch Kants Kritik veranlaßt hatte; so daß in der Haupts sache nichts geändert war und ber alte Grundsehler, die Unnahme eines Verhaltnisses von Grund und Folge zwischen Objekt und Subjekt, nach wie vor blieb, der Saß vom Grund baher eben wie zuvor eine unbedingte Gultigkeit behielt und bas Ding an sich, statt wie sonst ins Objekt, jest in das Subjekt. des Erkennens verlegt war, die ganzliche Relativität dieser beiben aber, welche anzeigt, daß bas Ding an sich, oder innere Wesen der Welt, nicht in ihnen, sondern außer diesem, wie außer jedem anderen nur

beziehungsweise Eristirenden zu suchen sei, nach wie por unerkannt blieb. Gleich als ob Rant gar nicht dagewesen ware, ift ber Gas vom Grunde bei Fichte noch eben bas, was er bei allen Scholastis fern war, eine aeterna veritas. Nämlich gleich wie über die Götter der Alten noch das emige Schicksal herrschte, so herrschten über ben Gott ber Scholastifer noch jene aeternae veritates, b. h. die metaphysischen, mathematischen und metalogischen Wahrheiten, bei Einigen auch die Gultigfeit bes Moralgeseges. Diefe veritates : allein hiengen von nichts ab: durch ihre Nothwendigkeit aber war sowohl Gott als Welt. Dem Sas vom Grund, als einer solchen veritas veterna, zufolge ist also bei Fichte bas Ich Grund der Welt oder des Nicht-Ichs, des Objekts, welches eben seine Folge, sein Machwert ist. Den Sas vom Grund weiter zu prufen oder zu kontrolliren, hat er sich daher wohl gehütet. Sollte ich aber die Gestalt jenes Sages angeben, an beren leitfaben Fichte bas Richt-Ich aus dem Ich hervorgehn laßt, wie aus der Spinne ihr Gewebe; so finde ich, daß es der Sas vom Grunde des Senns im Raum ist: denn nur auf diesen bezos gen erhalten jene quaalvollen Deduktionen ber Art und Weise wie das Ich das Nicht-Ich aus sich probuzirt und fabrizirt, welche ben Inhalt bes sinn= losesten und bloß dadurch langweiligsten Buchs, das je geschrieben, ausmachen, doch eine Urt von Sinn und Bedeutung. — Diese Fichtische Philosophie, sonst nicht einmal der Erwähnung werth, ist uns also nur interessant als der spat erschienene eigentliche Gegenfaß bes uralten Materialismus, welcher bas fonsequenteste Ausgehn vom Objekt war, wie jene bas vom Subjekt. Wie ber Materialismus übersab, baß er mit bem einfachsten Objekt schon sofort auch das Subjekt gesetzt hatte; so übersab Fichte, baß er mit Schopenh. Welt.

bem Subjekt (er mochte es nun tituliren, wie er wollte) nicht nur auch schon bas Objekt gesetst hatte, weil fein Subjekt bavon irgend bentbar ift; fonbern er übersah auch dieses, daß alle Ableitung a priori, ja alle Beweisführung überhaupt, sich auf eine Nothwendigkeit stußt, alle Nothwendigkeit aber ganz alund aus gegebenem Grunde foigen — Wechselbegriffe find "), bag ber Gas vom Grunde aber nichts Anderes als die allgemeine Form des Objekts als solchen ist, mithin das Objekt schon voraussest, nicht aber vor und außer bemselben geltend es erft herbeiführen und in Gemäßheit seiner Gesetzebung entstehn tassen kann. Ueberhaupt also hat das Ausgehn vom Subjekt mit dem' oben bargestellten Ausgehn vom Objekt denselben Jehler gemein, zum voraus anzunehmen, was es erst abzuleiten vorgiebt, namlich bas nothwendige Korrelat seines Ausgangspunkts.

Won diesen beiden entgegengesetten Misgriffen nun unterscheidet sich unser Versahren toto genere, indem wir weder vom Objekt noch vom Subjekt ausgehn, sondern von der Vorstellung, als erster Phatsache des Bewußtsenns, deren erste wesentlichste Grundsorm das Zerfallen in Objekt und Subjekt ist, die Form des Objekts wieder der Sas vom Grund, in seinen verschiedenen Gestalten, deren jede die ihr eigene Klasse von Vorstellungen so sehr beherrscht, daß, wie gezeigt, mit der Erkenntniß jener Gestalt auch das Wesen der ganzen Klasse erkannt ist, ins dem diese (als Vorstellung) eben nichts anderes als jene Gestalt selbst ist: so die Zeit selbst nichts anderes als der Grund des Senns in ihr, d. h. Succession; der Raum nichts anderes als der Saum nichts anderes als der Saum

الله الله المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة

<sup>\*)</sup> Dies ift im Unbange ertiget und ausgeführt.

Grund in ihm, also lage; die Materie nichts anderes als Kausalität; der Begriff (wie sich sogleich zeigen wird) nichts anderes, als Beziehung auf den Erstenntnißgrund. Diese gänzliche und durchgängige Relativität der Welt als Vorstellung, sowohl nach ihrer allgemeinsten Form (Subjekt und Objekt) als nach der dieser untergeordneten (Sas vom Grund) weist uns, wie gesagt, darauf hin, das innerste Westen der Welt in einer ganz anderen, von der Vorstellung durchaus verschieden en Seite derselzben zu suchen, welche das nächste Buch, in einer jedem lebenden Wesen eben so unmittelbar gewissen Thatsache nachweisen wird.

Doch ist zuvor noch biejenige Klasse von Vorstellungen zu betrachten, welche dem Menschen allein angehört, deren Stoff der Begriff und deren subjektives Korrelat die Vernunft ist, wie das der bisher betrachteten Vorstellungen Verstand und Sinnlichkeit war, welche auch jedem Thiere beizulegen sind

Wie aus dem unmittelbaren lichte der Sonne in den geborgten Wiederschein des Mondes, gehn wir von der anschaulichen, unmittelbaren, sich selbst vertretenden und verbürgenden Vorstellung über zur Resterion, zu den abstrakten, diekursven Begriffen der Vernunft, die allen Gehalt nur von jener anschaulichen Erkenntniß und in Beziehung auf dieselbe haben. So lange wir uns rein anschauend verhalten, ist Alles klar, sest und gewiß. Da giebt es weder Fragen, noch Zweiseln, noch Irren: man will nicht weiter, kann nicht weiter, hat Ruhe im Anschauen, Vefriedigung in der Gegenwart. Aber mit der abstrakten Erkenntniß, mit der Vernunft, ist im Theoretischen der Zweisel und der Vernunft, ist im Theoretischen der Zweisel und der Vernunft, ist im Theo-

Schen bie Sorge und die Rene eingetreten: Wenn in der anschaulichen Vorstellung der Schein auf Augenblicke die Wirklichkeit entstellt; so kann in der abstrakten der Freihum Jahrtaufende herrschen, auf ganze Volker sein eisernes Joch werfen, die edelsten Regnngen der Menschheit ersticken und selbst den, welchen zu tauschen er nicht vermag, burch seine Sklaven, seine Getäuschten, in Fesseln legen lassen. Er ist ber Feind, gegen welchen Die weisesten Geister aller Zeiten den ungleichen Kampf unterhielten, und nur mas sie ihm abgewannen, ift Eigenthum bet Menschheit geworden. Daher ist es gut, sogleich auf ihn aufmerksam zu machen, indem wir ten Boben betreten, auf welchem fein Gebiet liegt. Dbmohl oft gesagt worden, daß man der Wahrheit nachspuren soll, auch wo kein Rugen von ihr abzusehn, weil dieser mittelbar senn und hervortreten kann, wo man ihn nicht erwartet; so finde ich hier boch noch hinzuzusegen, daß man auch eben so sehn bestrebt senn soll, jeden Irrthum auszudecken und auszurotten, auch mo fein Schaben von ihm abzusehn, weil auch biefer sehr mittelbar fenn und einst hervortreten kann, wo man ihn nicht erwartet. If Menschen zum Herrn der Erbe macht; so giebt es keine unschädlichen Irrthumer, noch weniger ehrwurbige, beilige Frethumer. Und zum Troff berer, welche bem edlen und so schweren Kampf gegen den Jerthum, in irgend einer Urt und Ungelegenheit, Rraft und leben widmen, kann ich mich nicht ents brechen, hier hinzuzusegen, daß zwar so lange, als die Wahrheit noch nicht hasteht, der Jerthum sein Spiel treiben kann, wie Gulen und Fledermause in ber Nacht: aber eher mag man erwarten, daß Gulen und Fledermause Die Sonne zurück in dem Often scheuchen

werden, als daß die erkannte und beutlich und rein aus gesprochene Wahrheit wieder verdrängt werde, damit der alte Irrthum seinen breiten Plat nochmals ungestört einnehme. Das ist die Kraft der Wahrheit, deren Sieg schwer und muhsam, aber dafür, wenn einmal errungen, ihr nicht mehr zu entreißen ist. Uußer den dis hieher betrachteten Vorstellungen

namtich, welche ihrer Zusammensehung nach sich zurück führen ließen auf Zeit und Raum und Materie! wenn wir aufs Objekt, oder reine Sinnlichkeit und Berftand (b. i. Erkenntniß der Kaufalitat), wenn wir aufs Subjekt sehn, ist im Menschen affein, unter allen Bewohnern der Erde, noch eine andere Ers kenntnißkraft eingetreten, ein ganz neues Bewußtsenn eingetreten, welches fehr treffend und mit ahndungs voller Richtigkeit die Reflexion genannt ift. Denn es ift in der That ein Wiederschein, ein Abgeleitetes von jener anschaulichen Erkenntniß, hat jedoch eine von Grund aus andere Natur und Beschaffenheit als jene angenommen, kennt veren Formen nicht, und auch der Satz vom Grund, der über alles Obs jekt herrscht, hat hier eine vollig andere Gestalt. Dies fes neue, hoher potenzirte Bewußtsehn, diefer abstrakte Refler alles Intuitiven im nichtanschaulichen Begriff der Vernunft, ist es allein, der dem Menschen jene Besonnenheit verleiht, welche sein Bewustsenn von dem des Thieres so durchaus unterscheidet und wodurch sein ganger Wandet auf Erden so verschieden ausfällt von dem seiner unvernünftigen Bruder. Gleich sehr übertrifft er sie an Macht und an leiden. Sie leben in der Gegenwart allein! er babei zugleich in Zukunft und Wergangenheit. Sie befriedigen das angenblickliche Bedürfniß: er forgt durch die kunstlichsten Anstalten für seine Zukunft, ja sur Zeiten, die er nicht erleben

fann. Gie find bem Einbruck bes Augenblicks, ber Wirkung bes anschaulichen Motivs ganglich anheimgefallen: ihn bestimmen abstrafte Begriffe unabbangig von der Gegenwart: daher führt er überlegte Plane aus ober handelt nach Marimen, ohne Rucksicht auf die Umgebung und die zufälligen Eindrücke bes Augenblicks, kann baber z. 23. mit Gelaffenheit die kunstlichen Unstalten zu seinem eigenen Tode treffen, kann sich verstellen, bis zur Unerforschlichkeit, und fein Geheimniß mit ins Grab nehmen, bat endlich eine wirkliche Wahl zwischen mehreren Motiven: benn nur in abstracto konnen solche, neben einander im Bewußtsenn gegenwartig, die Erkenntniß bei sich führen, daß eines bas andere ausschließt, und so ihre Gewalt über ben Willen gegen einander meffen, daher dann das überwiegende, indem es den Aus= schlag giebt, die überlegte Entscheidung des Willens ist und als ein sicheres Unzeichen seine Beschaffenheit fund macht. Das Thier hingegen bestimmt ber gegenwartige Eindruck: nur die Furcht vor bem gegenwartigen Zwange fann seine Begierbe gabmen, bis jene Furcht endlich jur Gewohnheit geworden ist und nunmehr als solche es bestimmt: das ist Dressur. Das Thier empfindet und schaut an: der Mensch benft überdies und weiß. Das Thier theilt seine Empfindung und Stimmung mit, durch Geberde und laut: ber Mensch theilt bem andern Gebanken mit, durch Sprache, oder verbirgt Gedanken, durch Sprache. Sprache ist das erste Erzeugniß und das nothwendige Werkzeug seiner Vernunft, welche burch deren Hulfe allein ihre wichtigsten Leistungen zu Stande bringt, namlich das übereinstimmende Han-beln mehrerer Individuen, das planvolle Zusammenwirken vieler Tausende, die Civilisation, den Staat: ferner die Wissenschaft, das Aufbewahren früherer

Erfahrung, bas Zusammenfassen bes Gemeinsamen in einen Begriff, bas Mittheilen der Wahrheit, bas Werbreiten des Jerthums, das Denken und Dichten, Die Dogmen und die Superstitionen. Das Thier lernt den Tod erst im Tode kennen: der Mensch geht mit Bewußtsenn in jeder Stunde feinem Lobe naber, und dies macht felbst bem das Leben bisweilen bebenklich, der nicht schon am ganzen Leben iselbst diefen Rarafter ber fteten Bernichtung erfannt bat: hauptsächlich bieserhalb bat ber Mensch Philosophien und Religionen: ob aber basjenige, was wir mit Recht an feinem Handeln über Alles boch schäßen, das freiwillige Rechtthun und ber Ebelmuth der Gesinnung, je bie Frucht einer jener beiden war, ift ungewiß: als sichere, ihnen allein angehörige Erzeugnisse beider und Produktionen der Vernunft auf diejem Wege, stehn hingegen ba die wunderlichsten abentheuerlichsten Meinungen der Philosophen verschiedener Schulen und bie seltfamsten, bisweilen auch grausamen Gebräuche der Priester verschiedener Religionen.

Daß alle diese so mannigsaltigen und so weit reichenden Aeußerungen aus einem gemeinschaftlichen Princip entspringen, aus jener besonderen Geistestraft, die der Mensch vor dem Thiere voraus hat, und welche man Vernunft, vo dozuwer, ratio, genannt hat, ist die einstimmige Meinung aller Zetten und Volker. Auch wissen alle Menschen sehr wohl die Aeußerungen dieses Vermögens zu erkennen und zu sagen, was vernünftig, was unvernünftig sei, wo die Vernunft im Gegensaß mit andern Fathigkeiten und Eigenschaften des Menschen austritt, und endlich, was wegen des Mangels derselben auch vom klügsten Thiere nie zu erwarten steht. Die Phistosophen aller Zeiten sprechen im Ganzen auch überz

einstimmend mit jener allgemeinen Renntnig ber Bernunft und heben überdics einige besonders wichtige Meußerungen berfelben hervor, wie die Behernschung ber Uffekte und Leibenschaften, Die Fähigkeit Schlusse zu machen und allgemeine Principien, sogar solche, bie vor aller Erfahrung gewiß find, aufzustellen u. f. w. Dennoch sind alle ihre Erklarungen vom eigentlichen Wefen ber Wernunft schwankend, nicht scharf bestimmt, weitlauftig, ohne Einheit und Mittelpunkt, bald diese bald jene Aeußerung hervorhebend, daher oft von einander abweichend. Dazu komme, daß Wiele dabei von dem Gegensaß zwischen Vernunft und Offenbarung ausgehn, welcher ber Philosophie gang fremb ift, und nur bient bie Berwirrung ju vermehren. Es ist höchst auffallend, daß bisher kein Philosoph alle jene mannigfaltigen Meußerungen ber Wernunft auf eine einfache Funktion jurudgeführt bat, bie in ihnen allen wieberzuerkennen ware, aus ber sie alle zu erklaren waren und bie bemnach bas eigentliche innere Wesen ber Vernunft ausmachte. Zwar giebt der vortreffliche Locke, im essay on human understanding Buch 2, Kapari, & 10, als den unter-Scheidenden Rarakter zwischen Thier und Mensch die abstrakten allgemeinen Begriffe febr richtig an, und Leibnis wiederholt dieses vollig beistimmend, in ben nouveaux essays sur l'entendement humain, Buch 2, Rap. 11, J. 10. Allein wenn Locke im 4ten Buch, Kap. 17, J. 2, 3, zur eigentlichen Erflarung ber Wernunft kommt, fo verliert er gang jenen einfachen Sauptkarafter berfelben aus bem Besicht und gerath eben auch auf eine schwankende, unbestimmte, unvollständige Angabe zerstückelter und abgeleiteter Aeußerungen berselben: auch Leibnit, an der mit jener korrespondirenden Stelle seines Werkes, verhält sich im Ganzen eben so, nur mit mehr Ronfusion und Unklarheit. — Wie sehr nun aber vollends in der neuesten Zeit Kant den Begriff vom Wesen der Vernunft verwirrt und verfälscht hat, darüber habe ich im Unhange aussührlich geredet. Wer aber gar sich die Mühe giebt, die Masse philosophischer Schriften, welche seit Kant erschienen sind, in dieser Hinscht zu durchgehn, der wird erkennen, daß, so wie die Fehler der Fursten von ganzen Wolkern gedüßt werden, die Irrthumer großer Geister ihren nachthetzigen Einsluß auf ganze Generationen, sogar auf Jahrhunderte verbreiten, ja wachsend und sich sortspflanzend zulest in Monstrositäten ausarten: welches Alles daher abzuleiten ist, daß, wie Verkelen sagt: few men think; vet all will have opinions.

Wie der Verstand nur eine Funktion hat: unmittelbare Erkenntniß des Verhältnisses von Ursach
und Wirkung; und die Anschauung der wirklichen
Welt, wie auch alle Klugheit, Sagacität und Erfindungsgabe, so mannigsaltig auch ihre Anwendung
ist, doch ganz offenbar nichts anderes sind, als Aeußerungen jener einfachen Funktion; so hat auch die Vernunft eine Funktion: Bildung des Begriffstund aus dieser einzigen erklären sich sehr leicht und
ganz und gar von selbst alle jene oben angesührten Erscheinungen, die das Leben des Menschen von dem
des Thieres unterscheiden: und auf die Anwendung
oder Nicht-Unwendung jener Funktion deutet schlechthin Alles, was man überall und jederzeit vernünstig
oder unvernünstig genannt hat.

Die Begriffe bilden eine eigenthümliche, von den bisher betrachteten anschaulichen Vorstellungen toto genere verschiedene Klasse, die allein im Geiste

bes Menschen vorhanden ist. Wir können daher nimmer eine anschauliche, eine eigentlich evidente Erkenntniß von ihrem Wesen erlangen; sondern auch nur eine abstrakte und diskursive. Es ware daher ungereimt zu fordern, baß sie in ber Erfahrung, sofern unter dieser die reale Außenwelt, welche eben anschauliche Worstellung ist, verstanden wird, nachgewiesen, oder wie anschauliche Objekte vor die Augen, oder vor die Phantasie gebracht werden sollten. Mur denken, nicht anschauen lassen sie sich, und nur die Wirkungen, welche durch sie der Mensch hervorbringt, sind Gegenstände ber eigentlichen Erfahrung. Solche sind die Sprache, das überlegte planmäßige Handeln und die Wissenschaft: hernach was aus diesen allen sich ergiebt, Offenbar ist die Rede, als Gegenstand ber außeren Erfahrung, nichts anderes, als ein sehr vollkommner Telegraph, der willkührliche Zeichen mit größter Schnelligkeit und feinster Muancirung mittheilt. Bas bedeuten aber diese Zeichen? wie geschieht ihre Auslegung? Uebersetzen wir etwa, während der Unbere spricht, sogleich seine Rede in Vilber der Phantasie, die blisschnell an uns vorüberfliegen und sich bewegen, verketten, umgestalten und ausmalen, gemäß den hinzustromenden Worten und beren grammatischen Flexionen? Welch ein Tumult ware bann in unserm Kopfe, während des Unhörens einer Rede oder des Lesens eines Buches! Go geschieht es keineswegs. Der Sinn ber Rebe wird unmittelbar vernommen, genau und bestimmt aufgefaßt, ohne daß in der Regel sich Phantasmen einmengten. Es ist die Vernunft, die zur Vernunft spricht, sich in ihrem Gebiete halt, und was sie mittheilt und em= pfangt, sind abstrakte Begriffe, nichtanschauliche Vor= stellungen, welche ein für alle Mal gebildet und ver= haltnismäßig in geringer Unzahl, boch alle unzähligen Objefte ber wirklichen Welt befassen, enthalten und vertreten. hieraus allein ift es erklarlich, baß nie ein Thier sprechen und vernehmen fann, obgleich es die Werkzeuge der Sprache und auch die anschaulichen Vorstellungen mit uns gemein hat: aber eben weil die Worte jene ganz eigenthimuliche Klasse von Worstellungen bezeichnen, beren subjektives Korrelat die Wernunft ist, sind sie fur das Thier ohne Sinn und Bedeutung. Go'ist die Sprache, wie jede andere Erscheinung, die wir der Wernunft zuschreiben, und wie Alles, was den Menschen vom Thiere unterscheidet, durch dieses Eine und Einfache als seine Quelle ju erflaren: Die Begriffe, Die abstrakten, nicht anschaulichen, allgemeinen, nicht in Zeit und Raum individuellen Vorstellungen. Nur in einzelnen Fallen gehn wir von den Begriffen zur Unschauung über, bilden uns Phantasmen als anschauliche Reprasentanten der Begriffe, denen sie jedoch nie adaquat sind. Diese sind in der einleitenden Ub= handlung J. 29 besonders erörtert worden, daher ich hier nicht dasselbe wiederholen will: mit dem bort Wefagten ift zu vergleichen, mas hume im 12ten fei= ner philosophical essays p. 244, und was Herder in der Metafritik (einem übrigens schlechten Buch), Theil 1, p. 274, sagt. — Die Platonische Idee, welche durch den Verein von Phantasie und Vernunft möglich wird, macht ben Hauptgegenstand des britten Buchs gegenwärtiger Schrift aus.

Obgleich nun also die Begriffe von den anschaulichen Vorstellungen von Grund aus verschieden sind, so stehn sie doch in einer nothwendigen Beziehung zu diesen, ohne welche sie nichts waren, welche Beziehung folglich ihr ganzes Wesen und Dasenn ausmacht. Die Resterion ist nothwendig Nachbildung, Wiederholung,

der urbildlichen anschaulichen Welt, wiewohl Nachbildung ganz eigener Art, in einem völlig heterogenen Stoff. Deshalb sind die Begriffe gang paffend Vorstellungen von Vorsteslungen zu nennen. Der Sat vom Grunde hat hier ebenfalls eine eigene Gestalt, und wie diejenige, unter welcher er in einer Rlasse von Vorstellungen herrscht, auch eigentlich immer das ganze Wesen dieser Rlasse, sofern sie Worstellungen sind, ausmacht und erschöpft, so baß, wie wir geschnhaben, die Zeit durch und durch Succession und sonst nichts, der Raum durch und durch Lage und sonst nichts, die Materie durch und durch Rausalität und sonst nichts ist; so besteht auch das ganze Wesen der Begriffe, oder der Klasse ber abstrakten Borstellungen, allein in der Relation, welche in ihnen ber Sag vom Grunde ausbruckt: und ba diefe bie Beziehung auf den Erkenntnißgrund ist; fo bat die abstrakte Vorstellung ihr ganzes Wesen einzig und altein in ihrer Beziehung auf eine andere Vorstellung, welche ihr Erkenntnißgrund ist. Diese kann nun zwar wieder zunächst ein Begriff, oder abstrafte Vorstellung senn, und sogar auch bieser wieder nur einen eben solchen abstrakten Erkenntnißgrund haben, aber nicht so ins Unendliche; sondern zulest muß die Reihe der Erkenntnißgrunde mit einem Begriff schließen, der seinen Grund in der anschaulichen Erkenntniß hat. Denn die gange Welt ber Reflerion ruht auf ber anschaulichen als ihrem Grund des Erkennens. Daher hat die Klasse der abstrakten Vorstellungen von den andern das Unterscheidende, daß in diesen der Sat vom Grund immer nur eine Beziehung auf eine anbre Worstellung der namlichen Rlasse fordert, bei den abstrakten Vorstellungen aber zulest eine Beziehung auf eine Worstellung aus einer anbern Rlaffe, 19daldille, americanto granamena fit maighteit

Man hat diejenigen Begriffe, welche, wie eben angegeben, nicht unmittelbar, fondern nur durch. Bermittelung eines ober gar mehrerer anderer Begriffe sich auf die anschauliche Erkenntniß beziehn, vorzugsweise abstracta ; und hingegen die melche ihren Grund unmittelbar in der anschaulichen Welt haben, cons creta genannt. Diese lettere Benennung paßt aber nur gang uneigentlich auf Die burch fie bezeichneten Begriffe, da namlich auch diese immer noch abstraota fund und feinesmegs anschauliche Worstellungen. Jene Benenmungen sind aber auch nur aus einem sehr undeutlichen Bewußtsenn bes damit gemeinten Unterschiedes hervorgegangen) konnen jedoch mit der bier gegebenen Deutung ftehn bleiben. Beispiele ber ersten Art, malforiabstracta im eminenten Sinn, sind Begriffe mie , Berhaltniß, Tugend, Untersuchung, Unfang Bilunif. w. Beispiele der lettern Art, ober uneigentlicht for genannte concreta find die Begriffe Mensch', Stein, Pferdit u. f. m. Wenn es nicht ein etwas zu bildliches und badurch ins Scherzbafte fallendes Bleichniß mares fortonnte man febr treffend die lettern bas Erdgeschoß, bie ersteren die oberen Stockwerke des Gebandes der Reflerion nennen.

Daß eine Begriff Bieles unter sich begreift, b. h. daß viele anschauliche ober auch selbst wieder abstrafte Vorstellungen in der Beziehung des Erfenntnißgrundes zu ihm stehn, d. h. durch ihn gedacht werden, dies ist nicht, wie man meistens angiebt, eine wesentliche, sondern nur eine abgeleitete sekundare Eigenschaft desselben, die sogar nicht immer in der Phat, wiewohl immer der Möglichkeit nach, dasen muß. Jene Eigenschaft sließt daraus her, daß der Begriff Vorstellung einer Vorstellung ist, d. h. sein ganzes Wesen allein hat in seiner Beziehung auf eine

San San Google

andre Worstellung: da er aber nicht biese Worstellung felbst ist, ja diese sogar meistens zu einer gang ande ren Klasse von Vorstellungen gehört, nämlich ans schaulich ist; so kann sie zeitliche, raumliche und and dre Bestimmungen und überhaupt noch viele Bezies hungen haben, die im Begriff gar nicht mit gebache werden, daher mehrere im Unwesentlichen verschiebene Worstellungen burch benselben Begriff gebacht, b. h. unter ihn subsumirt werden konnen. Allein dies Belten von mehreren Dingen ist keine wesentliche, fon bern nur accidentale Eigenschaft bes Begriffs. Es kann baher Begriffe geben, burch welche nur ein eine ziges reales Objekt gedacht wird, die aber deswegen boch abstraft und allgemein, keineswegs aber einzelne und anschauliche Vorstellungen find: bergleichen ift g. B. der Begriff, den Jemand von einer bestimmten Stadt bat, die er aber bloß aus ber Geographie kennt: obgleich nur diese eine Stadt baburch gebacht wird, so maren boch mehrere in einigen Stücken verschiebene Stadte möglich, zu benen allen er paßte. Nicht alfo weil ein Begriff von mehreren Objekten abstrahirt ist, hat er Allgemeinheit; sondern umgekehrt, weil Allgemeinheit, b. i. Nichtbestimmung bes Einzelnen ihm als abstrakter Vorstellung der Vernunft wesentlich ist, können verschiedene Dinge durch benselben Begriff gebacht werben.

Aus dem Gesagten ergiebt sich, daß jeder Begriff, eben weil er abstrakte und nicht anschauliche
und eben daher nicht durchgångig bestimmte Vorstellung ist, dasjenige hat, was man einen Umfang oder
Sphäre nennt, auch sogar in dem Fall, daß nur ein
einziges reales Objekt vorhanden ist, das ihm entspricht. Nun sinden wir durchgångig, daß die
Sphäre jedes Begriffs mit den Sphären anderer et-

was Gemeinschaftliches hat, b. h. daß in ihm zum Theil dasselbe gedacht wird, was in jenen andern, und in diesen wieder zum Theil dasselbe, was in jenem erstern; obgleich, wenn sie wirklich verschiedene Begriffe sind, jeder, oder wenigstens einer von beiden etwas enthält, das der andre nicht hat: in diesem Werhaltniß steht jedes Subjekt zu seinem Pradikat. Dieses Verhältniß erkennen, heißt urtheilen. Die Darstellung jener Spharen durch raumliche Figuren ist ein überaus glücklicher Gedanke. Zuerst hat ihn wohl Gottfried Plouquet gehabt, der Quadrate dazu nahm; Lambert, wiewohl nach ihm, bediente sich noch bloßer Linien, die er unter einander stellte: Euler führte es zuerst mit Kreisen vollständig aus. Worauf diese so genaue Unalogie zwischen den Werhaltnissen der Begriffe und benen raumlicher Figuren zulest beruhe, weiß ich nicht anzugeben. Es ist inmischen für die Logik ein sehr gunstiger Umstand, daß alle Verhaltnisse der Begriffe sich sogar ihrer Möglichkeit nach, d. h. a priori, durch solche Figuren anschaulich darstellen lassen, in folgender Art:

1) Die Sphären zweier Begriffe sind sich ganz gleich: z. B. der Begriff der Mothwendigkeit und der der Folge aus gegebenem Grunde: solche stellt dann ein einziger Kreis dar, der sowohl den einen als den andern bedeutet.

2) Die Sphare eines Begriffs schließt die eines andern ganz ein:

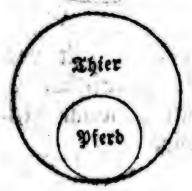

die sich ausschließen und zugleich die Sphare füllen:



4) Zwei Spharen schließen jede einen Theil der andern ein:



5) Zwei Spharen liegen in einer britten, die sie jedoch nicht füllen:

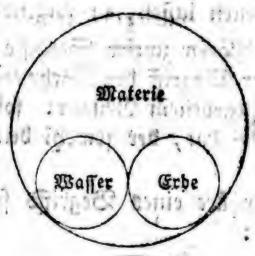

Dieser lettere Fall gilt von allen Begriffen, deren Sphären nicht unmittelbare Gemeinschaft haben, da immer ein dritter, wenn gleich oft sehr weiter, beide einschließen wird.

Auf diese Falle mochten alle Verbindungen von Begriffen zurückzuführen senn und die ganze Lehre von den Urtheilen, deren Konversion, Kontraposition, Reciprokation, Disjunktion (diese nach der dritten Figur) läßt sich daraus ableiten: eben so auch die Eigenschaften der Urtheile, auf welchen Kant die vor= geblichen Kategorien des Verstandes grundete, jedoch mit Ausnahme der hypothetischen Form, welche nicht mehr eine Verbindung von bloßen Begriffen, sondern von Urtheilen ist; sodann mit Ausnahme der Modalität, über welche, wie über jede Eigenschaft von Ur's theilen, die den Kategorien jum Grunde gelegt ift, der Unhang ausführlich Rechenschaft giebt. die angegebenen möglichen Begriffsverbindungen ist nur noch zu bemerken, daß sie auch unter einander mannigfaltig verbunden werden können, z. B. vierte Figur mit der zweiten. Nur wenn eine Sphare, die eine andre ganz oder zum Theil enthält, wieder von einer dritten ganz ober zum Theil eingeschlossen wird, stellt die Figur den formlichen Schluß bar, d. h. diejenige Verbindung von Urtheilen, durch wel= che erkannt wird, baß ein Begriff, der in einem an= bern ganz oder zum Theil enthalten ist, es auch eben so in einem britten ist, der wieder diesen enthält: oder auch das Umgekehrte davon, die Negation; beren bildliche Darstellung naturlich nur darin bestehn kann, daß zwei Spharen nicht in einer britten liegen. schließen sich viele Spharen auf diese Weise; so ent= stehn lange Retten von Schlussen. — Diesen Sche= matismus der Vegriffe, der schon in mehreren Lehr= buchern ziemlich gut ausgeführt ist, sollte man der ganzen Lehre von den Urtheilen, wie der ganzen Syl= logistik zum Grunde legen, wodurch der Vortrag bei= der sehr leicht und einfach werden wurde. Denn alle Regeln derselben lassen sich daraus ihrem Ursprung

nach einsehn, ableiten und erklaren. Diese aber bem Gedachtniß aufzuladen, ist ganz überflussig, da bie Logik nie von praktischem Nugen, sondern nur von theoretischem Interesse für die Philosophie senn kann. Denn obwohl sich sagen ließe, daß bie Logik jum vernünftigen Denken sich verhält wie der Generalbaß zur Musik, und auch, wenn wir es weniger genau nehmen, wie die Ethik zur Tugend ober die Aesthetik zur Kunst; so ist dagegen zu bedenken, daß noch kein Kunstler es burch Studium der Aesthetik geworden ist, noch ein edler Karakter durch Studium der Ethik, daß lange vor Rameau richtig und schon komponirt wurde und auch daß man nicht den Generalbaß inne zu haben braucht, um Disharmonien zu bemerken: eben so wenig braucht man logik zu wissen, um sich durch Trugschlusse nicht täuschen zu lassen. Jedoch muß eingeraumt werden, daß, wenn auch nicht für die Beurtheilung, dennoch für die Ausübung ber musikalischen Komposition der Generalbaß von großem Mußen ist: sogar auch mögen, wenn gleich in viel geringerem Grad, Aesthetik und selbst Cthik für die Unsübung einigen, wiewohl hauptsächlich negativen Nußen haben, also auch ihnen nicht aller praktische Werth abzusprechen senn: aber von der Logik läßt sich nicht einmal so viel rühmen. So wenig als man sie braucht, einem falschen Rasonnement nicht beizu= stimmen, so wenig ruft man ihre Regeln zu Hulfe, um ein richtiges zu machen, und selbst ber gelehrteste Logiker sett sie bei seinem wirklichen Denken ganz bei Dies erklart sich aus Folgendem. Jebe Seite. Wissenschaft besteht aus einem System allgemeiner, folglich abstrakter Wahrheiten, Gesetze und Regeln in Bezug auf irgend eine Urt von Gegenständen. Der unter diesen nachher vorkommende einzelne Fall wird nun jedesmal nach jenem allgemeinen Wissen, welches

ein für alle Mal gilt, bestimmt, weit solche Anwen-dung des Allgemeinen unendlich leichter ist, als den vorkommenden einzelnen Falt für sich von Vorne an zu untersuchen, indem allezeit die einmal erlangte allgemeine abstrakte Erkenntniß uns näher zur Hand liegt, als die empirische Untersuchung des Einzelnen. Mit der logik aber ist es gerade umgekehrt. Sie ist das allgemeine, durch Selbstbeobachtung der Vernunft und Abstraktion von allem Inhalt erkannte und in der Form von Regeln ausgedrückte Wissen von der Berfahrungsweise der Vernunft. Dieser aber ist jene Verfahrungsweise nothwendig und wesentlich: sie wird also in keinem Fall davon abweichen, sobald sie sich selbst überlassen ist. Es ist daher leichter und sicherer sie in jedem besonderen Fall ihrem Wesen gemäß verfahren zu lassen, als ihr bas aus diesem Verfahren erst abstrahirte Wissen bavon, in Gestalt eines fremden von Außen gegebenen Gesetzes vorzuhal= ten. Es ist leichter: weil, wenn gleich bei allen andern Wissenschaften die allgemeine Regel uns naher liegt, als die Untersuchung des einzelnen Falles allein und durch sich selbst; umgekehrt, beim Gebrauch der Wer= nunft, bas im gegebenen Fall nothige Verfahren berselben uns immer naher liegt, als die daraus abstra-hirte allgemeine Regel, da das Denkende in uns ja selbst jene Vernunft ist. Es ist sicherer: weil viel leichter ein Jrrthum in solchem abstrakten Wissen vorfallen kann, als ein Verfahren der Vernunft eintreten, das ihrem Wesen, ihrer Natur zuwider liefe. Daher kommt bas Sonderbare, daß, wenn man in andern Wissenschaften die Wahrheit des einzelnen Falles an der Regel pruft, in der Logik umgekehrt Die Regel immer am einzelnen Fall geprüft werden muß: und auch der geubteste Logiker wird, wenn er bemerkt, daß er in einem einzelnen Fall anders schließt

als eine Regel aussagt, immer eher einen Fehler in der Regel suchen, als in dem von ihm wirklich gemachten Schluß. Praktischen Gebrauch von ber Logik machen wollen, hieße also bas, was uns im Einzelnen unmittelbar mit ber größten Sicherheit bewußt ist, erst mit unsäglicher Mühe aus allgemeinen Regeln ableiten wollen: es ware grade so, wie wenn man bei seinen Bewegungen erst die Mechanik und bei der Werdauung die Physiologie zu Rathe ziehn wollte: und wer die kogik zu praktischen Zwecken erlernt, gleicht bem, ber einen Bieber zu seinem Bau abrichten will. — Obgleich also ohne praktischen Nugen, muß nichts besto weniger die Logik beibehalten werden, weil sie philosophisches Interesse hat, als specielle Kenntniß der Organisation und Uftion der Wernunft. Dieserwegen aber auch muß sie theils nicht mehr allein und als für sich bestehende Wissenschaft gelehrt werden, weil sie als solche zu gar nichts führt; sondern sie muß im Zusammenhang ber gesammten Philosophie, bei Betrachtung des Erkennens und zwar des vernünftigen oder abstrakten Erkennens vorgetragen werden: theils muß ihr Vortrag bie Form einer auf das Praktische gerichteten Wissenschaft ablegen, nicht bloß nackt hingestellte Regeln zum richtigen Umkehren der Urtheile, Schließen u. f. w. enthalten; sondern das Wesen der Vernunft und des Begriffs muß erklart werden, der Sag vom Grunde des Erkennens ausführlich betrachtet werden: benn eine bloße Paraphrase besselben ist die logik und zwar eigentlich nur für den Fall, wo der Grund, der den Urtheilen Wahrheit giebt, nicht empirisch ober metaphysisch, sondern logisch oder metalogisch ist: neben dem Sas vom Grund des Erkennens sind daher die übrigen drei ihm so nah verwandten Grundgesetze bes Denkens, ober Urtheile von metalogischer Wahrheit aufzuführen:

endlich ware das Wesen des eigentlichen Denkens, b. h. des Urtheilens und Schließens, aus der Verbindung der Begriffsspharen, gemäß dem raumlichen Schema, auf die oben angedeutete Weise barzustellen und aus diesem alle Regeln des Urtheilens und Schließens burch Konstruktion abzuleiten. Daburch daß die logik nicht mehr als besondere Wissenschaft. fondern nur im Zusammenhang der gesammten Philosophie, als ein Rapitel berfelben vorgetragen wurde, follte ihre Kenntniß bennoch nicht seltener werden, als sie jest ist: benn heut zu Tage muß Jeder, welcher nicht in der Hauptsache roh bleiben und der unwissenden, in Dumpfheit befangenen Menge beigezählt werden will, spekulative Philosophie studirt haben: und dies deswegen, weil dieses neunzehnte Jahrhundert ein philosophisches ist: womit nicht sowohl gesagt senn soll, daß es Philosophie besitze, oder Philosophie in ihm herrschend sei, als vielmehr daß es zur Philosophie reif und eben deshalb ihrer durchaus bedürftig ist: es ist dieses ein Zeichen boch getriebener Bildung, sogar ein fester Punkt auf der Stala der Rultur ber Zeiten.

So wenig praktischen Nußen die Logik haben kann; so ist dennoch wohl nicht zu leugnen, daß sie zum praktischen Behuf ersunden worden. Ihre Entstehung erkläre ich mir auf folgende Weise. Als unter den Cleatikern, Megarikern und Sophisten die Lust am Disputiren sich immer mehr entwickelt hatte und allmählig fast zur Sucht gestiegen war, mußte die Verwirrung, in welche fast jede Disputation gerieth, ihnen dald die Nothwendigkeit eines methodischen Versahrens sühlbar machen, als Unleitung zu welchem eine wissenschaftliche Dialektik zu suchen war. Das Erste, was bemerkt werden mußte, war, daß

beide streitende Partheien allemal über irgend einen Sat einig seyn mußten, auf welchen die strittigen, Punkte zurückzuführen waren, im Disputiren. Der Unfang des methodischen Verfahrens bestand barin. daß man diese gemeinschaftlich anerkannten Gabe formlich als solche aussprach und an die Spiße ber Untersuchung stellte. Diese Sage aber betrafen Un= fangs nur das Materiale der Untersuchung. Man murde bald inne, daß auch in der Art und Weise, wie man auf die gemeinschaftlich anerkannte Wahrheit zurückgieng und seine Behauptungen aus ihr abzuleiten suchte, gewisse Formen und Gesetze befolgt wurf den, über welche man, obgleich ohne porhergegangene Hebereinkunft, sich dennoch nie vernneinigte, woraus man sab, daß sie der eigenthumliche, in ihrem Wesen liegende Gang der Vernunft selbst fenn mußten, das Formale der Untersuchung. Obgleich nun dieses nicht dem Zweifel und der Uneinigkeit ausgesetzt war, so gerieth boch irgend ein bis zur Pedanterie sustematischer Kopf auf den Gedanken, daß es recht schon aussehn und die Vollendung der methodischen Dialektik senn wurde, wenn auch dieses Formelle alles Dis= putirens, dieses immer gesehmäßige Verfahren ber Wernunft selbst ebenfalls in abstrakten Sagen ausgesprochen wurde, welche man eben wie jene das Ma= teriale der Untersuchung betreffenden gemeinschaftlich anerkannten Sage, an die Spiße der Untersuchung stellte, als den festen Kanon des Disputirens selbst, auf welchen man stets zurückzusehn und sich darauk zu berufen hatte. Indem man auf diese Weise, bas, was man bisher wie durch stillschweigende Ueberein= kunft befolgt, ober wie instinktmäßig ausgeübt hatte, nunmehr mit Bewußtsenn als Geset anerkennen und förmlich aussprechen wollte, fand man allmählig mehr oder minder vollkommne Ausbrücke für logische Grund=

faße, wie ben Sak vom Widerspruch, vom zureis chenden Grunde, vom ausgeschlossenen Dritten, bas dictum de omni et nullo, sodann die specielleren Regeln der Syllogistif, wie z. B. ex meris particularibus aut negativis nihîl sequitur, a rationato ad rationem non valet consequentia u. f. w. Daß man hiemit aber nur langfam und sehr muhsam zu Stande kam und vor dem Aristoteles alles sehr unvollkommen blieb, sehn wir theils aus der unbeholfenen und weitschweisigen Urt, mit der in manchen Platonischen Gesprächen logische Wahrheiten ans Licht gebracht werden, noch besser aber aus dem, was uns Sertus Empirifus von ben Streitigkeiten ber Megarifer über die leichtesten und einfachsten logischen Gesetze und die muhsame Art, wie sie solche zur Deutlichfeit brachten, berichtet (Sext. Emp. adv. Math. L. 8. p. 112 segg.). Uristoteles aber sammelte, ordnete, berichtigte das Worgefundene und brachte es zu einer ungleich höhern Bollkommenheit. Wenn man auf diese Weise beachtet, wie der Gang der Griechi= schen Kultur die Arbeit des Aristoteles vorbereitet und herbeigeführt hatte, wird man wenig geneigt senn, der Angabe ber Braminen Glauben zu schen= ten, welche uns Jones, sehr für dieselbe eingenom= men, mittheilt, bag namlich Rallifthenes bei ben Indiern eine fertige logik vorgefunden und sie seinem Dheim Uristoteles übersandt habe (Asiatick researches, Vol. 4. p. 164.). — Daß im traurigen Mittelalter bem bisputirsuchtigen, beim Mangel aller Realkenntniß an Formeln und Worten allein zehrenden Geist der Scholastiker die Aristotelische Logik bochst willkommen senn mußte, selbst in ihrer Arabischen Verstümmelung begierig ergriffen und bald zum Mittelpunkt alles Wissens erhoben wurde, läßt sich leicht begreifen. Von ihrem Unsehn zwar zeither gesunken, hat sie sich bennoch bis auf unsere Zeit im Ansehn einer sur sich bestehenden, praktischen und höchst rid thigen Wissenschaft erhalten: sogar hat in unsern Tagen die Kantische Philosophie, die ihren Grundstein eigentlich aus der Logik nahm, wieder ein neues Interesse für sie rege gemacht, welches sie in dieser Hinsicht, d. h. als Mittel zur Erkenntniß des Wesens der Vernunft, auch allerdings verdient.

Wie bie richtigen strengen Schlusse baburch zu Stande kommen, daß man bas Berhaltnig ber Begriffsspharen genau betrachtet und nur wenn eine Sphare gang in einer anbern und biefe wieber gang in einer britten enthalten ift, auch Die erste für in ber britten gang enthalten anerkennt; fo beruht bingegen die Ueberrebungstunft barauf, bag man bie Berhältnisse der Begriffsspharen nur einer obers flächlichen Betrachtung unterwirft und sie bann seinen Absichten gemäß einseitig bestimmt, hauptsächlich badurch, daß, wenn die Sphare eines betrachteten Begriffs nur zum Theil in einer lanbern liegt, zum Theil aber auch in einer ganz verschiedenen; man fie als gang in der ersten liegend angiebt, ober gang in der zweiten, nach ber Absicht bes Redners 3. 23. wenn von Leidenschaft gerebet wird, tann man diese beliebig unter den Begriff ber größten Rraft, bes machtigsten Agens in ber Welt subsumiren, wober unter den Begriff der Unverhunft, und diesen unter ven ber Dhumacht, der Schwäche. Dasselben Berfahren fann man nun fortsegen und bei jedem Begriff, auf den die Rede führt, von Neuem anwenden. Fast immer theilen sich in ber Sphare wines Begriffs mehrere andere, beren jebe einen Theil bes Wes biets des ersteren auf dem ihrigen enthält, selbst aber auch noch mehr außerdem umfaßt: von biesen letteren

damno

desid

CS

muli

841

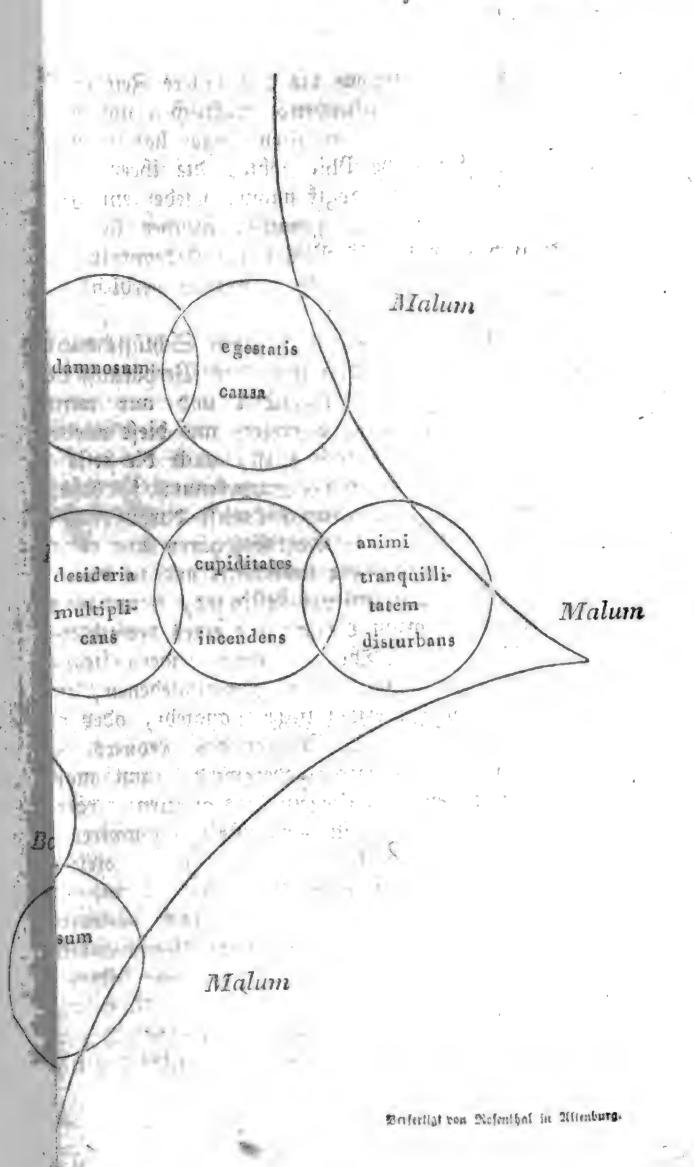

1

Digitized by Google

12. 1397

Begriffsspharen läßt man aber nur die eine beleuchtet werden, unter welche man den ersten Begriff subsu= miren will, während man die übrigen unbeachtet lie= gen laßt ober verdeckt halt. Auf diesem Runstgriff beruhen eigentlich alle Ueberredungsfünste, alle feineren Sophismen: benn die logischen, wie der mentiens, velatus, cornutus u. s. w. sind für die wirkliche Anwendung offenbar zu plump. Da mir nicht bekannt ist, daß man bisher das Wesen aller Gophistitation und Ueberredung auf diesen letten Grund ihrer Möglichkeit zurückgeführt und benselben in der eigenthumlichen Beschaffenheit ber Begriffe ober in ber Erkenntnisweise ber Wernunft, nachgewiesen bat; so will ich, da mein Vortrag mich darauf geführt hat, die Sache, so leicht sie auch einzusehn ist, noch burch ein Schema auf der beifolgenden Tafel erlautern, welches zeigen soll, wie die Begriffsspharen mannigfaltig in einander greifen und baburch ber Willkühr Spielraum geben, von jedem Begriff auf diesen oder jenen andern überzugehn. Rur wünsche ich nicht, daß man durch die Tafel verleitet werde, Dieser fleinen beilaufigen Erorterung mehr Wichtigkeit beizulegen, als sie ihrer Natur nach haben kann. Ich habe zum erläuternden Beispiel den Begriff des Reisens gewählt. Seine Sphare greift in bas Gebiet von vier andern, auf jeden von welchen ber Ueberredner beliebig ibergeben fann : biefe greifen wieder in andre Spharen, manche bavon zugleich in zwei und mehrere, durch welche der Ueberredner nach Willkuhr feinen Weg nimmt, immer cals ware es der einzige, und dann zulet, je nachdem seine Absicht war, bei Gut ober Uebel anlangt. Rur muß man, bei Berfolgung ber Spharen; immer bie Rich tung vom Centro (bemi gegebenen Hauptbegriff) jur Peripherie behalten, nicht aber rudwarts gehn. Die

Einkleidung einer folchen Sophistikation kann die fortstaufende Nede oder auch die strenge Schlußform senn, je nachdem diet schwache Seite des Hörers es aurath. Im Grunde sub die meisten wissenschaftlichen, besonders philosophischen Beweissinhrungen, nicht viel anders beschaffen: wie ware es sonst auch mögelich, daß so Vieles zu verschiedenen Zeiten nicht nur irrig angenommen (denn der Jerthum selbst hat einen andern Ursprung), sondern demonstrirt und bewiesen, dennoch aber später grundsalsch befunden worden, z. Leibnis Bolfische Philosophie, Ptoleinäische Astronomie, Stahlsche Chemie, Newtonische Farbentehre u. s. w. s. w. s.

Durch dieses Alles tritt uns immer mehr die Frage nah, wie denn Gewißheit zu erlangen, wie Urtheile zu begründen seien, wörin das Wissen über sein und die Wissenschaft bestehe, die wir, neben ber Sprache und dem besonneuen Jandeln, als den britten großen durch die Vernunft gegebenen. Vorzug rühmen.

Die Vernunft ist weiblicher Ratur: sie kann nur geben, nachbem sie empfängen hat. Durch sich selbst allein hat sie nichts als die gehältlosen Formet ihres Operirens. Bollkommen reine Vernunfterkenntisiebt es sogar keine andre, als die vier Sake, welchen ich nietalogische Wahrheit beigelegt habe, als die Sake von der Identität, vom Widerspruch, vom ausgeschlossenen Dritten und vom zureichenden Erkenntnikgrunde. Denn selbst das übrige der Logik ist schon nicht mehr vollkommen reine Vernunfterkenntnik, weil es die Verhältnisse und Kombinationen der Sphären der Begriffe voraussest: aber Begriffe überSphären der Begriffe voraussest: aber Begriffe über-

haupt sind erst da, nach vorhergegangenen anschaulichen Vorstellungen, die Beziehung auf welche ihr ganzes Wesen ausmacht, die sie folglich schon voraussetzen. Da indessen diese Voraussetzung sich nicht auf den bestimmten Gehalt ber Begriffe, sondern nur allgemein auf ein Dasenn berselben erstreckt; so kann die Logik boch viel besser als jede andre für reine Vernunftwissenschaft gelten. In allen übrigen Wifsenschaften hat die Vernunft den Gehalt aus den anschaulichen Vorstellungen erhalten: in der Mathematik aus den vor aller Erfahrung anschaulich bewußten Verhältnissen des Raumes und der Zeit: in der reinen Maturwissenschaft, b. h. in bem, was wir vor aller Erfahrung über ben Lauf der Matur wissen, (welcher Wissenschaft man den Namen Metaphysik, der jest herren= los ist, geben sollte, da Metaphysik der Natur schon Tautologie ist), geht der Gehalt der Wissenschaft aus dem reinen Verstande hervor, d. h. aus der Erkenntniß a priori des Gesetses der Kausalität und bessen Verbindung mit jenen reinen Unschauungen des Raumes und der Zeit. In allen andern Wissenschaften gehört alles, was nicht aus ben eben genannten entlehnt ist, ber Erfahrung an. Von der Philosophie und der in ihr enthaltenen Ethik, Rechtslehre und Alesthetik, sehe ich hier ganzlich ab: es wird sich weiterhin zeigen, daß sie zwar in gewissem Betracht zu den Wissenschaften gehört, jedoch in einem Hauptpunkt sich von ihnen allen unterscheidet, in demselben mehr mit den schonen Runften übereinstimment. Wiffen überhaupt heißt: solche Urtheile in der Gewalt seines Geistes zu willkührlicher Reproduktion haben, welche in irgend etwas außer ihnen ihren zureichenden Erfenntnißgrund. haben, b. h. wahr sind. Die abstrafte Erkenntniß allein ist also ein Wissen: dieses ist daher durch die Bernunft bedingt, und von den Thieren konnen wir

nitht sagen, daß sie irgend etwas wissen, wiewohl sie die auschauliche Erkenntniß, sur diese auch Erinnerung und eben deshalb Phantasie haben, welche überdies ihr Traumen beweist. Bewußtsenn tegen wir ihnen bei, dessen Begriff folglich, obgleich das Wort von Wissen genommen ist, mit dem des Wortsellens überhaupt, von welcher Art es auch sei, zussenmenfällt. Daher auch legen wir der Pflanze zwar seben, aber kein Bewußtsenn bei. — Wissen also ist das abstrakte Bewußtsenn, das Firirthaben in Begriffen der Vernunft, des auf andere Weise überhaupt Erkannten.

in III. read and a secretar rate of the same of the rest of the

In biefer Hinsicht ift nun berfeigentliche Wegen fas bes Wiffen's bas Gefahl, beffen Erorterung wir beshalb bier einschalten muffen. Der Begriff, ben bas Wort Gefühl bezeichnet; hat durchaus nur einen negativen Inhalt, namlich biefen, bag etwas, bas im Bewußtfenn gegenwartig ift, mnicht Begriff, nicht abstrafte Ertenntnig bet Bernunftifein übrigens mag es fenn, mas es will; es gehort unter ben Begriff Gefühl, beffen unmäßig weite Sphare baber die heterogensten Dinge begreift, von benen man nimmer einsieht, wie sie zusammenkoms men, for lange man nicht erkannt bat, daß sie allein in Dieser negativen Rudficht, micht abstrafte Begriffe zu fenn, übereinstimmen. Denn bie verschies benften, ja feindlichsten Elemente liegen ruhig neben einander in jenem Begriff, 3. 23. religiofes Gefühl Gefühl ber Wollust ; moralisches Gefühl, körperliches Gefühl als Getast, als Schmerz, als Gefühl für Farben, für Tones und beren Harmonien und Disharmonien, Gefühl des Sasses, Abscheus, Gefühl ber Wahrheit, asthetisches Gefühl, Gefühl von Rraft,

Schwäche, Gefundheit, Freundschaft, Liebe u. f. w. u. s. w. Durchaus keine Gemeinschaft ist zwischen ihnen, als die negative, daß sie keine abstrakte Vernunfterfenntniß find: aber biefes wird am auffallendesten, wenn sogar die anschauliche Erkenntniß a priori ber raumlichen Verhältnisse, und vollends die des reinen Verstandes unter jenen Begriff gebracht wird, und überhaupt von jeder Erkenntniß, jeder Wahrheit, deren man sich nur erst intuitiv bewußt ist, sie aber noch nicht in abstrakte Begriffe abgesetzt hat, gesagt wird, daß man sie fühler Hievon will ich, zur! Erläuterung, einige Beispiele aus neuern Buchern beibringen, weil sie frappante Belege meiner Erklarung sind. Ich erinnre mich in der Einleitung einer Verteutschung des Eukleides gelesen zu haben, man solle die Unfänger in der Geometrie die Figuren erst alle zeichnen lassen, ehe man zum Demonstriren schreite, weil sie alsdann die geometrische Wahrheit schon vorher fühlten, ebe ihnen die Demonstration die vollendete Erkenntniß beibrächte. — Eben so wird in der "Rritik der Sittenlehre von F. Schleiermacher" geredet vom logischen und mathematischen Gefühl (p. 339) auch vom Gefühl ber Gleichheit ober Berschiedenheit zweier Formeln (p. 342): ferner in Tennemanns Geschichte der Philosophie, Bd. 1, p. 361, heißt es: "man fühlte, daß die Trugschlusse nicht "richtig waren, konnte aber boch ben Fehler nicht ", entdecken." — Go lange man nun diesen Begriff Gefühl nicht aus dem rechten Gesichtspunkte betrachtet und nicht jenes eine negative Merkmal, das allein ihm wesentlich ist, erkennt, muß berselbe, wegen der übermäßigen Weite seiner Sphate und seinem bloß negativen, ganz einseitig bestimmten und sehr geringen Gehalt, beständig Anlaß zu Misverstandnissen und Streitigkeiten geben. Da wir im

Teutschen noch bas ziemlich gleichbebeutende Work Empfindung haben, so wurde es bienlich fenn, dieses für die körperlichen Gefühle, als eine Unterart, in Beschlag zu nehmen. Der Ursprung jenes gegen alle andern disproportionirten Begriffs Gefühl, ist aber ohne Zweifel folgender. Alle Begriffe, und nur Begriffe sind es, welche Worte bezeichnen, sind nur für die Vernunft da, gehn von ihr aus: man steht mit ihnen also schon auf einem einseitigen Standpunkt. Aber von einem solchen aus erscheint das Mähere deutlich und wird als positiv geset; das Fernere fließt zusammen und wird bald nur noch negativ berücksichtigt: so nennt jede Nation alle Undern Fremde, der Grieche alle Andern Barbaren, ber Gläubige alle Undern Reger oder Heiden, der Udel alle Andern roturiers, der Student alle Andern Philister u. bgl. m. Dieselbe Ginseitigkeit, kann sagen dieselbe robe Unwissenheit aus Stolz, laft sich, so sonderbar es auch klingt, die Vernunft felbst zu Schulden kommen, indem sie unter ben. einen Begriff Gefühl jede Modifikation des Bewußtsenns befaßt, die nur nicht unmittelbar zu ihrer Worstellungsweise gehört, b. h. nicht abstraftet Begriff ist. Sie hat dieses bisher, weil ihr eigenes Verfahren ihr nicht durch grundliche Selbstkennt= niß beutlich geworden war, bußen mussen durch Misverständnisse und Verirrungen auf ihrem eigenen Bebiet, ba man sogar ein besonderes Gefühlsvermögen aufgestellt hat und nun Theorien besselben konstruirt. SU CONTRACTOR TOTAL

Wissen, als bessen kontradiktorisches Gegentheil ich so eben den Vegriff Gefühl erörtert habe, ist, wie gesagt, jede abstrakte Erkenntniß, d. h. Vernunfterkenntniß. Da nun aber die Vernunft immer nur das anderweitig Empfangene wieder vor bie Erkenntniß bringt; so erweitert sie nicht eigentlich unser Erkennen, sondern giebt ihm bloß eine andre Form. Nâmlich was intuitiv, was in concreto erkannt wurde, lagt sie abstraft und allgemein erkennen. Dies ist aber ungleich wichtiger, als es, so ausgedrückt, bem ersten Blick scheint. Denn alles sichere Aufbewahren, alle Mittheilbarkeit und alle sichere und weitreichende Unwendung der Erkenntniß auf das Praktische hangt davon ab, daß sie ein Wissen, eine ab= strafte Erkenntniß geworden sei. Die intuitive Erkenntniß gilt immer nur vom einzelnen Fall, geht nur auf das Machste und bleibe bei diesem stehn, weil Sinnlichkeit und Verstand eigentlich nur ein Objekt zur Zeit auffassen können. Jede anhaltende, zusammengesetzte, planmäßige Thatigkeit muß baber von Grundfagen, also von einem abstrakten Wissen ausgehn und danach geleitet werden. So ist z. 25. Die Erkenntniß, welche ber Verstand vom Verhaltniß der Ursach und Wirkung hat, zwar an sich viel vollkommner, tiefer und erschöpfender, als was bavon in abstracto sich benken läßt: der Verstand allein erkennt anschaulich unmittelbar und vollkommen die Art des Wirkens eines Hebels, Flaschenzuges, Rainmrades, das Ruhen eines Gewolbes in sich selbst u. f. w. Aber wegen ber eben berührten Eigenschaft der intuitiven Erkenntniß, nur auf das unmittelbar Begenwärtige zu gehn, reicht ber bloße Verstand nicht hin zur Konstruktion von Maschinen und Gebäuben: vielmehr muß hier bie Wernunft eintreten, an bie Stelle der Unschauungen abstrakte Begriffe segen, folche zur Richtschnur des Wirkens nehmen, und was ren sie richtig, so wird ber Erfolg eintreffen. Eben so erkennen wir in reiner Unschauung vollkommen das Wesen und bie Wesehmäßigkeit einer Parabel, In-

perbel, Spiralez aber um von Diefer Erkenntniß sichere Unwendung in der Wirklichkeit zu machen, mußte fie, zuvor zum abstrakten Wissen geworden senn, wobei sie freilich die Unschaulichkeit einbugt, aber dafür bie Sitherheit und Bestimmtheit bes abstraften Wiffens gewinnt. Also erweitert alle Flurionsrechnung eigentlich gar nicht unfere Erfenntniß von ben Rurven, enthalt nichts mehr, als was schon die bloße reine Unschau= ung berfelben Daber sie andert Die Urt der Erkenntnif. verwandelt die intuitive in eine abstrakte, welches für Die Anwendung so bochst folgenreich ist. Hier kommt nun aber noch eine Eigenthumlichkeit unsers Erkennt= nisvermogens zur Sprache, welche man bisher wohl nicht bemerken konnte, so lange ber Unterschied zwischen anschaulicher und abstrafter Erkenntniß nicht vollkom men beutlich gemacht war. Es ift biefe, bag bie Berhaltniffe bes Raums nicht unmittelbar und als folche in die abstrakte Erkenntniß übertragen werden konnen. fondern hiezu allein bie zeitlichen Großen ... b. bie Zahlen geeignet sind. Die Zahlen allein fonnen in ihnen genau entsprechenden labstrakten Begriffen ausgebruckt werden, nicht bie raumlichen Großen. Der Begriff Tausend ist vom Begriff Zehn genau so verschieden, wie beibe zeitliche Großen es in ber Unschauung find: wir benken bei Laufend ein bestimmt vielkaches von Zehn, in welches wir jenes für die Unschauung in der Zeit beliebig auflosen konnen. b. h. es zählen konnen. Aber zwischen bem abstrakten Begriff einer Meile und bem eines Fußes, ohne alle anschauliche Vorstellung von beiben und ohne Bulfe ber Zahl, ist gar tein genauer und jenen In beiben Großen selbst entsprechender Unterschied. wird überhaupt nur eine raumliche Große gebacht. und follen beibe hinlanglich unterschieden werden, fo muß burchaus entweder Die raumliche Unschauung zu

Hilfe genommen, also schon das Gebiet ber abstrakten Erkenntniß verlassen werden, ober man muß ben Unterschied in Zahlen benken. Will man also von den raumlichen Werhaltniffen abstrafte Erkenntniß haben; so mussen sie erst in zeitliche Verhältnisse, d. h. in Zahlen, übertragen werden: deswegen ist nur die Urithmetik, nicht die Geometrie, allgemeine Größentehre, und die Geometrie muß in Arithmetik überfest werden, wenn sie Mitcheilbarkeit, genaue Befimmtheit und Unwendbarkeit auf das Praktische haben soll. Zwar laßt sich ein raumliches Werhalt= niß als solches auch in abstracto denken, z. B. "der Sinus wachst nach Maasgabe des Winkels": aber wenn die Größe dieses Verhaltnisses angegeben wer= ben soll, bedarf es ber Zahl. Diese Mothwendigkeit, daß der Raum, mit seinen drei Dimensionen, in die Zeit, welche nur eine Dimension hat, übersetzt wer-ben muß, wenn man eine abstrakte Erkenntniß (d. h. ein Wifsen, kein bloßes Anschauen) seiner Verhaltnisse haben will, diese Mothwendigkeit ist es, welche die Mathematik so schwierig macht. Dies wird sehr deutlich, wenn wir die Unschauung der Kurven vergleichen mit der analytischen Berechnung derselben, oder auch nur die Tafeln der Logarithmen der trigonometrischen Funktionen mit der Unschauung der wechselnden Verhältnisse der Theile des Dreiecks, welche durch jene ausgedrückt werden: was hier die Unschauung in einem Blick, vollkommen und mit außerster Genauigkeit auffaßt, namlich wie der Rosi-nus abnimmt, indem der Sinus wächst, wie der Kosinus des einen Winkels der Sinus des andern ist, das umgekehrte Verhältniß der Ab= und Zunahme beider Winkel u. s. w. welches ungeheuern Gewebes von Zahlen, welcher muhseligen Rechnung bedurfte es nicht, um dieses in abstracto auszudrücken: wie

mußemicht, Kann: man sagen, bie Zeit mit ihrer einen Dimension sich qualen, um die drei Dimensionen des Raumes wiederzugeben! Aber dies war nothwendig, wenn wir, zum Behuf ber Unwendung, die Verhaltnisse bes Raumes in abstrakten Begriffen niedergelegt besißen wollten: unmittelbar fonnten jene nicht in diese eingehn, sondern nur durch Vermittelung der rein zeitlichen Größe niber Zahl, welche allein der abstrakten Erkenntniß sich unmittelbar anfügt. Roch ist bemerkenswerth, daß wie der Raum sich so sehr für die Anschauung eignet und mittelst seiner drei Dimensionen, selbst komplicirte Verhaltnisse leicht. überfehn läßt, bagegen ber abstrakten Erkenntniß sich entzieht; umgekehrt die Zeit zwar leicht in die abstraften Begriffe eingeht, bagegen aber ber Unschauung sehr wenig giebt: unsre Unschauung der Zahlen, in ihrem eigenthumlichen Element, ber blogen Zeit, ohne Hinzuziehung des Raums, geht kaum bis Zehn: darüber hinaus haben wir nur, noch abstrakte Begriffe, nicht mehr anschauliche Erkenntniss der Zahlen: hingegen verbinden wir mit jedem Zahlwort und allen alges braischen Zeichen genau bestimmte abstrakte Begriffen

Nebenbei ist hier zu bemerken, daß manche Geister nur im anschaulich Erkannten völlige Defriedligung sinden. Grund und Folge des Senns im Raum anschaulich dargelegt, ist es, was sie suchen: ein Eugstleidischer Beweis, oder eine arithmetische Auflösung räumlicher Probleme, spricht sie nicht an. Undre Geister hingegen verlangen die zur Anwendung und Mittheilung allein brauchbaren abstrakten Besgriffe: sie haben Geduld und Gedächtniß für abstrakte Säte, Formeln, Beweissührungen in langen Schlußstetten und Rechnungen, deren Zeichen die komplicitztesten Abstraktionen vertreten. Diese suchen Bez

Capopali, Lucia

kunmtheit: jene Anschaulichkeit. Der Unterschied ist farakteristisch.

Wissen, abstrakte Erkenntniß, hat ihren größten Werth in der Mittheilbarkeit und in der Möglichkeit, firirt aufbehalten zu werden: erst hiedurch wird sie für das Praktische so unschäßbar wichtig. Es kann Jemand vom kausalen Zusammenhange ber Beranberungen und Bewegungen natürlicher Körper eine, unmittelbare anschauliche Erfenntniß im blogen Bers, stande haben und in derselben völlige Befriedigung finden: aber zur Mittheilung wird sie erst geschickt, nachbem er sie in Begriffen firirt bat. Selbst für bas Praktische ist eine Erkenntniß ber erstern Art hinreichend, sobald er ganz allein auch die Aussührung übernimmt und zwar in einer, während noch die anschauliche Erkenntniß lebendig ist, aussuhrbaren Handlung, nicht aber wenn er fremder Hulfe oder auch nur eines zu verschiedenen Zeiten eintretenden eigenen Handelns und daher eines überlegten Planes bedarf. So kann 3. B. ein geubter Billiardspieler eine vollstandige Rennenig ber Wesetze bes Stoßes elastischer Korper auf einander haben, bloß im Berstande, bloß für die unmittelbare Unschauung, und er reicht bamit vollkommen aus: hingegen hat nur ber wissenschafts liche Mechaniker ein eigentliches Wissen jener Gesetze, d. h. eine Erkenntniß in abstracto davon, Gelbst sur Konstruktion von Maschinen reicht jene bloß in= mitive Berftandeserkenntniß bin, wenn ber Erfinder der Maschine sie auch allein ausführt, wie man oft an talentvollen Handwerkern ohne alle Wissenschaft fieht: hingegen sobald mohrere Menschen und eine zusammengesette zu verschiedenen Zeitpunkten eintretende Thatigkeit derselben zur Aussuhrung einer mechanischen Operation, einer Maschine, eines Baues

nothig find, muß ber, welcher fie leitet, ben Plan in abstracto entworfen haben und nur durch Bei= hülfe ber Vernunft ist eine solche zusammenwirkende Thatigkeit möglich. Merkwurdig ist es aber, bag bei jener erstern Art von Thatigkeit, wo einer allein in einer ununterbrochenen Handlung etwas ausführen foll, das Wissen, die Unwendung der Bernunft, Resterion ihm sogar oft hinderlich senn kann, z. B. eben beim Billiardspielen, beim Fechten, beim Stim= men eines Instruments, beim Singen: hier muß bie anschauliche Erkenntniß die Thatigkeit unmittelbar leiten: das Durchgehn durch die Resterion macht sie unsicher, indem es die Aufmerksamkeit theilt und den Menschen verwirrt. Darum führen Wilbe und robe Menschen, die sehr wenig zu denken gewohnt sind, manche Leibesübungen, den Rampf mit Thieren, das Treffen mit dem Pfeil u. ogl. mit einer Sicherheit und Geschwindigkeit aus, die der reflektirende Europaer nie erreicht, eben weil feine Ueberlegung ihn schwanken und zaudern macht: benn er sucht z. B. vie rechte Stelle, ober ben rechten Zeitpunkt, aus bem gleichen Abstand von beiben falschen Ertremen zu finden: der Naturmensch trifft sie unmittelbar, ohne auf die Abwege zu reflektiren. Auf gleiche Weise storend ist ferner die Anwendung der Bernunft bei dem Verständniß der Physiognomie: auch dieses muß unmittelbar durch den Verstand geschehn: der Ausbruck, die Bedeutung der Züge läßt sich nur füh= len, sagt man, d. h. eben geht nicht in die abstrak= ten Begriffe ein. Jeder Mensch hat seine unmittel= bare intuitive Physiognomik und Pathognomik: doch erkennt Einer beutlicher als ber Andere jene signatura rerum. Aber eine Physiognomik in abstracto gum lehren und Lernen ist nicht zu Stande zu bringen, weil die Ruancen hier so fein sind, daß ber

Begriff nicht zu ihnen herab kann: daher das abstrakte Wissen sich zu ihnen verhält, wie ein musivisches Bild zu einem van der Werft oder Denner: wie, so sein auch die Mosaik ist, die Gränzen der Steine doch stets bleiben und daher kein stetiger Uebergang einer Tinte in die andere möglich ist; so sind auch die Begriffe, mit ihrer Starrheit und scharfen Begränzung, so sein man sie auch durch nähere Bestimmung spalten möchte, stets unsähig, die seinen Mosdiskationen des Unschaulichen zu erreichen, auf welsche es bei der hier zum Beispiel genommenen Physiognomik grade ankommt.

Diese nämliche Beschaffenheit der Begriffe, welsche sie den Steinen des Musivbildes ähnlich macht, und vermöge welcher die Anschauung stets ihre Usymptote bleibt, ist auch der Grund, weshalb in der Kunst nichts Gutes durch sie geleistet wird. Will der Sanger oder Virtuose seinen Vortrag durch Reslerion leiten; so bleibt er todt. Dasselbe gilt vom Komponisten, vom Maler, ja vom Dichter: immer bleibt sür die Kunst der Begriff unfruchtbar: bloß das Lechnische in ihr mag er leiten: sein Gebiet ist die Wissenschaft. Wir werden im dritten Buch näher unter-

<sup>3)</sup> Ich bin dieserwegen der Meinung, daß die Physiognomik nicht weiter mit Sicherheit gehn kann, als zur Aufstellung einiger ganz allgemeiner Regeln, z. B. solcher: in Stirn und Auge ist das Intellektuale, im Munde und der untern Gesichtschälfte, das Ethische, die Willensäußerungen zu lesen; — Stirn und Auge erläutern sich gegenseitig, jedes von beiden, ohne das andere gesehn, ist nur halb verständlich; — Genie ist nie ohne hohe, breite, schön gewöldte Stirn; diese aber oft ohne jenes; — von einem geistreichen Aussehn ist auf Geist um so sichen dummen schließen, je häslicher das Gesicht ist, und von einem dummen Aussehn auf Dummheit desto sicherer, je schöner das Gesicht ist: weil Schönheit, als Angemessenheit zu dem Enpus der Mensch; heit, schon an und für sich auch den Ausbruck geistiger Klarheit trägt, Häslichkeit sich entgegengeset verhält u. s. w. —

suchen, weshalb alle achte Kunst aus der anschaulithen Erkenntniß hervorgeht, nie aus dem Begriff. —
Sogar auch in Hinsicht auf das Betragen, auf die
personliche Annehmlichkeit im Umgange, taugt der Begriff nur negativ, um die groben Ausbrüche des Egoismus und der Bestialität zurückzuhalten, wie benn die Hösslichkeit sein löbliches Werk ist: aber das Anzichende, Gratiose, Einnehmende des Betragens, das Liebevolle und Freundliche, darf nicht aus dem Begriff hervorgegangen seyn: sonst

"fühlt man Absicht und man ist verstimmt." —

Alle Verstellung ist Werk der Reslexion: aber auf die Dauer und unausgesett ist sie nicht haltbar: personam nemo diu sustinere potest, sagt ein Alter: auch wird sie dann meistens erkannt und verfehlt ihre Wirkung. Im hohen lebensdrange, wo es schneller Entschlüsse, kecken Handelns, raschen und sesten Ergreisens bedarf, ist zwar Vernunft nothig, kann aber, wenn sie die Oberhand gewinnt und das intuitive, unmittelbare, rein verständige Aussinden und zugleich Ergreisen des Rechten verwirrend hindert und Unentschlossenheit herbeisührt, leicht Alles verderben.

Endlich geht auch Tugend und Heiligkeit nicht aus Resterion hervor, sondern aus der innern Tiese des Willens und deren Verhältniß zum Erkennen. Diese Erörterung gehört an eine ganz andre Stelle dieser Schrift: nur soviel mag ich hier bemerken, daß die auf das Ethische sich beziehenden Dogmen in der Vernunft ganzer Nationen dieselben sehn können, aber das Handeln in jedem Individuo ein anderes, und so auch umgekehrt: das Handeln geschieht, wie man spricht, nach Gesühlen, d. h. eben nur nicht

nach Begriffen, namlich bem ethischen Behalte nach. Die Dogmen beschäftigen die mußige Vernunft: bas Handeln geht zuleßt unabhängig von ihnen seinen Bang, meistens nicht nach abstrakten, sondern nach unausgesprochenen Maximen, beren Ausbruck eben der ganze Mensch selbst ist. Daher wie verschieden auch die religiosen Dogmen der Wölker sind; so ist doch bei allen die gute That von unaussprechlicher Bufriedenheit, die bose von unendlichem Grausen begleitet: erstere erschüttert kein Spott: von letterem befreit keine Absolution bes Beichtvaters. Jedoch soll hiedurch nicht geleugnet werden, daß bei der Durchführung eines tugendhaften Wandels Unwending der Vernunft nothig sei: nur ist sie nicht die Quelle beffelben; sondern ihre Funktion ift eine untergeordnete, namlich die Bewahrung gefaßter Entschlusse, das Worhalten der Maximen zum Widerstand gegen die Schwäche bes Augenblicks und zur Konsequenz des Handelns. Dasselbe leistet ste am Ende auch in der Runft, wo sie boch eben so für die Hauptsache nichts vermag, aber die Ausführung unterstüßt, eben weil der Genius nicht in jeder Stunde zu Gebote fieht, das Werk aber doch in allen Theiien vollendet und zu einem Ganzen geründet senn foll.

Alle diese Betrachtungen sowohl des Nugens, als des Nachtheils der Anwendung der Bernunft, sollen dienen deutlich zu machen, daß, obwohl das abstrakte Wissen der Rester der anschaulichen Vorsstellung und auf dieser gegründet ist, es ihr doch keineswegs so kongruirt, daß es überall die Stelle derselben vertreten könnte: vielmehr entspricht es ihr nie ganz genau: daher, wie wir gesehn haben, zwar viele der menschlichen Verzichtungen nur durch Hülfe

ber Bernunft und bes überlegten Berfahrens, jeboch einige besser ohne beren Unwendung zu Stande kommen. — Eben jene Inkongruenz der anschaulichen und der abstrakten Erkenntniß, vermöge welcher diese sich jener immer nur so annahert, wie die Musivarbeit ber Malerei, ist nun auch ber Grund eines sehr merkwurdigen Phanomens, das, eben wie die Bernunft, der menschlichen Natur ausschließlich eigen ist, dessen bisher immer von Neuem versuchte Erklarun= gen aber alle ungenügend sind: ich meine bas La= chen. Wir konnen, bieses seines Ursprungs wegen, uns einer Erörterung desselben an dieser Stelle nicht entziehn, obwoht sie unsern Gang von Neuem auf= halt. Das kachen entsteht jedesmal aus nichts an berem, als aus ber plostich mabrgenommenen Intongruenz zwischen einem Begriff und ben realen Dbjekten, die burch ihn in irgend einer Beziehung gebacht worden waren, und es ist eben selbst nur der Ausdruck jener Inkongruenz. Diese tritt aber mei= stens baburch bervor, daß mehrere ober wenigstens zwei reale Objekte burch einen Begriff gebacht und seine Identitat auf beide übertragen wird: eine gang= liche Verschiedenheit beiber im übrigen aber muß es auffallend machen, bag ber Begriff nur in einer ein-Je richtiger einer= feitigen Rucfsicht auf beibe paßte. feits die Subsumtion jener realen Objekte (anschau= liche Vorstellungen) unter den Begriff ist, und je größer und greller andrerseits, ihre Unangemessenheit ju ihm, besto starter ift die aus Diesem Wegensaß entspringende Wirkung des lächerlichen. — Ich werde mich hier nicht damit aufhalten, Unekoten als Beispiele des lächertichen zu erzählen, um baran meine Erklarung zu erlautern: benn biese ist so einfach und faßlich, daß sie dessen nicht bedarf, und zum Beleg derselben ist jedes lächerliche, dessen sich der leser

erinnert, auf gleiche Weise tauglich. Wohl aber erhalt unfre Erklarung Bestätigung und Erlauterung zugleich durch die Entfaltung zweier Arten des Lacherlichen, in welche es zerfällt und die eben aus jener Erklärung hervorgehn. Entweder nämlich sind in der Erkenntniß zwei oder mehrere sehr verschiedene reale Objekte, anschauliche Vorstellungen, vorhergegangen, und man hat sie willkuhrlich durch die Einheit eines beide fassenden Begriffs identifizirt: diese Urt des lacherlichen heißt Wiß. Oder aber umgekehrt, der Begriff ist in ber Erkenntniß zuerst da, und man geht nun von ihm zur Realität und zum Wirken auf dieselbe, zum Handeln über: Objekte, die übrigens grundverschieden, aber beide in jenem Begriff gedacht. sind, werden nun auf gleiche Weise angesehn und behandelt, bis ihre übrige große Verschiedenheit zur Ueberraschung und zum Erstaunen des Handelnden hervor= tritt: diese Urt des Lächerlichen heißt Marrheit. Demnach ist jedes lächerliche entweder ein wißiger Einfall, ober eine narrische Handlung, je nachdem von der Diskrepanz der Objekte auf die Identität des Begriffs, oder aber umgekehrt gegangen wurde: ersteres immer willkuhrlich, letteres immer unwill= kührlich und von Außen aufgedrungen. Diesen Ausgangspunkt nun aber scheinbar umzukehren und Wiß als Marrheit zu mastiren, ist die Runst des Hofnarren und des Hanswurst: ein solcher, der Diver= sität der Objekte sich wohl bewußt, vereinigt diesel= ben, mit heimlichem Wis, unter einem Begriff, von welchem sodann ausgehend er von der nachher gefundenen Diversität der Objekte diejenige Ueberraschung erhält, welche er selbst sich vorbereitet hatte. — Es ergiebt sich aus dieser kurzen aber hinreichenden Theorie des Lächerlichen, daß, letteren Fall der Lu= stigmacher bei Seite gesetzt, der Wit sich immer in

Worten zeigen muß, die Rarrheit aber in Handlungen, es sei benn, daß diese nur ihr Borhaben ausspreche', statt es wirklich zu vollführen.

Bur Marrheit gehört auch bie Dedanterei. Sie entsteht baraus, daß man wenig Zutrauen zu feinem eigenen Verstande hat und daher ihm es nicht überlassen mag, im einzelnen Fall unmittelbar bas Rechte zu erkennen, bemnach ihn ganz und gar unter bie Vormundschaft ber Vernunft stellt und fich bieser übetall bedienen, b. h. immer von allgemeinen Begriffen, Regeln, Maximen ausgehn und sich genau an sie halten will, im Leben, in der Kunst, ja im ethischen Wohlverhalten. Da zeigt sich benn bald die Inkongruenz des Begriffs zur Neulität, zeigt sich, wie jener nie auf das Einzelne herabgeht und wie seine Allgemeinheit und ftarre Bestimmtheit nie genau zu ben feinen Muancen und mannigfaltigen Modifikationen ber Wirklichkeit paffen kann. Der Pedant kommt baher mit feinen allgemeinen Marimen im Leben fast immer zu turg, zeigt fich untlug, abgeschmackt, unbrauchbart in der Runft, für die der Begriff unfruchtbar ist, producirt er leblose, steife, manierirte Uftergeburten: und auch in ethischer Hinsicht kann ber Worfas, recht ober ebel zu hanbeln, nicht, überall nach abstrakten Marimen ausgeführt werden, weil in vielen Fällen die unendlich fein nuaneirte Beschaffenheit ber Umstände eine unmittelbar aus dem Karafter hervorgegangene Wähl des Rechten nothig macht, inbem die Unwendung bloß abstrafter Maximen theils, weil sie nur halb passen, falsche Resultate giebt, theils nicht anwendbar ist, weil sie dem individuellen Karafter des Handelnden fremd sind und biefer sich nie ganz verläugnen läßt, baber bann Inkonsequenzen folgen. Wir konnen

Rant, sofern er zur Bedingung des moralischen Werths einer Handlung macht, daß sie aus rein vernünftigen abstraften Maximen, ohne alle Neigung oder momentane Auswallung geschehe, vom Vorwurf der Veranlassung moralischer Pedanterei nicht ganz frei sprechen, welcher Vorwurf auch der Sinn des Schillerschen Epigramms, "Gewissensstrupel" überschilerschen Epigramms, "Gewissensstrupel" überschrieben, ist.

Side of the man for the court of the court o Moch ist, zur Vervollständigung der Theorie eine Ufterart bes Wißes zu erwähnen, bas Wortspiel, Calembourg, pun. Wie ber Wiß zwei sche verschiedene veale Objekte unter einen Begriff zwingt, so bringt das Wortspiel zwei verschiedene Begriffe, durch Benugung des Zufalls, unter ein Wort: derselbe Kontrast entsteht wieder, aber viel matter und oberflächlicher, weil er nicht aus bem Wesen der Dinge, sondern aus dem Zufall der Namengebung entsprungen ist. Beim Wiß ist die Identitat im Begriff, die Berschiedenheit in der Wirklichkeit: beim Calembourg aber ist die Verschiedenheit in den Begriffen und die Identität in der Wirklichkeit, als zu welcher der Wortlaut gehört. Es ware nur ein etwas zu gesuchtes Gleichniß, wenn man fagte, bas Wortspiel verhalte sich zum Wiß, wie die Parabel des obern umgekehrten Regels zu der des untern. Der Misverstand des Worts aber, ober bas quid pro quo, ist der unwillkührliche Calembourg, und verhalt sich zu biesem grabe so wie die Marrheit zuin Big: baber auch muß oft ber Harthorige, so gut wie der Rare Stoff zum lachen geben, und schlechte Komodienschreiber brauchen jenen statt diesen, um La-

Dreguis a sin torner and anti-

Bon allen biefen mannigfaltigen Betrachtungen, durch welche hoffentlich der Unterschied und das Verhält= niß zwischen der Erkenntnisweise ber Vernunft, dem Wiffen, dem Begriff einerseits, und der unmittelbaren Erkenntniß in der reinsinnlichen, mathematischen Unschauung und der Auffassung durch den Verstand an= drerseits, zu volliger Deutlichkeit gebracht ist, ferner auch von den episodischen Erörterungen über Gesühl und tachen, auf welche wir durch die Betrachtung jenes merkwurdigen Verhaltnisses unfrer Erkennenißweisen fast unumgänglich geleitet wurden, - kehre ich nunmehr zurück zur ferneren Erörterung ber Wifsenschaft, als des, neben Sprache und besonnenem Handeln, britten Vorzugs, den die Vernunft dem Menschen giebt. Die allgemeine Betrachtung ber Wissenschaft, die uns hier obliegt, wird theils ihre Form, theils die Begrundung ihrer Urtheile, endlich auch ihren Gehalt betreffen.

Wit haben gesehn, daß, die Grundlage ber reinen Logif ausgenommen, alles Wiffen überhaupt nicht feinen Urfprung in ber Vernunft felbst hat; sondern anderweitig als anschauliche Erkenntniß gewonnen, in ihr niedergelegt ift, indem es badurch in eine ganz andre Erkenntnisweise, die abstrakte, übergieng. Alles Wiffen, b. h. jum Bewußtsenn in abstracto erhobene Erfenntniß, verhalt sich zur eigentlichen Biffenschaft, wie ein Bruchftuck jum Ganzen. Jeder Mensch bat burch Erfahrung, burch Betrachtung bes sich barbietenben Ginzelnen, ein Wissen um mancherlei Dinge erlangt: aber nur wer sich die Aufgabe macht, über irgend eine Art von Begenstanden vollstandige Erkenntnig in abstracto zu erlangen, strebt nach Wissenschaft. Durch ben Begriff allein kann er jene Art aussondern: baber

steht an ber Spiße jeder Wissenschaft ein Begriff, durch welchen der Theil aus dem Ganzen aller Dinge gedacht wird, von welchem sie eine vollständige Erkenntniß in abstracto verspricht: z. B. ber Begriff ber raumlichen Verhaltnisse, oder des Wirkens unorganischer Körper auf einander, odet ber Beschaffenheit der Pflanzen, der Thiere, oder der Weranderungen des Erdballs, sofern er nicht organisch ist, oder der Veränderungen des Menschengeschlechts im Ganzen, ober des Banes einer Sprache u. s. w. Wollte die Wissenschaft die Kenntniß von ihrem Gegenstande dadurch erlangen, daß sie alle durch den Begriff gedachten Dinge einzeln erforschte, bis sie so allmählig das Ganzer erkannt hatte; so wurde theils kein menschliches Gedachtriß zureichen, theils feine Gewißheit der Vollständigkeit zu erlangen senn. Daher benuft sie jene oben erorterte Eigenthumlichkeit der Begriffssphären, einander einzuschließen und geht hauptsächlich auf die weiteren Spharen, welche innerhalb des Be-griffs ihres Gegenstandes überhaupt liegen: indem sie beren Verhältnisse zu einander bestimmt hat, ist eben damit auch alles in libnen Gedachte im Allgemeinen mit bestimmt und kann nun, mittelst Aussonderung immer engerer Begriffssphären genauer und genauer bestimmt werden. Hiedurch wird es möglich, dag eine Wissenschaft ihren Gegenstand ganz umfasse. Dieser Weg, ben sie zur Erkenntniß geht, namlich vom Allgemeinen zum Besonderen, unterscheidet sie vom gemeinen Wissen: daher ist die systematische Form ein wesentliches und karakteristisches Merkmal ver Wissenschaft. Die Verbindung der allgemeinsten Begriffssphären jeder Wissenschaft, d. h. die Renntniß ihrer obersten Sate, ist unumgangliche Bedingung ihrer Erlernung: wie weit man von diesen auf die mehr besonderen Sabe gehn will, ist beliebig und

vermehrt nicht die Gründlichkeit, sondern den Umfang der Gelehrfamkeit. — Die Zahl der obern Sabe, welchen die übrigen alle untergeordnet sind, ist in den verschiedenen Wissenschaften sehr verschieden, so daß in einigen mehr Subordination, in andern mehr Koordination ist, in welcher Hinsicht jene mehr die Urtheilskraft, diese das Gedacheniß in Unspruch nehmen. Es war schon den Scholastikern bekannt, daß, weil der Schluß zwei Pramissen erfordert, keine Wissenschaft von einem einzigen nicht weiter abzuleitenden Obersaß ausgehn kann; sondern deren mehrere, wenigstens zwei, haben muß. Die eigentlich klassifizirenden Wissenschaften: Zoologie, Botanik, auch Physik und Chemie, sofern diese letteren auf wenige Grundkrafte alles unorganische Wirken zurückführen, haben die meiste Subordination: hingegen hat Geschichte eigentlich gar feine, da bas Allgemeine in ihr bloß in der Uebersicht der Hauptperioden besteht, aus denen aber die besonderen Begeben= heiten sich nicht ableiten lassen und ihnen nur ber Zeit nach subordinirt, bem Begriff nach koordinire sind: daher Geschichte, genau genommen, zwar ein Wissen, aber keine Wissenschaft ist. In der Mathematik sind zwar, nach der Eukleidischen Behandlung, die Ariome die allein indemonstrabeln Oberfate und ihnen alle Demonstrationen stufenweise streng. subordmirt: jedoch ist diese Behandlung ihr nicht wesentlich, - und in der That hebt jeder Lehrsaß doch wieder eine neue raumliche Konstruktion an, Die ansich von den vorherigen unabhängig ist und eigentlich auch völlig unabhängig von ihnen erkannt werden kann, aus sich selbst, in der reinen Anschauung des Raums, in welcher auch die verwickelteste Konstruk-

<sup>(3)</sup> Suarez, disput, metaphysicae, disp. III, sect. 3, tit. 3.

tion eigentlich so unmittelbar evident ist wie das Uriom: doch davon ausführlich weiter unten. Inzwischen bleibt immer jeder mathematische Sas doch eine allgemeine Wahrheit, welche für unzählige einzelne Falle gilt, auch ist ein stufenweiser Gang von den einfachen Säßen zu den komplicirten, welche auf jene zurückzuführen sind, ihr wesentlich: also ist Mathematik in jeder Hinsicht Wissenschaft. — Die Wollkommenheit einer Wissenschaft als solcher, d. h. der Form nach, besteht barin, daß so viel wie möglich Subordination und wenig Koordination der Sake Das allgemein wissenschaftliche Talent; ist bemnach die Fähigkeit die Begriffssphären nach ihren verschiedenen Bestimmungen zu subordiniren, damit, wie Platon wiederholentlich anempfiehlt, nicht bloß ein Allgemeines und ummittelbar unter diesem eine unübersehbare Mannigfaltigkeit neben einander gestellt die Wissenschaft ausmache; sondern vom Allgemeinsten zum Besonderen die Kenntniß allmählig herabschreite, durch Mittelbegriffe und nach immer nahern Bestimmungen gemachte Eintheilungen. Nach Kant's Ausdrücken heißt dies, dem Gesetz der Homogeneität und dem der Specifikation gleichmäßig Genüge leisten. Eben baraus aber, daß dieses die eigeneliche wissen= schaftliche Wollkommenheit ausmacht, ergiebt sich, daß der Zweck der Wissenschaft, nicht größere Gewißheit ist, denn diese kann auch die abgerischnste einzelne Erkenntniß eben so sehr haben; sondern Ere leichterung des Wissens, durch die Form besselben, und dadurch gegebene Möglichkeit ber Vollständigkeit des Wissens. Es ist deshalb eine zwar gangbare, aber verkehrte Meinung, daß Wissenschaftlichkeit der Erkenntniß in der größern Gewißheit bestehe, eben so falsch ist die hieraus hervorgegangene Wehauptung, daß nur Mathematik und kogik Wissen-

schaften im eigentlichen Sinne waren, weil nur in ihnen, wegen ihrer ganzlichen Apriorität, unumstößliche Gewißheit ber Erkenntnig ift. Diefer leftere Borzug' felbst ift ihnen nicht abzustreiten: hur giebt er ihnen keinen besonderen Unspruch auf Wissenschaft= lichkeit, als welche nicht in der Sicherheit, sondern in der durch das stufenweise Berabsteigen vom Allgemeinen' zum Besonderen begrundeten systematischen Form der Erkennenig liegt. Diefer ben Biffenschaften eigenthumliche Weg der Erkenntniß vom Ullgemeinen jum Besonderen bringt es mit sich, bag in ihnen Vieles durch Ableitung aus vorhergegangenen Satzen, also durch Beweise, begründet wird und dies hat den alten Jrrthum veranlaßt, daß nur das Bewiesene vollkommen wahr sei und jede Wahrheit eines Beweises bedürfe; da vielmehr im Gegentheil jeder Beweis einer unbewiesenen Wahrheit bebarf, die zulekt ihn oder auch wieder seine Beweise stüßt: daher eine unmittelbar begründete Wahrheit der durch einen Beweis begrundeten fo vorzuziehn ift, wie Wasser aus der Quelle bem aus dem Aquaduft. Un= schauung, theils reine a priori, wie sie die Mathematit, theils empirische a posteriori, wie sie alle andern Wiffenschaften begründet, ist die Quelle aller Wahrheit und die Grundlage aller Wiffenschaft. (Huszunehmen ist allein die auf nichtanschauliche aber boch unmittelbare Kenntniß ber Vernunft von ihren eige= nen Gesegen gegrundete Logit). Nicht bie bewiesenen Urtheile, noch ihre Beweise; sondern jene aus der Unschauung unmittelbar geschöpften und auf ihr, statt alles Beweises, gegrundeten Urtheile sind in der Wissenschaft das, was die Sonne im Weltgebäube: denn von ihnen geht alles Licht aus, von welchem erleuchtet, die andern wieder leuchten. Unmittelbar aus der Unschmiung die Wahrheit solcher ersten Ur-

theile zu begrimben, solche Grundvesten ber Wissen= schaft aus der unübersehbaren Menge realer Dinge herauszuheben; das ift das Werk der Urtheils: fraft, welche in dem Wermogen, bas anschaulich Erkannte richtig und genau ins abstrakte Bewußt= fenn ju übertragen, besteht, und bemnach bie Bermittlerin zwischen Verstand und Vernunft ift. Nur ausgezeichnete und das gewöhnliche Maas überschreitende Starke derfelben in einem Individuo, kann die Wissenschaften wirklich weiter bringen: aber Gage aus Gagen ju folgern, zu beweisen, zu schließen, vermag Jeber, ber nur gefunde Bernunft hat. Bingegen das anschaulich Erkannte in angemessene Begriffe für die Refferion abseten und firiren, so bag einerseits das Gemeinsame vieler-realen Objekte durch einen Begriff, andrerseits ihr Verschiedenes burch eben so viele Begriffe gedacht wird, und also bas Berschiedene, tros einer theilweisen Uebereinstimmung, boch als verschieden, bann aber mieder bas Ibentis sche, tros einer theilweisen Verschiedenheit, boch als identisch erkannt und gedacht wird, alles gemäß bem Zweck und der Rucksicht, die jedesmal obwalten: dies Alles thut die Urtheilskraft. Mangel derselben ift Ginfalt. Der Einfaltige verkennt balb die theilweise oder relative Verschiedenheit bes in einer Rücksicht Identischen, bald die Identität bes relativ oder theilweise Berschiedenen. Uebrigens fann auch auf diese Erklarung der Urtheilskraft Rants Eintheilung berfelben in reflektirende und subfumirende angewandt werden, je nachdem sie namtich von den anschaulichen Objekten zum Begriff, ober von diesem zu jenen übergeht, in beiben Fallen immer vermittelnd zwischen der anschaulichen Erkenntniß des Verstandes und der reflektiven ber Vernunft. - Es kann keine Wahrheit geben, die unbedingt allein Schopenh. Belt.

durch Schlusse herauszubringen ware; sondern die Mothwendigkeit, sie bloß durch Schlusse zu begrunden, ist immer nur relativ, ja subjektiv. Da alle Beweise Schlusse sind; so ist für eine neue Wahrheit nicht zuerst ein Beweis, sondern unmittelbare Evibeng zu suchen, und nur so lange es an dieser ge= bricht, der Beweis einstweilen aufzustellen. Durch und durch beweisbar fann keine Wissenschaft senn; fo wenig als ein Gebaube in ber Luft stehn fann: alle ihre Beweise mussen auf ein Unschauliches und baher nicht mehr Beweisbares zurückführen. Denn die ganze Welt der Reflexion ruht und wurzelt auf der anschaulichen Welt. Jeder Begriff hat seinen Werth und sein Daseyn allein in ber, wenn auch sehr vermittelten Beziehung auf eine anschauliche Vorstel= lung: was von ben Begriffen gilt, gilt auch von den aus ihnen zusammengefesten Urtheilen, und von ben ganzen Wissenschaften. Daher muß es irgendwie möglich senn, jede Wahrheit, die burch Schluffe gefunden und durch Beweise mitgetheilt wird, auch ohne Beweise und Schlusse unmittelbar zu erkennen. Um schwersten ist dies gewiß bei manchen komplicir= ten mathematischen Sagen, zu denen wir allein an Schlußketten gelangen, z. B. die Berechnung der Sehnen und Tangenten zu allen Bogen mittelst Schlussen aus dem Pythagorischen Lehrsage: allein auch eine solche Wahrheit kann nicht wesentlich und allein auf abstrakten Sagen beruhen, und auch bie ihr jum Grunde liegenden raumlichen Verhaltniffe mussen für die reine Unschauung a priori so hervor= gehoben werden konnen, daß ihre abstrakte Mussage unmittelbar begrundet wird. Vom Beweisen in ber Mathematik wird aber sogleich aussührlicher die Rebe senn. — Als allein durch Schlusse gefinden, sieht man ferner auch viele physikalische zumal astronomi-

sche Wahrheiten an: auch ist die Ueberzeugung von ihnen allein durch Schlusse mittheilbar. Dennoch ist ihr Ursprung eigentlich Induktion, d. h. Zusammen-fassung des in vielen Anschauungen Gegebenen in ein richtiges unmittelbar begrundetes Urtheil: aus diesem werden nachher Hypothesen gebildet, deren Bestätigung durch die Erfahrung, als der Vollständigkeit sich nähernde Induktion, den Beweis für jenes erste Urtheil giebt. 3. B. die scheinbare Bewegung der Planeten ist empirisch erkannt: nach vielen falschen Hypothesen über ben raumlichen Zusammenhang bieser Bewegung (Planetenbahn) mard endlich die rich= tige gefunden, zuleßt auch die Ursache dieser (allgemeine Gravitation) und beiben Hypothesen gab die empirisch erkannte Uebereinstimmung aller vorkommenden Falle mit ihnen und mit ben Folgerungen aus ihnen, also Induktion, vollkommene Gewißheit. Also dienten die Schlusse allein zur Auffindung der Hypothese: Induktion aber, d. h. vielsache Anschauung begründete die Wahrheit. Aber sogar auch unmittelbar, durch eine einzige empirische Anschauung konnte diese begründet werden, sobald wir die Welträume frei durchlaufen könnten. Folglich sind Schlüsse auch hier nicht die wesentliche und einzige Quelle der Erkenntniß, sondern immer wirklich nur ein Nothbe= helf. — Endlich wollen wir, um ein brittes heterogenes Beispiel aufzustellen, noch bemerken, baß auch die eigentlich metaphysischen Wahrheiten, wie sie Kant in den metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft aufstellt, nicht den Beweisen ihre Evis denz verdanken. Das a priori Gewisse erkennen wir unmittelbar: es ist, als die Form aller Erkennt-niß, uns mit der größten Nothwendigkeit bewußt. 3. B. daß die Materie beharrt, wissen wir unmittelbar als negative Wahrheit: benn unfre reine Un-

schauung von Raum und Zeit giebt die Möglichkeit ber Bewegung, der Verstand giebt, im Geses ber Rausalität, die Möglichkeit der Aenderung der Form und Qualitat; aber zu einem Entstehn ober Berschwinden von Materie gebricht es uns an Formen der Vorstellbarkeit. Daher ist jene Wahrheit zu allen Zeiten, überall und Jedem evident gewesen, noch jemals im Ernst bezweifelt worden: mas nicht senn konnte, wenn ihr Erkenntnifgrund fein andrer mare, als ein so schwieriger auf Nadelspißen einherschreitender Kantischer Beweis. Ja überdies habe ich (wie im Unhange ausgeführt) Kants Beweis falsch befunden, und oben gezeigt, daß nicht aus bem Untheil, ben die Zeit, sondern aus dem, welchen der Raum an der Möglichkeit der Erfahrung hat, bas Beharren der Materie abzuleiten ift. Die eigentliche Begrundung aller metaphysischen Wahrheiten, b. h. abstrakter Ausbrücke ber nothwendigen und allgemeinen Formen bes Erkennens, kann nicht mieber in abstrakten Sagen liegen; sondern nur im unmittelbaren, sich burch apobiftische und feine Widerlegung besorgende Aussagen a priori fund gebenden Bewußtsenn ber Formen des Vorstellens. Will man bennoch einen Beweis berselben geben, so kann bieser nur barin bestehn, bag man nachweist, in irgend einer nicht bezweifelten Wahrheit sei bie zu bewei= sende schon als Theil ober als Voraussehung enthal= ten: so habe ich z. B. gezeigt, wie alle empirische Unschauung schon die Unwendung des Geseges der Rausalität enthalt, beffen Erkenntnig baber Bedingung aller Erfahrung ist, und barum nicht erst burch Diese gegeben und bedingt, wie hume gewollt. -Beweise sind überhaupt weniger für die, welche lernen, als für die, welche disputiren wollen. Diese leugnen hartnackig die unmittelbar begrundete Ginficht: nur

vie Wahrheit kann nach allen Seiten konsequent seiner man muß daher jenen zeigen, daß sie unter einer Gestalt und mittelbar zugeben, was sie unter einer andern Gestalt und unmittelbar leugnen, also den logisch nothwendigen Zusammenhang, zwischen dem Gesteugneten und dem Zugestandenen.

Hußerdem bringt aber auch die wissenschaftliche Form, nämlich Unterordnung alles Besonderen unter ein Allgemeines und fo immerfort aufwarts, es mit sich, daß die Wahrheit vieler Sage nur logisch begrundet wird, namlich durch ihre Abhängigkeit von andern Sagen, also burch Schlusse, die zugleich als Beweise auftreten. Man foll aber nie vergessen, daß diese ganze Form nur ein Erleichterungsmittel ber Erkenntniß ist, nicht aber ein Mittel zu größerer Gewißheit. Es ist leichter, die Beschaffenheit eines Thieres aus der Gattung, zu der es gehört, und so aufwarts aus dem Geschlecht, der Jamilie, der Ordnung zu erkennen, als das jedesmal gegebene Thier für sich zu untersuchen: aber die Wahrheit aller durch Schlusse abgeleiteter Gase ist immer nur bedingt und zulest abhängig von irgend einer, die nicht auf Schlüssen, sondern auf Anschauung beruht. Läge diese lettere uns immer so nahe als die Ableitung durch einen Schluß, so ware sie durchaus vorzuziehn. Denn alle Ableitung aus Begriffen ift, wegen bes oben gezeigten mannigfaltigen Ineinandergreifens ber Spharen, und der oft schwankenden Bestimmung ihres Inhalts, vielen Täuschungen ausgesetzt, wovon so viele Beweise falscher Lehren und Sophismen jeder Art Beispiele sind. — Schlusse sind zwar ber Form nach völlig gewiß: allein sie sind sehr unsicher durch ihre Materie, die Begriffe, weil theils die Spharen dieser oft nicht scharf genug bestimmt sind,

- 15U-Va

theils sich so mannigfaltig burchschneiben, bag eine Sphare theilmeife in vielen andern enthalten ift, und man also willkührlich aus ihr in die eine ober die andre von diesen übergehn kann und von da wieder weiter, wie bereits dargestellt. Ober mit anbern Worten: ber terminus minar und auch ber medius können immer verschiedenen Begriffen untergeordnet werden, aus benen man beliebig den terminus major und den medius wählt, wonach dann der Schluß verschieden ausfällt. — Ueberall folglich ist unmittelbare Evidenz der bewiesenen Wahrheit weit vorzuziehn, und diese nur da anzunehmen, wo jene zu weit herzuholen mare, nicht aber wo sie eben so nabe oder gar naher liegt als diese. Daher sahen wir oben, daß in der That bei ber Logif, wo die unmittelbare Erkenntniß uns in jedem einzelnen Fall naber liegt als die abgeleitete wissenschaftliche, wir unser Denken immer nur nach ber unmittelbaren Erkenntniß ber Denkgesetze leiten und bie Logik immer unbenußt laffen.

Wenn wir nun mit unserer Ueberzeugung, daß die Anschauung die erste Quelle aller Evidenz, und die unmittelbare oder vermittelte Beziehung auf sie allein absolute Wahrheit ist, daß ferner der nächste Weg zu dieser stets der sicherste ist, da jede Vermittelung durch Begriffe vielen Läuschungen aussest: — wenn wir, sage ich, mit dieser Ueberzeugung uns zur Mathematik wenden, wie sie vom Eukleides als Wissenschaft aufgestellt und die auf den heutigen Tag im Ganzen geblieben ist; so können wir nicht umhin, den Weg, den sie geht, seltsam, ja verkehrt zu sinden. Wir verlangen die Zurücksührung jeder logischen Begründung auf eine auschauliche:

sie hingegen ist mit großer Muhe bestrebt, bie ihr eigenthumliche, überall nahe, anschauliche Evidenz muthwillig zu verwerfen, um ihr eine logische zu substituiren. Wir muffen finden, bag bas nicht anbers ist, als wenn Jemand sich die Beine abschnitt, um mit Kruden zu gehn, ober als wenn ber Pring, im "Triumph ber Empfindsamkeit," aus ber wirklie chen schönen Natur flieht, um sich an einer Theaterdekoration, die sie nachahmt, zu erfreuen. — Ich muß hier an basjenige erinnern, was ich im sechsten Rapitel der einleitenden Abhandlung gesagt habe, und setze es als bem Leser in frischem Unbenken und gang gegenwartig voraus; so bag ich hier meine Bemerkungen baran knupfe, ohne von Neuem ben Unterschied auseinanderzuseßen zwischen bem bloßen Erkenntnifgrund einer mathematischen Wahrheit, ber logisch gegeben werden kann, und bem Grunde des Senns, welcher ber unmittelbare, allein anschaulich zu erkennende Zusammenhang der Theile des Raums und ber Zeit ist, die Einsicht in welchen, allein mabre Befriedigung und grundliche Renntniß gewährt, mabrend der bloße Erkenntnißgrund stets auf der Oberflache bleibt, und zwar ein Wiffen, daß es so ift; aber feines, warum es so ist, geben kann. Eufleides gieng biefen lettern Weg, zum offenbaren Rachtheil ber Wiffenschaft. Denn z. B. gleich Unfange, wo er ein für alle Mal zeigen sollte, wie im Dreieck Winkel und Seiten sich gegenseitig bestimmen und Grund und Folge von einander sind, gemäß ber Form, die der Sas vom Grund im bloßen Raume hat, und die bort, wie überall, die Nothwendigkeit giebt, baß Eines so ist, wie es ist, weil ein von ihm gang verschiedenes Anderes so ift, wie es ist: statt so in das Wesen des Dreiecks eine grundliche Einsicht zu geben, stellt er einige abgerissene beliebig

the Vi

gewählte Gase über bas Dreieck auf, und giebt einen logischen Erkenntnißgrund berselben durch einen muhfeligen, logisch, gemäß bem Sas bes Wiberspruchs geführten Beweis. Statt einer erschöpfenden Erkenntniß bieser raumlichen Werhaltnisse, erhalt man baber nur einige beliebig mitgetheilte Resultate aus Diesen Berhaltniffen, und ift in bem Fall, wie Jemand, bem die verschiebenen Wirkungen einer funft= lichen Maschine gezeigt, ihr innerer Zusammenhang und Getriebe aber vorenthalten wurde. Dag, was Eukleides bemonstrirt, alles so sei, muß man, burch ben Sag vom Widerspruch gezwungen, zugeben: marum es aber so ift, erfahrt man nicht. Man hat daher fast die unbehagliche Empfindung, wie nach einem Zaschenspielerstreich, und in ber That find einem solchen die meisten Eufleidischen Beweise auffallend abnlich. Kast immer fommt die Wahrheit durch die Hinterthur herein, indem sie sich per accidens aus irgend einem Mebenumstand ergiebt. Oft schließt ein apagogischer Beweis alle Thuren, eine nach der andernizu, und läßt nur die eine offen, in die man nun bloß beswegen hinein muß. Oft werben, wie im Pothagorischen lebrsat, Linien gezogen, ohne daß man weiß warum: hinterher zeigt sich, daß es Schlingen waren, die sich unerwartet zuziehn und den Assensus des Lernenden gefangen nehmen, ider nun verwundert jugeben muß, was ihm feinem in= nern Zusammenhang nach völlig unbegreiflich bleibt, so sehr, daß er den gangen Eukleides durchstudiren kann, ohne eigentliche Einsicht din die Geseke ber raumlichen Werhaltniffe zu gewinnen, fondern ftatt ihrer nur einige Resultate aus ihnen auswendig lernt. Diese eigentlich empirische und unwissenschaftliche Erkenntniß gleicht der des Arztes, welcher Krankheit, und Mittel bagegen, aber nicht ben Zusammenhang

beiber kennt. Dieses alles aber ist die Folge, wenn man bie einer Erkenntniffart eigenthumliche Weise ber Begrundung und Evidenz grillenhaft abweist, und statt ihrer eine ihrem Wesen fremde gewaltsam einführt. Indessen verdient übrigens die Art, wie vom Eufleides dieses burchgesett ift, alle Bewunderung, die ihm so viele Jahrhunderte hindurch geworden und so weit gegangen ist, daß man seine Behandlungsart ber Mathematik für bas Muster aller wissenschaftlis chen Darstellung erklarte, nach ber man sogar alle andern Wiffenschaften zu modeln sich bemühte, spater jedoch hievon zurücktam, ohne sehr zu wissen warum. In unfern Augen kann jene Methode bes Eukleides in der Mathematik bennoch nur als eine fehr gland zende Berkehrtheit erscheinen. Mun läßt sich aber wohl immer von jeder großen, absichtlich und mes thodisch betriebenen, dazu vom allgemeinen Beifall begleiteten Berirrung, fie moge bas leben ober bie Wissenschaft betreffen, ber Grund nachweisen in ber zu ihrer Zeit herrschenden Philosophie. — Die Eleatifer zuerst hatten ben Unterschied, ja ofteren Wiberstreit entbeckt zwischen bem Angeschauten, Oawouevor. und dem Gedachten, voovuevor ), und hatten ihn zu ihren Philosophemen, auch zu Sophismen, mannig-Ihnen folgten spater Megarifer, Dias faltig benußt. lektiker, Sophisten, Neu-Akabemiker und Skeptiker: biese machten aufmertsam auf ben Schein, b. i. auf die Tauschung der Sinne, oder vielmehr des ihre Datam zur Anschauung umwandelnden Berstandes, welche uns oft Dinge sehn läßt, benen die Vernunft mit Sicherheit die Realitat abspricht, 3. 2. ben ges brochenen Stab im Baffer u. bgl. Man erfannte;

Line Un

<sup>\*)</sup> Un Kants Misbrauch biefer Griechischen Ausbrücke, ber im Anhang gerügt ist, parf hier gar nicht gebacht werben.

daß ber sinnlichen Anschauung nicht unbedingt zu trauen sei, und schloß voreilig, daß allein das vernunftige logische Denken Wahrheit begrunde: obgleich Platon (im Parmenides), die Megariker, Porrhon die Neu-Akademiker durch Beispiele (in der Art wie später Sertus Empirifus) zeigten, wie auch andrerseits Schluffe und Begriffe irre führten, ja Paralogismen und Sophismen hervorbrachten, die unendlich leichter entstehn und unendlich schwerer zu losen find, als ber Schein in ber sinnlichen Unschauung. Inzwischen behielt jener, also im Gegensat bes Empirismus entstandene Rationalismus die Dberhand, und ihm gemäß bearbeitete Eufleides Die Mathema= tif, also auf die anschauliche Evidenz (Oanouevor) bloß die Ariome nothgedrungen stüßend, alles übrige aber auf Schlusse (vooumevov). Seine Methode blieb herrschend alle Jahrhunderte hindurch, und mußte es bleiben, so lange nicht die reine Unschauung a priori von der empirischen unterschieden murbe. Zwar scheint schon des Eufleides Rommentator Proflos jenen Unterschied vollig erkannt zu haben, wie bie Stelle jenes Kommentators zeigt, welche Kepler in seinem Buche de harmonia mundi lateinisch überset hat: allein Proflos legte nicht genug Gewicht auf die Sache, stellte sie zu isolirt auf, blieb unbeachtet und brang nicht burch. Erst zwei tausend Jahre später baher, wird die Lehre Kants, welche so große Veranderungen in allem Wissen, Denken und Treiben ber Europäischen Volker hervorzubringen bestimmt ist, auch in der Mathematik eine solche veranlassen. Denn erst nachbem wir von biefem großen Beifte gelernt haben, daß die Unschauungen des Raumes und der Zeit von der empirischen ganglich verschieden, von allem Eindruck auf die Sinne ganzlich unabhängig, diesen bedingend, nicht durch ihn bedingt, b. h. a priori

find, und baber bem Sinnentruge gar nicht offen ftehn, erft jest konnen wir einsehn, bag bes Gufleibes logische Behandlungsart ber Mathematik eine unnüße Vorsicht, eine Krucke für gesunde Beine ist, daß sie einem Wandrer gleicht, ber Nachts einen hellen festen Weg für ein Waffer haltend, sich hütet ihn zu betreten, und stets baneben auf holprigtem Boben geht, zufrieden von Strecke zu Strecke an bas vermeinte Wasser zu stoßen. Erst jest konnen wir mit Sicherheit behaupten, baß, mas bei ber Unschauung einer Figur sich uns als nothwendig ankundigt, nicht aus der auf bem Papier vielleicht sehr mangelhaft gezeiche neten Figur fommt, auch nicht aus bem abstraften Begriff, ben wir babei benken, sondern unmittelbar aus ber uns a priori bewußten Form aller Erkenntniß: biefe ift überall ber Sas vom Grunde: bier ift sie, als Form der Anschauung, b. i. Raum, Sas vom Grunde bes Senns: beffen Evidenz und Gul tigkeit aber ist eben so groß und unmittelbar als bie vom Sase bes Erkenntnißgrundes, b. i. die logische Gewißheit. Wir brauchen und burfen also nicht, um bloß ber letteren zu trauen, das eigenthumliche Gebiet der Mathematik verlassen, um sie auf einem ihr ganz fremden, dem der Begriffe zu beglaubigen. Halten wir uns auf jenem ber Mathematik eigenthumlichen Boben; so erlangen wir ben großen Vortheil, baß in ihr nunmehr bas Wiffen, baß etwas fo fei, Gines ift mit bem, marum es fo fei, ftatt daß die Eukleidische Methode beide ganzlich trennt und bloß bas erstere, nicht bas lettere erkennen läßt. Aristoteles aber sagt ganz vortrefflich, in ben Analyt. post. I, 27: "AngiBeoreea & emiornun επιστημης και προτερα, ήτε του ότι και του Sioti ή αυτη, αλλα μη χωρις του ότι, της του διοτι." — Sind wir doch in der Physik nur dann

befriedigt, wann die Erkenneniß, bag etwas fo ist, vereint ist mit ber, warum es so ift: bag bas Quedsilber in der Torricellianischen Rohre 28 Zoll hoch steht, ist ein schlechtes Wissen, wenn nicht auch bine jufommt, daß es so vom Begengewicht ber Luft gehalten wird. Aber in ber Mathematik soll uns die qualitas occulta bes Cirkels, bag bie Abschnitte jeder zwei in ihm sich schneibenber Sehnen stets gleithe Rektangel bilben, genügen? Daß es so sei, beweist freilich Eufleides im 35sten Sas bes britten Buches: bas Warum steht noch babin. Eben so lehrt der Pythagorische Lehrsaß uns eine qualitas occulta des rechtwinklichten Dreiecks kennen: bes Eufleides stelzbeiniger, ja hinterlistiger Beweis verläßt uns beim Warum, und beiftebende schon bekannte einfache Figur giebt auf einen Blick weit mehr; als jener Beweis, Ginsicht in die Sache und innere feste Ueberzeugung von jener Nothwendigkeit und von der Abhängigkeit jener Eigenschaft vom rechten Winkel:



Auch bei ungleichen Katheten muß es sich zu einer solchen anschaulichen Ueberzeugung bringen lassen, wie überhaupt bei jeder möglichen geometrischen Wahrsheit, schon deshalb, weil ihre Aussindung allemal von einer solchen angeschauten Nothwendigkeit ausgieng und der Beweis erst hinterher hinzu ersonnen ward: man bedarf also nur einer Analyse des Gedankenganges bei der ersten Aussindung einer geometrischen Wahrheit, um ihre Nothwendigkeit anschaulich zu erstennen. Es ist überhaupt die analytische Methode,

welche ich sir den Vortrag der Mathematik wunsche, statt der sonthetischen, welche Eukleides gebraucht hat. Allerdings aber wird dies bei komplicirten mathematischen Wahrheiten sehr große, jedoch nicht unübermindliche Schwierigkeiten haben. Schon jest fängt man in Teutschland hin und wieder an, den Vorstrag der Mathematik zu andern und mehr diesen analytischen Weg zu gehn. So hat z. D. Professor Thibaut in Göttingen in seinem Grundriß der reinen Mathematik viel geleistet, obwohl ich eine noch viel entschiedenere und durchgängige Substituirung der ansschauslichen Eridenz an die Stelle der logischen Besweissührung wünsche.

Ferner hat Professor Schweins in Beibelberg (Mathematik für ben ersten wissenschaftlichen Unter= richt 1810) sich gegen die Eukleidische Behandlung der Mathematik erklart und davon abzugehn versucht. Allein ich finde, baß feine Berbefferung fich bloß auf den Vortrag, nicht auf die Methode der Behandlung der Mathematik selbst erstreckt, welche noch ganz die Eufleidische geblieben ift. Er hat zwar statt der fragmentarischen Betrachtungsweise bes Gufleides, eine mehr zusammenbangenbe, mehr pragmatische angenommen, welches allerdings fehr zu loben ist: sobann aber hat er die strenge Form bes Eufleides abgeworfen, ohne jedoch von der eigentlichen Methode desselben, namlich ber logischen Beweisführung, wo unmittelbare Evideng zu haben ware, im Mindesten abzugehn: baber alle bem Eufleides oben gemach= ten Vorwürfe auch noch bei biefer Behandlung nach wie vor gelten: nach wie vor kommt die Bahrheit zur Hinterthur herein, ergiebt sich per accidens im vor liegenden Fall, wird bann sofort als allgemeingultig ausgesprochen, ohne bag, bei folchem Werfahren, die

Berechtigung hiezu hervorgehe, da der Zusammenhang zwischen den im Lehrsaß gegebenen Bedingungen und den dabei nachher gefundenen Verhältnissen keineswegs sichtbar wird; sondern nur daß man beides beisammen diesmal angetrossen, wobei man darauf provocirt, daß es sich jedesmal so sinden wird. —

Um die Methode der Mathematik zu verbessern, wird vorzüglich erfordert, daß man das Vorurtheil aufgebe, die bewiesene Wahrheit habe irgend einen Vorzug vor der anschaulich erkannten, oder die logische, auf dem Saß vom Widerspruch beruhende von der metaphysischen, welche unmittelbar evident ist und zu der auch die reine Anschauung des Raumes gehört.

Das Gewisseste und überall Unerflarbare ift ber Sat vom Grunde. Denn er ist, in seinen verschiebenen Gestalten, die allgemeine Form aller unferer Vorstellungen und Erkenntnisse. Alle Erklarung ift Zuruckführung auf ihn, Nachweisung im einzelnen Fall bes burch ihn überhaupt ausgebrückten Zusam= menhangs ber Vorstellungen. Er ist bas Princip aller Erklarung und baber nicht selbst einer Erklarung fähig, noch ihrer bedürftig, ba jede ihn schon vorausset und nur durch ihn Bedeutung erhalt. Mun hat aber keine seiner Gestalten einen Vorzug vor ber andern: er ist gleich gewiß und unbeweisbar als Sas vom Grunde bes Senns, oder bes Werbens, ober des Handelns, ober bes Erkennens. Das Verhaltniß des Grundes zur Folge ist in der einen wie in der andern seiner Gestalten ein nothwendiges, ja es ift überhaupt der Ursprung, wie die alleinige Bedeu-tung, des Begriffs der Nothwendigkeit. Es giebt keine andre Mothwendigkeit als bie ber Folge, wenn

der Grund da ist, und es giebt keinen Grund, der nicht Nothwendigkeit der Folge setzte. So sicher also aus dem in den Pramissen gegebenen Erkenntniß= grund die im Schlußsaße ausgesprochene Folge fließt, so sicher bedingt der Sennsgrund im Raum seine Folge im Raum: habe ich das Verhältniß dieser Folge im Raum: habe ich das Werhaltniß dieser beiden anschaulich erkannt; so ist diese Gewißheit eben so groß als irgend eine logische. Ausdruck eines solchen Verhältnisses ist aber jeder geometrische Lehrsaß, eben so gut als eines der zwölf Axiome: er ist eine metaphysische Wahrheit und als solche eben so unmittelbar gewiß als der Saß vom Widerspruch selbst, der eine metalogische Wahrheit und die allgemeine Grundlage aller logischen Beweissührung ist. Wer die anschaulich dargelegte Norwendieseit der in ingend Grundlage aller logischen Beweissührung ist. Wer die anschaulich dargelegte Nothwendigkeit der in irgend einem Lehrsaße ausgesprochenen räumlichen Verhältznisse leugnet, kann mit gleichem Recht die Ariome leugnen, und mit gleichem Recht die Folge des Schlusses aus den Prämissen, ja den Saß vom Widerspruch selbst: denn alles dieses sind gleich undeweisbare, unmittelbare evidente und a priori erkennbare Verhältnisse. Wenn man daher die anschaulich erskennbare Nothwendigkeit räumlicher Verhältnisse erst durch eine logische Beweissührung aus dem Saß vom Widerspruch ableiten will; so ist es nicht anders, als wenn dem unmittelbaren Herrn eines Lanzdes ein andrer dasselbe erst zu Lehn ertheilen wollte. des ein andrer dasselbe erst zu lehn ertheilen wollte. Dies aber ist es, was Eukleides gethan hat. Bloß seine Ariome läßt er nothgedrungen auf unmittelbarer Evidenz beruhen. Die folgenden Säße beweist er aus ihrer Uebereinstimmung mit jenen und dem Wisderspruch ihres Gegentheils damit, und so nun ferner jeden folgenden Saß aus der Uebereinstimmung mit dem früheren und dem Widerspruch des Gegentheils mit demselben. Aber jene Ariome haben keineswegs

and the Man

mehr unmittelbare Evidenz als jeder andere geometrische Lehrsaß, sondern nur mehr Einfachheit durch

geringeren Gehalt.

Wenn man einen Delinquenten vernimmt, so nimmt man seine Aussagen zu Protokoll, um aus ihrer Uebereinstimmung ihre Wahrheit zu beurtheilen. Dies ift aber ein bloßer Mothbehelf, bei bem man es nicht bewenden läßt, wenn man unmittelbar bie Wahrheit jeder seiner Aussagen für sich erforschen kann: zumal da er von Unfang an konsequent lugen konnte. Aber jene erste Methode ist es, nach ber-Eufleides den Raum erforschte. Zwar gieng er babei von der richtigen Voraussetzung aus, bag bie Natur überall, also auch in ihrer Grundform, bem Raum, konsequent senn muß und daher, weil die Theile bes Raums im Berhaltniß von Grund und Folge ju einander ftehn, feine einzige raumliche Bestimmung anders fenn kann, als sie ist, ohne mit allen andern im Wiberspruch zu stehn. Aber bies ist ein fehr beschwerlicher und unbefriedigender Umweg, ber bie mittelbare Erkenntniß ber eben so gewissen unmittel= baren vorzieht, der ferner die Erkenntniß, daß etwas ist, von der, warum es ist, jum großen Nachtheil ber Wissenschaft trennt, und endlich bem Lehrling bie Einsicht in Die Gesetze bes Raums ganzlich vorent= balt, ja ihn entwöhnt vom eigentlichen Erforschen bes Grundes und des innern Zusammenhanges ber Dinge, ihn statt bessen anleitend, sich an einem bistorischen Wissen, baß es so sei, genügen zu lassen. Die dieser Methode so unablassig nachgeruhmte Uebung des Scharffinns besteht aber bloß darin, daß sich ber Schüler im Schließen, b. h. im Unwendenbes Sages vom Widerspruch ubt, besonders aber sein Gebächtniß anstrengt, um alle jene Data, beren Uebereinstimmung zu vergleichen ift, zu behalten.

Es ist übrigens sehr bemerkenswerth, daß biese Beweismethode bloß auf die Geometrie angewandt worden und nicht auf die Arithmetif: vielmehr läßt man in dieser die Wahrheit wirklich allein durch Unschauung einleuchten, welche hier im bloßen Zählen besteht Da die Unschauung der Zahlen in der Zeit allein ist und daher durch kein sinnliches Schema, wie die geometrische Figur, reprasentirt werden kann; so fiel hier der Berdacht weg, daß die Unschauung nur empirisch und baber bem Schein unterworfen ware; welcher Werdacht allein die logische Beweisart hat in die Geometrie bringen konnen. Zählen ift, weil die Beit nur eine Dimension bat, Die einzige arithmetische Operation, auf die alle andern zurückzuführen sind: und dies Zählen ist boch nichts Underes als Anschauung a priori, auf welche sich zu berufen man hier keinen Unstand nimme, und burch welche allein alles Uebrige, jede Rechnung, jede Gleichung gulett bewährt wird. Man beweist j. B. nicht daß 7+9×8-2=42; sondern man beruft 

sich auf die reine Unschauung in der Zeit, das Zahlen, macht also jeden einzelnen Satzum Ariom.
Statt der Beweise, welche die Geometrie füllen, ist
daher der ganze Inhalt der Arithmetif und Algebra
eine bloße Methode zum Abkürzen des Zählens. Unste unmittelbare Unschauung der Zahlen in der Zeit,
reicht zwar, wie oben erwähnt, nicht weiter als etwa
bis Zehn: darüber hinaus muß schon ein abstrakter
Begriff der Zahl, durch ein Wort sirirt, die Stelle
der Anschauung vertreten, die daher nicht mehr wirklich vollzogen, sondern nur ganz bestimmt bezeichnet
wird: jedoch ist selbst so, durch das wichtige Hülfsmittel der Zahlenordnung, welche größere Zahlen
immer durch dieselben kleinen repräsentiren läßt, eine

anschanliche Evidenz jeder Rechnung möglich geniacht, sogar da, wo man die Abstraktion so sehr zu Hulfe nimmt, daß nicht nur die Zahlen, sondern unbestimmte Größen und ganze Operationen nur in abstracto gedacht und in dieser Hinsicht bezeichnet werden, wie Ir-b, so daß man sie nicht mehr volle zieht, sondern nur andeutet.

Mit benifelben Riecht und berselben Sicherheit wie in der Arithmetif, konnte man auch in der Geve metrie die Wahrheit allein burch reine Unschauung a priori begründet senn lassen. In der That ist es auch immer diese gemaß bem Sas vom Grunde Des Senns anschaulich erkannte Mothwendigkeit, welche der Mathematik ihre große Evidenz ertheilt und auf ber im Bewußtsenn eines Jeden die Gewißheit ihrer Case beruht; feineswegs ift es der auf Stelzen ein herschreitende logische Beweis, welcher, der Sache immer fremd, meistens bald vergessen wird, wohne Machtheil der Ueberzeugung, und ganz wegfallen konnte, ohne baß bie Evidenz ber Geometrie baburch vermindert wurde, da sie gant unabhängig von ihm ist und er immer nur das beweist, wovon man schon porber, burch eine andre Erkenntnigart, vollige Ueberzeugung hat: insofern gleicht er einem feigen Golbaten, ber bem von andern erschlagenen Feinde noch eine Wunde verset, und sich dann rubmt, ihn erlegt zu haben.

राज्या ,्यान् । स्टब्स

<sup>\*)</sup> Spindza, der sich immer tuhmt more geometrico zu verfahren, hat dies wirklich noch mehr gethan, als er selbst wußte. Denn was ihm, aus einer unmittelbaren anschaulichen Auffassung bes Wesens der Welt, gewiß und außgemacht war, sucht er unabhängig von jener Erkenntniß logisch zu demonstriren. Das beabsichtigte und bei ihm vorher gewisse Resultat erlangt er aber freilich nur dadurch, daß er willkührlich selbstgemachte Begrisse (aubstantia, causa sui u. s. w.) zum Ausgangspunkt

Diesem allen zufolge wird es hoffentlich keinem Zweifel weiter unterliegen, daß die Evidenz der Mathematif, welche zum Musterbild und Symbol aller Evibenz geworben ift, ihrem Wesen nach nicht auf Beweisen, sondern auf unmittelbarer Unschauung beruft, welche also hier, wie überall, der lette Grund und die Quelle aller Wahrheit ist. Jedoth hat die Unschauung, welche ber Mathematik zum Grunde liegt, einen großen Vorzug vor jeder andern, also vor der empirischen. Mämlich, da sie a priori ist, mithin unabhängig von ber Erfahrung, die immer theilweise und successiv gegeben wird; liegt ihr Alles gleich nahe und man kann beliebig vom Grunde ober von der Folge ausgehn. Dies nun giebt ihr eine völlige Untrüglichkeit, baburch daß in ihr die Folge aus bem Grunde erkannt wird, welche Erkenntniß allein Nothwendigkeit hat: 3. 3. die Gleichheit ber Seiten wird erkannt als begründet durch die Gleichheit der Winkel: da hingegen alle empirische Anschauung und alle Erfahrung überhaupt nur umgekehrt von der Folge jum Grunde geht, welche Erfenntnigart nicht unfehlbar ift, ba Nothwendigkeit allein ber Folge jukommt, sofern der Grund gegeben ist, nicht aber ber Erkenntniß bes Grundes aus ber Folge, ba dies selbe Folge aus verschiedenen Grunden entspringen tann. Diese lettere Urt ber Erkenntnig ift immer nur Induftion, d. h. aus vielen Folgen, die auf einen Grund deuten, wird ber Grund als gewiß angenommen: da die Falle aber nie vollständig beisam= men senn konnen, so ist die Wahrheit hier auch nie

nimmt und im Beweisen alle jene Willkührlichkeiten sich erlaubt, zu denen das Wesen der weiten Begriffssphären bequeme Gelesgenheit giebt. Das Wahre und Vortreffliche seiner Lehre ist daher bei ihm auch ganz unabhängig von den Beweisen, eben wie in der Geometrie.

unbedingt gewiß. Diese Art von Wahrheit allein aber hat alle Erkenntniß durch sinnliche Unschauung und burch Erfahrung überhaupt. Die Affektion eines Sinnes veranlaßt einen Werstandesschluß von ber Wirkung auf die Ursache: weil aber vom Begrundeten auf ben Grund kein sicherer Schluß ist, ist ber falsche Schein, als Sinnentrug, möglich und oft wirklich, wie oben ausgeführt. Erst wenn mehrere ober alle fünf Sinne Affektionen erhalten, die auf dieselbe Ursache beuten, ist bie Möglichkeit des Scheines zu einer unendlich kleinen Größe geworden. Im selben Fall ift alle empirische Erkenntniß, folglich die ganze Naturwissenschaft, ihren reinen Theil (Metaphysik) bei Seite gesetzt. Auch hier werden aus den Wirkungen die Ursachen erkannt: daher beruht alle Naturlehre auf Hypothesen, die oft falsch sind und dann allmählig richtigeren Plat machen. Deshalb konnte kein Zweig der Naturwiffenschaft, 3. B. Physik, ober Astronomie, oder Physiologie, mit einem Male gefunden werden, wie Mathematik oder logif es konnten; sondern es bedurfte und be-barf ber gesammelten und verglichenen Erfahrungen vieler Jahrhunderte. Erst vielfache empirische Bestätigung bringt die Induftion, auf der die Sprothese beruht, ber Wollstandigkeit so nabe, daß sie zur Gewißheit wird. Alsbann aber ist biefer Gewißheit ihr Ursprung aus Induktion so wenig nachtheilig, als der Anwendung der Geometrie die Inkommensurabilität grader und krummer Linien, oder der Arithmetik bie nicht zu erlangende vollkommene Richtigkeit des logarithmus: benn wie man bie Quadratur des Cirfels und den logarithmus durch unendliche Bruche ber Richtigkeit unendlich nabe bringt; so wird auch burch vielfache Erfahrung die Induftion, d. bi bie Erkenntniß bes Grundes aus ben Folgen, ber mathe-

matischen Evidenz, d. h. ber Erkenntniß der Folge aus dem Grunde, unendlich nahe gebracht und die Möglichkeit der Täuschung schwindet zu einer unendlich kleinen Größe. — Sinnliche Anschauung und Erfahrungswissenschaft haben also dieselbe Urt der Evidenz. Der Worzug, den Mathematik, Metaphysik (reine Naturwissenschaft) und Logif als Erkenntnisse a priori vor ihnen haben, beruht bloß barauf, baß das Formelle der Erkenntnisse, auf welchem alle Upriorität sich gründet, ganz und zugleich gegeben ist und daher hier immer vom Grunde auf die Folge gegangen werden kann, bort aber meistens nur von der Folge auf den Grund. Un sich ist übrigens das Gesetz der Kausalität, oder der Satz vom Grunde des Werdens, welcher die empirische Erkenntnig leitet, eben so sicher als jene andern Gestaltungen des Sages vom Grunde, denen obige Wissenschaften a priori folgen. - Logische Beweise aus Begriffen, oder Schlusse, haben eben so wohl als die Erkenntniß durch Unschauung a priori den Vorzug, vom Grund auf die Folge zu gehn, wodurch sie an sich, d. h. ihrer Form nach unfehlbar sind. Dies hat viel beigetragen, die Beweise überhaupt in so großes Unsehn zu bringen. Allein diese Unsehlbarkeit der= selben ist eine relative: sie subsumiren bloß unter die obern Sage der Wissenschaft: diese aber sind es, welche den ganzen Fond von Wahrheit der Wissenschaft enthalten, und sie durfen nicht wieder bloß bewiesen senn, sondern mussen sich auf Anschauung grunden, welche in jenen genannten wenigen Wissen= schaften a priori eine reine, sonst aber immer em-pirisch und nur durch Induktion zum Allgemeinen erhoben ist. Wenn also auch bei Erfahrungswissenschaften das Einzelne aus dem Allgemeinen bewiesen wird; so hat boch wieder das Allgemeine seine Wahrheit nur vom Einzelnen erhalten, ist nur ein Speicher gesammelter Vorrathe, kein selbsterzeugender Boben.

Soviel von der Begründung der Wahrheit. -Ueber den Ursprung und die Möglichkeit des Brrthums find feit Platons bilblichen Auflosungen darüber; vom Taubenschlage wo' man die Unrechte Taube greift u. f. w. (Theaetet. p. 167 u. ff.) viele Erklärungen versucht worden. Da die Wahrbeit die Beziehung eines Urtheils auf feinen Erkenntnißgrund ist; so ist es allerdings ein Problem, wie ber Urtheilende einen solchen Grund zu haben wirk-lich glauben kann und boch keinen hat, d. g. wie der Jrrthum, der Trug der Wernunft, möglich ist. Ich sinde diese Möglichkeit ganz analog der des Scheines, ober Truges bes Berstandes, Die oben erklart wurde. Meine Meinung namlich ift; (und bas giebt dieser Erklarung grade hier ihre Stelle) bag jeber Brethum ein Schlug von ber Folge auf ben Grund ift, welcher zwar gilt, wo man weiß, daß bie Folge jenen und durchaus feinen andern Grund haben tann: außerdem aber nicht. Der Jrrende sest entweder ber Folge einen Grund, den sie gar nicht haben kann: worin er dann wirklichen Mangel an Verstand, b. h. an der Fahigkeit unmittelbarer Erkenntniß ber Verbindung gwischen Ursach und Wirkung, zeigt: ober aber, was häufiger der Fall ist, er bestimmt ber Folge einen zwar möglichen Grund, sest sedoch zum Obersat seines Schlusses von der Folge auf den Grund noch hinzu, daß die besagte Folge allemal nur aus dem von ihm angegebenen Grunde entstehe, wozu ihn nur eine vollständige Induktion berechtigen konnte, die er aber voraussest, ohne sie gemacht zu haben: jenes alle=

mal ift alfo ein zu weiter Begriff, ftatt beffen nur stehn durfte bisweilen oder meistens, wodurch der Schlußsaß problematisch aussiele und als solcher nicht irrig ware. Daß der Irrende aber auf die angegebene Weise verfährt, ist entweder Uebereilung, oder zu beschränfte Kenntniß von der Möglichkeit, weshalb er die Nothwendigkeit der zu machenden Induktion nicht weiß. Zum Ueberfluß füge ich folgende drei Beispiele hinzuswidienzugleich als Reprasentanten breier Urten von Jerthumern anzusehn sind. 1) der Sinnenschein, (Trug des Werstandes) veran-laßt Frithum (Trug der Vernunft.): 13. B. wenn man eine Malerei für ein Haut-Relief ansieht und wirklich dafür halt: es geschieht burch einen Schluß aus folgendem Oberfat: ", wenn Dunkelgrau stellenweise durch alle Muancen in Weiß übergeht; so ist allemal die Ursache bas Licht, welches Erhabenheiten und Vertiefungen ungleich trifft: ergo -: 2) " Wenn Geld in meiner Raffe fehlt; fo ift die Urfache allemat, bag mein Bedienter einen Rachschlussel hat: ergo - . " [3] " Wenn das durch das Prisma gebrochene, d. i. herauf oder herab gerückte Sonnenbild, statt vorher rund und weiß, jest langlich und gefärbt erscheint; so ist die Ursache einmal und allemat, daß im licht verschieden = gefärbte und zugleich verschieden = brechbare homogene Lichtstralen staken, die, durch ihre verschiedene Brechbarkeit auseinandergerückt, jest ein langliches und zugleich ver= schiedenfarbiges Bild zeigen: ergo - bibamus!"-Auf einen folchen Schluß aus einem generalisirten hypothetischen von der Folge auf den Grund gehenden Obersaß muß jeder Irrthum zurückzuführen senns nur nicht etwa Rechnungsfehler, welche eben nicht eigentlich Jrrthumer sind, sondern bloke Fehler: die Operation, welche die Begriffe der Zahlen angaben,

ist nicht in der reinen Anschaupng; dem Zählen, vollzogen worden; sondern eine andre statt ihrer.

Bas ben Inhalt ber Biffenschaften iberhaupt betrifft; fo ist biefer eigentlich immer bas Verhaltniß ber Erscheinungen ber Weltegu einander, gemäß bem Sag vom Grunde und am Leitfaben bes burch ihn ollein geltenden und bedeutenben Warum. Die Rachweisung, jenes Berhaltniffes beißt Erflarung. Diese kann also nie weiter gehn, als daß fie zwei Worffellungen zu einander in dem Berhaltuiffe ber in ber Rlaffe, zu ber fie gehoren, herrschenden Westaltung bes Sages vom Grunde zeigt. 3ft fie babin gelangt; fo tann gar nicht weiter Warum gefragt werben: benn bas nachgewiesene Berhaltnig nift banjenige, welches schlechterdings nicht anders vorgestellt werden kann, b. h. es ift bie Form aller Erkenntnißen Daher-fragte man nicht warum 2 2121 4 dift; noder warum Gleichheit der Winkel im Dreieck, Gleichheit der Seiten bestimmt; ober warum auf irgend eine gegebene Urfache ihre Wirkung folgt; voer warum aus inder Wahrheite ber Dramissen, bie ber Konklusion einleuchtet. Tebe Erklarung, bie nicht auf ein solches Werhaltniß; bavon weiter tein 2Barum gefordert werden kann, guruckführt zu bleibt bei einer angenom= menen qualitas occultan ftehnt reine wirflich folche ist aber auch jede ursprüngliche Raturfrafts bei dieser muß jede naturwissenschaftliche Erklärung zulest stehn bleiben, also bei etwas vollig Dunkelm: sie muß baher das innere Wesen eines Steines eben so unerklart laffen, als bas eines Menschen; fann so wenig von der Schwere, Rohasson u. s. w. die jener außert, als vom Erkennen und Handeln bieses Rechenschaft geben. Denn zwei Dinge sind schlechthin unerflarlich, b. h. nicht auf bas Berhaltniß, welches ber

S-IDUM)

Sat vom Grunde ausspricht, zurückzuführen: erstlich, der Sas vom Grunde selbst, weil er das Princip aller Erklarung ist, dasjenige, in Beziehung worauf sie allein Bebeutung bat; und zweitens, das, was nicht von ihm erreicht wird, das Ding an sich, bessen Erkenntniß gar nicht bie bem Sas vom Grund unterworfene ist. Dieses lettere muß hier nun gang unverstanden stehn bleiben, ba es erst durch das folgende Buch, in welchem wir auch diese Betrachtung ber möglichen Leistungen ber Wissenschaften wieder aufnehmen werden, verständlich werden kann. Da aber, wo die Naturwissenschaft, ja jede Wissenschaft, die Dinge stehn läßt, indem nicht nur ihre Erklärung berselben, sondern sogar das Princip dieser Erklarung, der Gas vom Grund, nicht über diesen Punft hinausführt: da nimmt eigent= lich die Philosophie die Dinge wieder auf und betrachtet sie nach ihrer, von jener ganz verschiedenen Weise. - In der einleitenden Abhandlung, S. 57, babe ich gezeigt, wie in den verschiedenen Wissenschaften, die eine oder die andere Gestaltung jenes Sages Hauptleitfaben ist: in der That mochte hienach sich vielleicht die treffendeste Eintheilung der Wissenschaften machen lassen. Jede nach jenem Leitfaden gegebene Erklarung ist aber, wie gesagt, immer nur relativ: sie erklart die Dinge in Beziehung auf einander, läßt aber immer etwas unerflart, welches sie eben schon voraussett: dieses ist z. B. in der Mathematik Raum und Zeit; in der Mechanik, Physik und Chemie die Materie, die Qualitaten, die ursprunglichen Krafte, die Maturgesetze; in der Botanik und Zoologie die Verschiedenheit der Species und das Leben selbst; in der Geschichte das Menschengeschlecht mit allen seinen Eigenthumlichkeiten des Denkens und Wollens; — in allen der Sat vom Grund

in seiner jedesmal anzuwendenden Gestaltung. Die Philosophie hat das Eigene, daß sie gar nichts als bekannt vorausfeßt, sondern Alles ihr in gleichem Maake fremd und ein Problem ist, nicht nur die Berhaltnisse ber Erscheimungen, sondern auch diese selbst, ja der Sas vom Grunde selbst, auf welchen Alles zurückzuführen die andern Wissenschaften zufrieden sind, durch welche Zurückführung bei ihr aber nichts gewonnen ware, da ein Glied der Reihe ihr so fremd ise, als das andere, ferner auch jene Urt des Zusammenhangs selbst ihr eben so gut ein Problem ist, als das durch ihn Verknüpfte, und dieses wieder nach aufgezeigter Verknupfung so gut als vor derselben. Denn, wie gesagt, eben jenes, was die Wissenschaften voraussetzen und ihren Erklärungen zum Grunde legen und zur Granze segen, ist gerade das eigentliche Problem der Philosophie, die folglich insofern da anfängt, wo die Wissenschaften aufhören. Beweise können nicht ihr Fundament senn biese leiten aus bekannten Sagen unbekannte ab: aber ihr ist Alles gleich unbekannt und fremd. Es kann feinen Sat geben, in Folge bessen allererst bie Welt mit allen ihren Erscheinungen ba ist baher laßt sich nicht eine Philosophie, wie Spinoza wollte, ex firmis principiis demonstrirend ableiten. Auch ist die Philosophie das allgemeinste Wissen, dessen Hauptsähe also nicht Folgerungen aus einem andern noch allgemeineren senn können. Der Sat vom Widerspruch sest bloß die Uebereinstimmung der Begriffe fest; giebt aber nicht selbst Begriffe. Der Sag vom Grund erklart Verbindungen der Erscheinungen, nicht diese selbst: baber kann Philosophie nicht darauf ausgehn, eine causa efficiens ober eine causa finalis ber ganzen Welt zu suchen. Die gegenwärtige wenigstens sucht keineswegs, woher ober wozu bie

Welt dasen; fondern bloß, was die Welt ist. Das Warum aber ift hier bem Was untergeordnet: benn es gehört schon zur Welt, ba es allein burch bie Form ihrer Erscheinung, ben Sas vom Brund, entsteht und nur insofern Bedeutung und Gultigkeit hat. Zwar konnte manusagen, daß Was die Welt sei, ein Jeber ohne weitere Hulfe erkenne; ba er bas Subjekt des Erkennens, dessen Vorstellung sie rist, selbst ist auch ware das insoweit wahren Allein jene Erkenntnis ist eine anschauliche, ift in concreto: dieselbe in abstracto wiederzugeben, das successive, wandelbare Unschauen und überhaupt alles das, was ber weite Begriff Gefühl umfaßt und bloß negativ, als nicht abstraftes, deutliches Wissen bezeichnet, eben zu einem Molchen, zu einem bleibenden Wiffen zu erheben mist Die Aufgabe ber Philosophie. Gie muß bemnach eine Mussage in abstracto vom Wefen ber gefammten Welt fenn, vom Ganzen wie von allen Theilen. Um aber bennoch nicht in eine endlose Menge von einzelnen Urtheilen sich zu verlieren / muß sie sich ber Abstraktion bedienen und alles Ginzelne im Allgemeinen benten, feine Verschiedenheiten aber auch wieder im Allgemeinent daher wird sie theils trennen, theils vereinigen, um alles Mannigfaltige bet Welt luberhaupt, feinem Wefen nach in wenigen abstrakten Begriffen zusammengefaßt, bem Wissen zu überliefern. Durch jene Begriffe, in welthen fie bas Wesen ber Welt firirt, muß jedoch, wie bas Allgemeine, auch bas gang Ginzelne erkannt werden, die Erkenntnig beider also auf bas Genaueste verbunden senn, daher die Fahigkeit zur Phi-losophie eben darin besteht, worein Platon sie setze, im Erkennen des Einen im Bielen und des Vielen cumme sehr allgemeiner Urtheile senn, beren Er-

kenntmiggrund unmittelbar bie Welt felbst in ihrer Gesammtheit ist, ohne irgend etwas auszuschließen, also Alles was im menschlichen Bewußtsenn sich vorfindet: sie wird senn eine vollstandige Wieder= bolung, gleichsam Abspiegelung ber Belt in abstrakten Begriffen, welche allein möglich ist burch Vereinigung des wesentlich Identischen in einen Begriff und Aussonderung des Verschiedenen zu einem andern. Diese Aufgabe seste schon Bako von Verulam der Philosophie, indem er sagte: ea demum vera est philosophia, quae mundi ipsius voces fidelissime reddit, et veluti dictante mundo conscripta est, et nihil aliud est, quam ejusdem simulacrum et reflectio, neque addit quidquam de proprio, sed tantum iterat et resonat. (de augm. scient. L. 2, c. 13.) Wir nehmen jedoch bleses in einem ausgebehnteren Sinn, als Bafo bamals benken konnte. reflect to be will

Die Uebereinstimmung, welche alle Seiten und Theile ber Belt, eben weil fie zu einem Bangen geboren, mit einander haben, muß auch in jenem ab-Straften Abbild ber Welt fich wiederfinden. Demnach konnte in jener Summe von Urtheilen bas eine aus bem anbern gewissermaaßen abgeleitet werden und zwar immer wechselseitig. Doch muffen sie bieju vorerst basenn und also zuvor, als unmittelbar durch die Erkenntnis der Welt in concreto begrunbet, aufgestellt werben, um so mehr als alle unmittelbare Begrundung sicherer ist als die mittelbare: ihre Barmonie zu einander, vermoge welcher fie fogar zur Ginheit eines Gebankens zusammenfließen und welche entspringt aus der Harmonie und Einbeit ber anschaulichen Welt selbst, bie ihr gemeinsamer Erkenntnißgrund ist, wird dober nicht als das

Erste zu ihrer Begründung gebraucht werden; sondern nur noch als Befräftigung ihrer Wahrheit hinzukom= men. — Diese Aufgabe selbst kann erst durch ihre Auflösung vollkommen deutlich werden.

Nach dieser ganzen Betrachtung ber Vernunft, als einer bem Menschen allein eigenen, besonderen Erkenntniffraft, und ber burch sie herbeigeführten, der menschlichen Ratur eigenthumlichen Leistungen und Phanomene, bliebe mir jest noch übrig von der Ber= nunft zu reden, sofern sie die Handlungen der Men-schen leitet, also in dieser Rucksicht praktisch genannt werden kann. Allein bas bier zu Ermahnende hat größtentheils seine Stelle an einem andern Ort gefunden, nämlich im Unhang zu dieser Schrift, wo das Dasenn der von Kant so genannten praktischen Vernunft zu bestreiten war, welche er (freilich sehr bequem) als unmittelbare Quelle aller Tugend und als den Sig eines absoluten (b. h. vom himmel gefallenen) Soll darstellt. — Ich habe deshalb hier nur noch Weniges über ben wirklichen Einfluß ber Vernunft, im wahren Sinn Dieses Worts, auf bas Handeln zu sagen. Schon am Eingang unserer Betrachtung der Vernunft haben wir im Allgemeinen bemerkt, wie sehr das Thun und ber Wandel des Menschen von dem des Thieres sich unterscheidet, und wie bieser Unterschied doch allein als Folge der Unwesenheit abstrafter Begriffe im Bewußtsenn anzusehen ift. Der Einfluß biefer auf unser ganzes Dasenn ist so burchgreifend und bebeutend, bag er uns zu ben Thieren gewissermaagen in bas Berhaltniß fest, welches die sehenden Thiere zu den augenlofen (gewiffe Burmer und Zoophyten) haben: lettere erkennen durch das Getast allein das ihnen im Raum

unmittelbar Gegenwartige, sie Berührenbe: Die Gehenden bagegen einen weiten Kreis von Mahem und Fernem. Eben so nun beschrankt die Abmesenheit ber Vernunft die Thiere auf die ihnen in ber Zeit unmittelbar gegenwartigen anschaulichen Borftellungen, d. i. realen Objekte: wir hingegen, durch die Erfenntniß in abstracto, umfassen, neben ber engen wirklichen Gegenwart, noch bie ganze Vergangenheit und Zufunft, nebst dem weiten Reich ber Mögliche keit: wir übersehn bas leben frei nach allen Seiten, weit hinaus über die Gegenwart und Wirklichkeit. Was also im Raum und für ble sinnliche Erkenntnig bas Auge ist, bas ist gewissermaaßen in ber Zeit und für die innere Erkenntniß die Wernunft. Wie aber Die Sichtbarkeit der Begenstande ihren Werth und Bebeutung boch nur badurch bat, daß sie die Fuhle barkeit berselben verkindet; iso liegt ber ganze Werth ber abstraften Erkenntniß immer in ihrer Beziehung auf die anschauliche. Daber auch legt ber natürliche Mensch immer viel mehr Werth auf bas unmittelbar und anschaulich Erkannte, als auf die abstrakten Begriffe, bas bloß Gedachte: er zieht die empirische und metaphysische Erkenntniß ber logischen vor: umgekehrt aber sind diejenigen gesinnt, welche mehr in Worten als Thaten leben, mehr in Papier und Bucher, als in die wirkliche Welt gesehn haben, und die in ihrer größten Ausartung zu Pedanten und Buchstabenmenschen werden. Daraus allein ift es begreiflich, wie Leibnis nebst Wolf und allen ihren Nachfolgern, so weit sich verirren konnten, die anschauliche Erfenntniß für eine nur verworrene abstrakte zu erklaren! Bur Ehre Spinoza's muß ich ermabnen, baß sein richtigerer Sinn umgekehrt alle Gemeinbegriffe für entstanden aus ber Verwirrung des anschaulich Erkannten erklarte, (Eth. II. prop. 40. Schol. 1.) -

VIDUAL.

Aus jener verkehrten: Gesinnung ist es auch ente sprungen, daß man in der Mathematik die ihr eigensthumliche Evidenz verwarf, um allein die logische gelten zu lassen; daß man überhaupt jede nicht abestrakte Erkenntniß unter dem weiten Namen Gefühl begriff und gering schäfte; daß endlich die Kantische Ethik den reinen, unmittelbar dei Erkenntniß der Umstände ansprechenden und zum Rechtshun und Wohlsthun leitenden guten Willen als bloßes Gesühl und Auswallung für werth= und verdienstlos erklärte, und nur dem aus abstrakten Maximen hervorgegangenen Handeln moralischen Werth zuerkennen wollte.

ATT MINISTER OF HEALTH IN Die allseitige Uebersicht des Lebens im Ganzen, welche der Mensch durch die Vernunft vor bem Thiere voraus hat, ist auch zu vergleichen mit einem geometrischen, farblosen, abstraften, verkleinerten Grundrig feines Lebensweges. Er verhalt fich damit zum Thiere, wie ber Schiffer, welcher mittelst Seefarte, Kompag und Quadrant seine Fahrt und jedese, malige Stelle auf bem Meer genau weiß, jum unkundigen Schiffsvolk, das nur die Wellen und den Himmel sieht. Daher ist es betrachtungswerth, ja munderbar, wie der Mensch neben seinem Leben in concreto, immer noch ein zweites in abstracto führt. Im ersten ift er sallen Sturmen ber Wirklichkeit und bem Einfluß ber Gegenwart Preis gege= ben, muß streben, leiben, sterben, wie bas Thier-Sein Leben in abstracto aber, wie es vor seinem vernünftigen Besinnen steht, ist die stille Abspiegelung bes ersten und ber Welt worin er lebt, ift jener eben ermahnte verfleinerte Brundrig. Bier im Bebiet der ruhigen Ueberlegung erscheint ihm falt, farblos und für ben Augenblick fremd, mas ihn bort gang besigt und heftig bewegt: bier ift er bloger Bu-

schauer und Beobachter. In biesem Zuruckziehn in bie Resterion gleicht er einem Schauspieler, ber seine Scene gespielt hat und bis er wieder auftreten muß; unter den Zuschauern seinen Plat nimme, woon wo aus er, was auch vorgeht, und ware es die Vorbereitung ju feinem Lobe (im Stud ) gelaffen anfieht, darauf aber wieder hingeht und thut und leidet wie er muß. Mus diesem boppelten Leben geht jene von der thierischen Gedankenlosigkeit sich so sehr unterscheibende menschliche Gelässenheit hervor, mit welcher dieser, nach vorhergegangener Ueberlegung, gefaßtem Entschluß ober erkannter Rothwendigkeit, bas für ihn Wichtigste, oft Schrecklichste kaltblutig untergeht ober vollzieht: Selbstmord, hintichtung, Zweikampf, lebensgefährliche Wagstucke jeder Urt und überhaupt Dinge, gegen welche feine ganze thierische Natur sich emport. Da sieht man bann, in welchem Maaß die Vernunft der thierischen Ratur Herr wird und ruft bem Starken zut oidneeior vu ros nroe! (II. 24, 250.) hier, fann man wirklich sagen, außert sich die Vernunft praktischt also überall, wo das Thun von der Vernunft geleitet wird, wo die Motive abstrafte Begriffe sind, wo nicht anschauliche einzelne Worstellungen, noch ber Eindruck des Augenblicks, der bas Thier leitet, bas Bestimmende ist, da zeigt sich praktische Versanungt. Daß aber bieses ganzlich verschieden und unabhängig ist, vom ethischen Werthe des Handelns, daß vernünftig Handeln und tugendhaft Handeln zwei ganz verschiedene Dinge sind, daß Vernunft sich eben sowohl mit großer Bosheit, als mit großer Gute im Berein findet und der einen wie der andern durch ihren Beitritt erft große Wirksamkeit verleiht, bag sie zur methodischen, konsequenten Ausführung bes edeln', wie des schlechten Borsapes, der klugen wie

der unverständigen Marime, gleich bereit und dienstbar, ist, welches eben ihre weibliche, empfangende
und aufbewahrende, nicht selbst erzeugende Natur so
mit sich bringt, — dieses Alles habe ich im Anhange
aussührlich auseinandergesest, und durch Beispiele erläutert. Das dort Gesagte ständ hier an seinem
eigentlichen Plas, hat indessen, wegen der Polemik
gegen Kants vorgebliche praktische Vernunft, dorthin
verlegt werden mussen, wohin, ich deshalb von hier
wieder verweise.

bein, nick in bland in de bee Edwingen Contra and Die vollkommenste Entwickelung ber praftischen Vernunft, im wahren und achten Sinn des Worts, der höchste Gipfel, zu bem der Mensch durch den bloßen Gebrauch seiner Vernunft gelangen kann, und auf welchem sein Unterschied vom Thiepe sich am deutlichsten zeigt bist als Ideal bargestellt im Stolschen Weisen, Denn die Stolsche Ethik ift ursprunglich und wesentlich gar nicht Tugendlebret; fondern bloß Unweisung jum vernünftigen Leben, deffen Ziel und Zweck Gluck burch Geistesrube ift. Der tugendhafte Wandel findet sich dabei gleichsam nur per accidens, als Mittel nicht als Zweck ein. Daber ift die Stoische Ethik, ihrem ganzen Wefen und Gesichtspunkt nach, grundverschieden von den unmittelbar auf Tugend bringenben ethischen Snftemen, als da sind die Lehren der Beda's, des Platon, des Christenthums und Kants. Der Zweck ber Stoischen Ethif ift Glud: sie zeigt aber, bag dieses im innern Frieden und in der Rube des Geistes (araga Ein) allein sicher zu finden sei zund diese wieder allein burch Tugend: eben dieses nur bedeutet der Ausbruck, daß Tugend bochstes Gut sei. Wenn nun aber freilich allmählig der Zweck über Mittel vergessen wird, und die Tugend auf eine Schopenh. Welt.

Beise empfohlen wirb, die ein gang anderes Interesse, als das des eigenen Gluckes verrath, indem es biesem zu deutlich widerspricht; so ist dies eine von ben Inkonsequenzen, durch welche in jedem System die unmittelbar erfannte, ober wie man sagt gefühlte Wahrheit auf ben rechten Weg zurückleitet, ben Schlissen Gewalt anthuend: wie man es 30 B. beutlich sieht in ber Ethik bes Spinoza, welche aus bem egoistischen suum utile quaerere burch handgreifliche Sophismen reine Tugendlehre ableitet. Nach dem, wie ich den Geist der Stoischen Ethik aufge= faßt habe, liegt ihr Ursprung in bem Gebanken, ob das große Vorrecht des Menschen, die Vernunft, welche ihm mittelbar, durch planmäßiges Handeln und was aus diesem hervorgeht, so sehr das Leben und beffen Laften erleichteut, nicht auch fabig war, unmittelbar, d. h. durch bloße Erfenntniß, ihn den Leiden und Quaalen aller Urt, welche sein Leben fulten, auf ein Mal zu entziehen, entweder gang, ober Voch beinahe ganz. Man hielt es dem Vorzug der Wernunft nicht angemessen, daß das mit ihr begabte Wesen, welches durch dieselbe eine Unendlichkeit von Dingen und Zustanden umfaßt und übersieht, bennoch burch die Gegenwart und burch die Borfalle, welche bie wenigen Jahre eines fo kurzen, flüchtigen, un= gewissen Lebens enthalten konnen, so heftigen Schmer= zen, so großer Angst und Leiden, die aus dem ungestumen Drang bes Begehrens und Fliehens hervorgebn, preisgegeben senn sollte, und meinte, bie geborige Unwendung der Vernunft mußte ben Menschen darüber hinwegheben, ihn unverwundbar machen kon-nen. Man sah ein, daß die Entbehrung, das Lei-den, nicht unmittelbar und nothwendig hervor= gieng aus dem Micht-haben; sondern erst aus bem Haben - wollen und boch nicht haben; daß also

dieses Haben wollen die nothwendige Bedingung ift, unter ber allein das Richt-haben zur Entbehrung wird, und ben Schmerz erzeugt. Man erkannte zudem aus Erfahrung, daß bloß die Hoffnung, der Anspruch es ist, der den Wunsch gebiert und nahrtz daher uns weder die vielen Allen gemeinsamen und unvermelblichen Uebel, noch bie unerreichbaren Guter beunruhigen und plagen; fondern allein das unbedeutenbe Mehr und Weniger des dem Menschen Ausweichbaren und Erreichbaren; ja daß nicht nur bas absolut, sondern auch schon das relativ Unerreichbare ober Unvermeibliche uns ganz ruhig läßt, daher bie Uebel welche unsrer Individualität einmal beigegeben sind, oder die Güter, welche ihr nothwendig versagt bleiben muffen, mit Gleichgultigkeit betrachtet werben, und daß, dieser menschlichen Eigenthumlichkeit zufolge, jeder Wunsch bald erstirbt, und also keinen Schmerz mehr erzeugen kann, wenn nur keine Hoff-nung ihm Nahrung giebt. Aus allem diesem ergab sich, daß alles Glück nur auf dem Verhältniß betuht zwischen unseren Unsprüchen und dem was wir erhalten: wie groß oder klein die beiden Größen dieses Verhaltnisses sind, ist einerlei und das Berhaltniß kann sowohl durch Verkleinerung der ersten Größe, als burch Vergrößerung der zweiten hergestellt werden: und eben so, daß alles Leiden eigentlich hers. vorgeht aus bem Misverhaltniß bessen, was wir for= dern und erwarten, mit dem, was uns wird, welches Misverhaltniß aber offenbar nur in ber Erkenntniß liegt, ") und durch bessere Einsicht vollig gehoben

total Ma

Omnes perturbationes judicio censent fieri et opinione. Cic. Tusc. 4, 6.

Τας ασσει τους ανθρωπους ου τα πραγματα, αλλα τα περι των πραγματων δογματα. Εpictet. c. V.

werben konnte: Denn fo oft ein Mensch irgendwis aus der Fassung kommt, durch ein Unglick zu Boben geschlagen wird, ober sich erzürnt, ober verzägte so zeigt er eben baburch, bag er die Dinge anders Indet, als er sie erwartete, tolglich, daß er im Jers thum befangen war, bie Welt und bas leben nicht fannte, nicht wußte, wie durch Zufall die leblose Natur, burch entgegengesetze Zwecken auch durch Bosheit, die belebte den Willen des Einzelnen bei iedem Schritt burchkreugtwer hat also entweder seine Vernunft nitht gebraucht, um zu einem allgemeinen Wissen dieser Beschaffenheit des Lebens zu kommen. ober auch es fehlt ihm an Urtheilskraft, wenn, was er im Allgemeinen weiß, er boch im Einzelnen nicht wiedererkennt und deshalb bavon überrascht und aus ber Fassung gebracht wird. Go auch ist jede lebs hafte Freude ein Jrrthum, ein Wahn, weil fein erreichter Wunsch dauernd befriedigen kann, auch weit jeder Besig und jedes Gluck nur vom Zufall auf ung bestimmte Zeit gelieben ift, und baber in der nachsten Stunde wieder zurückgefordert werden fann. Jeder Schmerz aber beruht auf bem Verschwinden eines solchen Wahns: beibe also entstehn aus fehlerhafter Erfenntniß, und bem Weisen bleibt Jubel wie Schmerz immer fern, und feine Begebenheit ftort feine αταραξια.

Diesem Geist und Zweck der Stoa gemäß, fängt Epiktet damit an und kommt beständig darauf zurück, als auf den Kern seiner Weisheit, daß man wohl bedenken und unterscheiden solle, was von uns abhängt und was nicht, daher auf Lesteres durchaus nicht Rechnung machen, wodurch man zuverlässig frei bleiben wird von allem Schmerz, Leiden und Angst. Was nun aber von uns abhängt,

mahliger Uebergang zur Tugendlehre, indem bemerkt wird, daß, wie die von uns nicht abhängige Außenswelt Gluck und Linglück bestimmt, so aus dem Wilsten innere Zufriedenheit oder Unzufriedenheit mit uns selbst hervorgehe. Nachher aber ward gefragt, ob man den beiden ersteren oder den beiden letteven die Namen bonum et malum beilegen solle? das war eigentlich willführlich und beliebig und that nichts zur Sache, Aber dennoch stritten hierüber unaufhörlich die Stoiker mit Peripatetikern und Epikureern, unsterhielten sich mit der unstatthaften Bergleichung zweier völlig inkommensurabeln Größen und den daraus hervorgehenden entgegengesesten paradoren Aussiprüchen, die sie einander zuwarfen.

Zenon, der Stifter, scheint ursprünglich einen etwas andern Gang genommen zu haben. Der Ausgangspunkt war bei ihm dieser: daß man zur Erlangung des höchsten Guts, d. h. der Glückseligkeit durch Geistesruhe, übereinstimmend mit sich selbst leben solle. (To duodoyoupevas zur Touto eati nach eda dua durch was suppower zur Touto eati nach eda der dusch wieses allein dadurch möglich, daß, man durchaus vernünktig, nach Begriffen, nicht nach wechselnden Eindrücken und Launen sich bestimmte: da aber nur die Marime unsers Handelns, nicht der Erfolg, nach die äußern Umstände in unsere Gewalt such sie dußen, um immer konsequent bleiben zurkönnen, allein jene, nicht diese sich zum Zweck machen; wodurch wieder die Tugendlehre eingeleitet wird.

Aber schon den unmittelbaren Nachfolgern des Zenon schien sein Moralprincip — übereinstimmend

zu leben - zu formal und inhaltsleer. Sie gaben ihm daher materialen Gehalt, durch ben Zusaß: "übereinstimmend mit der Matur zu leben" (opodoyouμενως τη Φυσει ζην.): welches, wie Stobaos a. a. D. berichtet, zuerst vom Kleanthes hinzugeset wurde und die Sache sehr ins Weite schob, durch die große Sphare bes Begriffs und die Unbestimmtheit bes Ausbrucks. Denn Rleanthes meinte die gesammte allge= meine Natur, Chrysippos aber die menschliche Datur insbesondre (Diog. Laërt. 7, 89.). Das dieser les. teren allein Angemessene sollte nachher die Tugend fenn, wie ben thierischen Naturen Befriedigung thierischer Triebe, wodurch wieder gewaltsam zur Tugendlehre eingelenft, und, es mochte biegen ober brechen, die Ethik burch die Physik begrundet werden sollte. Denn die Stoiker giengen überall auf Einheit bes Princips: wie benn auch Gott und die Welt bei ihnen durchaus nicht zweierlei war.

Die Stoische Ethik im Ganzen genommen ist in der That ein sehr schäsbarer und achtungswerther Bersuch, das große Vorrecht des Menschen, die Vernunft, zu einem wichtigen und heilbringenden Zweck zu benußen, nämlich um ihn über die Leiden und Schmerzen, welchen jedes Leben anheimgefallen ist, hinauszuheben, durch eine Unweisung

,, Qua ratione queas traducere leniter aevum:
Ne te semper inops agitet vexetque cupido,
Ne pavor et rerum mediocriter utilium spes."

und ihn eben dadurch im höchsten Grade der Würde theilhaft zu machen, welche ihm, als vernünstigem Wesen im Gegensaß des Thieres zusteht und von der in diesem Sinn allerdings die Rede senn kann, nicht in einem andern. — Diese meine Ansicht der Stoisschen Ethik brachte es mit sich, daß sie hier., bei

who to the

Darftellung beffen, was bie Wernunft- ift und gu leisten vermag, ermabnt werben mußte. Go febr aber auch jener Zweck, durch Unwendung der Vernunft und durch eine bloß vernunftige Ethik in gewissem Grade erreichbar ist, wie benn auch die Erfahrung zeigt, daß jene rein vernünftigen Raraktere, die man gemeinhin praktische Philosophen nennt und mit Recht, weil, wie der eigentliche d. i. der theoretische Philosoph das leben in den Begriff überträgt, sie ben Begriff ins Leben übertragen, - mohl die glucklichsten sind; so fehlt bennoch sehr viel, daß etwas Wollkommenes in bieser Art zu Stande kommen und wirklich die richtig gebrauchte Vernunft uns aller Last und allen Leiden des Lebens entziehn und zur Bluckfeligkeit führen konnte, Es liegt vielmehr ein vollkommner Widerspruch darin, leben zu wollen ohne zu leiden, welchen daher auch das oft gebrauchte Wort "feliges Leben" in sich trägt: Dieses wird demjenigen gewiß einleuchtend senn, ber meine fol-gende Darstellung bis ans Ende gefaßt haben wird. Dieser Widerspruch offenbart sich auch schon in jener Ethik ber reinen Vernunft selbst, baburch, bag ber Stoifer genothigt ift, seiner Unweisung jum gluckseligen Leben (benn bas bleibt seine Ethik immer) eine Empfehlung des Gelbstmordes einzuflechten (wie sich unter bem prachtigen Schmuck und Gerath orientali= scher Despoten auch ein kostbares Flaschchen mit Gift sindet), für den Fall nämlich, wo die Leiden des Körpers, die sich durch keine Sätze und Schlüsse wegphilosophiren lassen, überwiegend und unheilbar sind, sein alleiniger Zweck, Glückseligkeit, also doch vereitelt ist, und nichts bleibt, um dem Leiden zu entgehn, als ber Tob, ber aber bann gleichguttig, wie jede andre Arzenei, zu nehmen ist. Hier wird ein starker Gegensaß offenbar, zwischen ber Stoischen

Ethik und allen jenen oben erwähnten, welche Tugend an sich und unmittelbar, auch mit benitschwersten Leiden; zum Zweck machen und nicht wollen, baß man um dem Leiden zu entfliehen, bas leben endige, obgleich keine von ihnen allen ben wahren Grund zur Werwerfung des Gelbstmordes auszusprechen wußte, sondern muhfam allerhand Scheingrunde zusammensuchte: im vierten Buch wird jener Grund im Zusammenhang unfrer Betrachtung erscheinen. Aber obiger Begensaß offenbart und bestätigt eben den wesentlichen, im Grund = Princip liegenden Unterschied, zwischen ber Stoa; bie eigentlich boch nur ein besonderer Eudamonismus ist, und jenen erwähnten Lehren, obgleich beide oft in den Resultaten zusammentreffen und scheinbare Bermanbschaft haben. Der oben ermagnte innere Widerspruch aber, mit welchem die Stoifthe Ethit felbst in ihrem Grundgebanken behaftet ist, zeigt sich ferner auch darin, daß ihr Ideal, der stoische Weise, in ihrer Darstellung selbst nie Leben oder innere poetische Wahrheit gewinnen konnte, sondern ein holzer= ner, steifer Gliedermann bleibt, mit bem man nichts anfangen kann, ber selbst nicht weiß wohin mit seiner Weisheit, dessen vollkommne Rube, Zufrieden= heit, Glückseligkeit bem Wesen ber Menschheit gradezu widerspricht und uns zu keiner anschaulichen Vorstellung davon kommen läßt. Wie ganz anders er scheinen, neben ihn gestellt, die Weltüberwinder und freiwilligen Bufer, welche die Indische Weisheit uns aufstellt und: wirklich hervorgebracht hat, ober gar der Heiland des Christenthums, jene vortreffliche Gestalt, voll tiefen Lebens, von größter poetischer Wahr= heit und hochster Bedeutsamkeit, Die jedoch bei vollkommner Tugend Beiligkeit und Erhabenheit im Zustande des hochsten Leidens vor uns steht. 

WHOLE BE

## 3 weites Buch.

Die

## Welt als Wille

erfte Betrachtung:

Die Objektivation des Willens.

Daß ich erkenne, was die Welt Im Innersten zusammenhalt, Schau' alle Wirkenskraft und Samen, Und thu' nicht mehr in Worten kramen.

Gothe.

Wir haben im ersten Buch die Vorstellung nur als solche, also nur ber allgemeinen Form nach, betrach. tet. Zwar, was die abstrafte Vorstellung, ben Begriff, betrifft, so murbe biese uns auch ihrem Gehalt nach bekannt, sofern sie nämlich allen Gehalt und Bebeutung allein hat durch ihre Beziehung auf die anschauliche Vorstellung, ohne welche sie werth = und inhaltslos ware. Ganzlich also auf die anschauliche Vorstellung hingewiesen, werden wir verlangen, auch ihren Inhalt, ihre naberen Bestimmungen und bie Gestalten, welche sie uns vorführt, kennen zu lernen, Besonders wird uns baran gelegen fenn, über ihre eigentliche Bebeutung einen Aufschluß zu erhalten. über jene ihre fonst nur gefühlte Bedeutung, vermoge welcher diese Bilder nicht, wie es außerdem senn mußte; vollig fremd und nichtsfagend an uns vorüberziehn, sondern unmittelbar uns ansprechen, verstanden werden und ein Interesse erhalten, welches unser ganzes Wesen in Unspruch nimmt.

Wir richten unsern Blick auf die Mathematik, die Naturwissenschaft und die Philosophie, von welchen jede uns hossen läßt, daß sie einen Theil des gewünscheten Aufschlusses geben werde. — Nun sinden wir aber zuvörderst die Philosophie als ein Ungeheuer mit

vielen Röpfen, beren jeder eine andre Sprache redet. Zwar sind sie über ben hier angeregten Punkt, bie Bebeutung jener anschaulichen Vorstellung, nicht alle uneinig unter einander: benn, mit Ausnahme ber Steptiker und Idealisten, reden die andern, der Hauptsache nach, ziemlich übereinstimmend von einem Objekt, welches ber Worstellung jum Grunde lage, und welches zwar von der Vorstellung seinem ganzen Senn und Wefen nach verschieden, dabei ihr aber boch in allen Stucken so abnlich als ein Ei bent andern ware. Uns wird aber damit nicht geholfen fenn Denn wir wissen folches Objekt von ber Borstellung gar nicht zu unterscheiden; sondern finden, daß beide nur Eines und vasselbe sind, ba alles Db. jeft immer und ewig ein Subjekt voraussett und baher doch Worstellung bleibt, wie wir benn auch das Objektfenntals zur allgemeinsten Form ber Borftellung, welche eben bas Zerfallen in Objete und Gubjekt ift, gehörig, erkannt haben: judem ift ber Gas bom Grund, auf den mandsich babei beruft, suns ebenfalls nur Form der Borftellung, namlich die gefesmäßige Werbindung einer Worstellung mit einer anbern; nicht aber bie Werbindung ber gefammten, endlichen ober endlosen Reihe ber Vorstellungen mit étwast, bas gar nicht Vorstellung ware, falfo auch gar nicht vorstellbar senn kann. --- Bon Gfeptikern aber und Idealisten ift oben wie beim Erdrterung, bes Streites über die Realitat ber Außenwelt; gerebet things painted adopted in them. The cast is worden.

Suchen wir nun um die gewinschte nahere Kenntniß jener uns nur ganz allgemein, ver bloßen Form nach, bekannt gewordenen anschaulichen Vorstellung bei ber Mathematik nach; so wird uns diese von senen Vorstellungen nur reden, sofern sie Zeit

und Raum füllen, de he sofern sie Größen sind: sie wird das Wieviel und Wiegroß höchst genau angesten, da aber dieses immer nur relativ, d. h. eine Vergleichung einer Vorstellungzmit andern, und zwar nur in jener einseitigen Rücksicht auf Größe ist; so wird; auch dieses nicht die Auskunft senn, die wir hauptsächlich suchen.

Blicken wir endlich auf bas, weite, in viele gelder getheilte Gebiet der Maturmissenschaft; so konnen wir zuvorderst zwei Hauptabtheilungen berselben unterscheiben. Gie ist entweder Beschreibung, von Gestalten, welche ich Marphologie, ober Erklarung der Veranderungen, melche ich Aetiologie nenne. Erstere betrachtet die bleibenden Formen; -lettere bie mandelnde Materie, nach den Gesegen ihres Uebergangs aus einer Forminin die andere. Erstere ist das, was man, wenn gleich uneigentlich, Naturgeschichte nennt, sin feinem ganzen Umfange; besonders als Botanik und Zoologien lehrte sie uns die verschis denen, beim unaufhörlichen Wechselder Individuge bleibenden organischen und dadurch afest bestimmten Gestalten kennen, welche einen großen Theil Des Inhalts ber anschaulichen Borstellung ausmachen: ; sie werden von ihr flassifizirt, gesondert, vereinigt, nach naturlichen, und funstlichen Systemen geordnet, unter Begriffe gebracht, welche eine Uebersicht und Kennts niß aller möglich machen. Es wird ferner auch eine durch alle gehende unendlich nuangirte Unalogie der selben im Ganzen und in den Theilen nachgewiesen, vermöge welcher sie sehr mannigfaltigen Bariationen auf ein nicht mitgegebenes Thema gleichen. Der Uebergang der Materie in jene Gestalten, b. h. die Entstehung der Individuen, ist kein Haupttheil ber Betrachtung, da jedes Individuum aus bem ihnt

gleichen burch Zeugung hervorgeht, welche überall gleich geheimnisvoll, sich bis jest der deutlichen Erfenntniss entzieht: das Wenige aber, was man davon weiß, sinder seine Stelle in der Physiologie; die schon der atiologischen Naturwissenschaft angehort. Zu die ser neigt sich auch schon die der Hauptsache nach zur Morphologie gehörende Mineralogie hin, besonders da, wo sie Geologie wird. Eigentliche Aetiologie sind nun alle die Zweige der Naturwissenschaft, welchen die Erkenntniß der Ursach und Wirtung überall die Hauptsache ist: diese lehren, wie gemäß einer unsehlbaren Negel; auf einen Zustand der Materie nothwendig ein bestimmter anderer folgt, wie eine bestimmte Veränderung nothwendig eine andere bestimmte Veränderung nothwendig eine andere bestimmte bedingt und herbeissührt: welche Nachweisung Erklärung genannt wird. Hier sinden wir nun hauptsächlich Mechanik, Physik, Chemie, Physiologie.

Wenn wir uns aber ihrer Belehrung hingeben, so werden wir bald gewahr, daß die Austunft, welche wir hauptsächlich suchen, uns von der Aetiologie so wenig als von der Morphologie zu Theil wird. Diese lettere führt uns unzählige, unendlich mannigfaltige und doch durch eine unverkennbare Familienschnlichkeit verwandte Gestalten vor, sur uns Vorstellungen, die auf diesem Wege uns ewig fremd bleiben und, wenn man bloß so betrachtet, gleich unverstandenen Hieroglyphen vor uns stehn. — Die Aetiologie hingegen lehet uns, wie, nach dem Geses von Ursach und Birtung, dieser bestimmte Zustand der Materie jenen andern herbeissührt, und damit hat sie ihn erklärt und das Ihrige gethan. Indessen thut sie im Grunde nichts weiter, als daß sie die gesesmäsige Ordnung, nach der die Zustände in Raum und Zeit eintreten, nachweist und für alle Fälle lehrt,

welche Erscheinung zu dieser Zeit an diesem Ort nothe wendig eintreten muß: sie bestimmt ihnen also ihre Stelle in Zeit und Raum, nach einem Geset, dessen bestimmten Inhalt die Erfahrung gelehrt hat, beffen allgemeine Form und Nothwendigkeit jedoch unab-hangig von ihr uns bewußt ist. Ueber das innere Wesen irgend einer jener Erscheinungen erhalten wir baburch aber nicht den mindesten Aufschluß: Dieses wird Maturfraft genannt und liegt außerhalb bes Gebiets der atiologischen Erflarung, welche die unwandelbare Konstanz des Eintritts der Aeußerung einer solchen Kraft, so oft die ihr bekannten Bedin= gungen dazu da sind, Naturgesest nennt. Dieses Naturgeses, diese Bedingungen, dieser Eintritt, in Bezug auf bestimmten Ort zu bestimmter Zeit, sind aber Alles was sie weiß und je wissen kann. Die Rraft felbst die sich außert, das innere Wesen bet nach jenen Gesegen eintretenden Erscheinungen bleibt ihr ewig ein Geheimniß, ein ganz Fremdes und Unbekanntes, sowohl bei der einfachsten als bei der komplicirtesten Erscheinung. Denn wiewohl die 26e tiologie bis jest ihren Zweck am vollkommensten in der Mechanit, am unvollkommensten in der Physiclogie erreicht hat; soist bennoch die Rraft, vermoge welcher ein Stein zur Erbe fällt, ober ein Korper ben andern fortstößt, ihrem innern Wesen nach, uns nicht minder fremd und geheimnisvoll, als die welche bie Bewegungen und das Wachsthum eines Thiers hervorbringt. Die Mechanik sest Materie, Schwere, Undurchdringlichkeit, Mittheilbarkeit ber Bewegung durch Stoß, Starrheit u. f. w. als unergrundlich vor-aus, nennt sie Naturkräfte, ihr nothwendiges und regelmäßiges Erscheinen unter gewissen Bedingungen Maturgeset, und banach erst fangt sie ihre Erklarung an, welche barin besteht, daß sie treu und mathe

matisch genqui angiebt, wie, wo, wann jebe Kraft sich außert, und daß sie jede ihr vorkommende Erscheinung auf eine jener Rrafte zurückführt. Eben so machen es Physik, Chemie, Physiologie in ihrem Bebiet, nur daß sie noch vielmehr voraussegen und weniger leisten. Demzufolge ware auch die vollkom menste atiologische Erklarung der gesammten Natur eigentlich nie mehr, als ein Berzeichnis der unerflarlichen Rrafte und eine fichere Ungabe ber Regel, nach welcher die Erscheinungen berselben in Zeit und Raum eintreten, sich succediren, einander Plat machen: aber das innere Wesen der also erscheinenden Rrafte mußte fie, weil das Gefes bem fie folgt nicht dahin führt, ftets unerklart laffen, und bei ber Er-Scheinung und deren Ordnung fteben bleiben. Die ware insofern dem Durchschnitt eines Marmors zu vergleichen, welcher vielerlei Abern neben einander zeigt, nicht aber den Lauf jener Abern im Innern des Marmors bis zu jener Flache erkennen läßt. Oder wenn, ich mir ein scherzhaftes Gleichniß, weil es frappanter ift, erlauben barf, - bei ber vollenbeten Actiologie der ganzen Matur, mußte bein philosophischen Forscher doch immer so zu Muthe senn, wie Jemanden, der, er mußte gar nicht wie, in eine ibm ganglich unbefannte Gefellschaft gerathen war, von beren Mitgliebern, ber Reihe nach, ihm immer eines das andere als beffen Freund und Wetter prasentirte und so hinlanglich bekannt machte: er selbst aber hatte unterdessen, indem er jedesmal sich über ben Prafentirten zu freuen versicherte, stets Die Frage auf den Lippen: ,, aber wie Teufel komme ich benn zu der ganzen Gesellschaft?"

Uss auch die Uctiologie kann uns nimmermehr über jene Erscheinungen, welche wir nur als unsere

Borftellungen fennen, ben erwunschten, uns hieruber hinausführenden Aufschluß geben. Denn nach allen ihren Erklärungen, ftehn sie noch als bloße Vorstellungen, deren Bedeutung wir nicht versteben, vollig fremd vor uns. Die urfachliche Verknupfung giebt bloß die Regel und relative Ordnung ihres Eintritts in Zeit und Raum an, lehrt uns aber das, was also eintritt, nicht naher kennen. Zudem hat das Gefet ber Raufalitat felbst nur Gultigfeit fur Borstellungen, für Objefte einer bestimmten Rlaffe, unter beren Voraussehung es allein Bedeutung bat, es ist also, wie diese Objekte selbst, immer nur in Beziehung auf bas Subjeft, also bedingterweise ba, weshalb es auch eben sowohl wenn man vom Sub= jekt ausgeht; b. h. a priori, als wenn man vom Objekt ausgeht, d. h. a posteriori, erkannt wird, wie eben Rant uns gelehrt hat.

Bas aber uns jest zum Forschen antreibt, ift eben, bag es uns nicht genügt ju wiffen, bag wir Vorstellungen haben, daß sie solche und solche sind, und nach diesen und jenen Gesegen, beren allgemeiner Ausbruck allemal ber Sag vom Grund ift, gufammenhangen. Wir wollen die Bedeutung jener Borftellungen miffen, wir fragen, ob biefe Belt nichts weiter als Vorstellung ist, in welchem Fall sie wie ein wesenloser Traum ober ein gespensterhaftes Luftgebilde an uns vorüberziehn mußte, nicht unsret Beobachtung werth: ober aber ob sie noch etwas an-beres, noch etwas außerbem ist, und was sobann dieses sei. Soviel ist gleich gewiß, daß dieses Nachgefragte etwas von ber Vorstellung völlig und seinem ganzen Wesen nach grundverschiebenes senn muß, bem daher auch ihre Formen und ihre Gesetze vollig fremd fenn muffen, bag man baber von ber Borstellung aus ju ihm nicht am Leitfaben bergenigen Gesetze gelangen kann, die nur Objekte, Vorstellungen, untereinander verbinden, welches die Gestaltungen des Saßes vom Grunde sind.

In der That wirde Die nachgeforschte Bedeutung der mir lediglich als meine Vorstellung gegene überstehenden Welt, ober ber Uebergang von ihr als bloßer Worstellung des erkennenden Subjekts zu dem, was sie noch außerdem sepn mag, nimmermehr zu finden senn, wenn der Forscher selbst nichts weiter als das rein erkennende Subjekt (geflügelter Engelskopf ohne Leib) mare. Nun aber wurzelt er felbst in jener Welt, findet sich nämlich in ihr als Indivibuum, b. h. sein Erkennen, welches ber bedingende Träger der ganzen Welt als Worstellung ist, ist dennoch burchaus vermittelt burch einen Leib, deffen Uffettionen, wie gezeigt, bem Verstande ber Ausgangspunkt der Anschauung jener Welt sind. Dieser Leib ift bem rein erkennenden Subjekt als folchem eine Borftellung wie jede andere, ein Objekt unter Objekten: Die Bewegungen, die Aftionen desselben sind ihm in soweit nicht anders, als wie die Veranderungen aller andern anschaulichen Objekte bekannt, und wären ihm eben so fremd und unverständlich, wenn bie Bedeutung derselben ihm nicht etwa auf eine ganz andere Urt entrathselt war. Sonst sah er sein Handeln auf dargebotene Motive mit der Konstanz eines Maturgesetzes erfolgen, eben wie die Beranderungen andrer Objekte auf Ursachen, Reize, Motive. Er wurde aber den Einfluß der Motive nicht naber verstehn, als die Verbindung jeder andern ihm erscheinenden Wirkung mit ihrer Urfache. Er wurde bann, das innere ihm unverständliche Wesen jener Meußerungen und Handlungen feines Leibes, eben auch eine

Tall. . That is

Reaft, eine Qualitat, ober einen Rarafter, nach Belieben, nennen, aber weiter keine Einsicht darin haben. Diesem allen nun aber ist nicht so: vielmehr ist dem als Individuum erscheinenden Subjekt des Erkennens das Wort des Rathsels gegeben: und bieses Wort heißt Wille. Dieses, und bieses allein, giebt ihm ben Schluffel zu seiner eigenen Erscheinung, offenbart ihm die Bedeutung, zeigt ihm das innere Getriebe feines Wefens, feines Thuns, feiner Bewegungen. Dem Subjekt des Erkennens, welches durch seine Identitat mit dem Leibe als Individum auftritt, ist dieser Leib auf zwei ganz verschiedene Weisen gegeben: einmat als Vorstellung in verstan= diger Unschauung, als Objekt unter Objekten, und ben Gefegen biefer unterworfen : fobann aber auch zugleich auf eine ganz andere Beise, namlich als jenes Jedem unmittelbar bekannte; welches bas Wort Wille bezeichnet: Jeder Uft seines Will ens ist sofort und unausbleiblich auch eine Bewegung seines Leibes: er kann den Uft nicht wirklich wollen, ohne zugleich wahrzunehmen, daß er als Bewegung des Leibes erscheint. Der Willensaft und die Aktion des Leibes sind nicht zwei objektiv erkannte verschiedene Zustande, die das Band der Kausalitäk verknüpft, stehn nicht im Verhältniß der Ursache und Wirkung; sondern fie sind Gines und daffelbe, nur auf zwei ganzlich verschiedene Weisen gegeben ! einmal ganz unmittelbar und einmal in ber Unschauung für ben Verstand. Die Aftion bes Leibes ist nichts anderes, als der objektivirte, d. h. in die Anschauung getretene Ukt des Willens. Weiterhin wird sich uns zeigen, bag biefes von jeder Bewes gung des Leibes gilt, nicht bloß von der auf Motle ven, sondern auch von der auf bloßen Reizen erfole genden fogenannten unwillkuhrlichen pha daß ber ganze

leib nichts anderes als der objektivirte, d. h. zur Vorstellung gewordene Wille ist: welches alles sich im weitern Werfolg ergeben und deutlich werben wird! Ich werde daher den Leib, welchen ich im vorigen Buche und in der einleitenden Abhandlung, nach dem bort mit Absicht einseitig genommenen Standpunkt, (ben ber Borstellung), bas unmittelbare Dbjeft hieß, hier in einer andern Rucksicht die Obs jektität des Willens nennen. Huch fann man daher in gewissem Sinne sagen: ber Wille ift die Erkenntniß a priori des leibes, und der Leib bie Erkenning a posteriori des Willens. — Willens, beschlusse, die sich auf die Zukunft beziehn, sind bloße Ueberlegungen ber Wernunft, über bas mas man bereinst wollen wird, nicht eigentliche Willens. afte: nur bie Ausführung stempelt ben Entschluß. der bis dahin immer nur noch veranderlicher Vorsat ist, und nur in der Vernunft, in abstracto erie In der Reflexion allein ist Wollen und Thun perschieden: in der Wirklichkeit sind sie Eins. Jeder wahre, achte, unmittelbare Uft bes Willens ist sofore und unmittelbar auch erscheinender Aft des Leibes: und diesem entsprechend ist andrerseits jede Einwir= tung auf den leib sofort und unmittelbar auch Ginwirkung auf den Willen: sie heißt also solche Schmerz, wenn sie dem Willen zuwider; Wohlbehagen, Wol= luft, wenn ste ihm gemaß ist. Die Gradationen beiber sind fehr verschieben. Man bat aber ganzlich Unrecht, wenn man Schmerz und Wollust Borstel lungen nennt: das sind sie keineswegs, sondern un= mittelbare Uffektionen bes Willens, in feiner Erscheis nung, dem Leibe: ein erzwungenes; augenblickliches Wollen ober Michtwollen bes Eindrucks ben dieser erleibet. Unmittelbar als bloße Worstellungen zu betrachten und baber von bem eben Gesagten auszuneh-

men, find nur gewiffe wenige Eindrucke auf ben Leib, die den Willen nicht anregen und durch welche allein ber leib unmittelbares Objekt bes Erkennens ist, ba er als Anschauung im Verstande schon mittelbares Objekt gleich allen andern ift. Das hier Gemeinte find namlich die Uffektionen ber rein objektiven Ginne, des Gesichts, Gebors und Getastes, wiewohl auch nur sofern diese Organe! auf die ihnen besonders eigenthumliche specifische, naturgemäße Weise afficirt werden, welche eine so äußerst schwache Unregung der gesteigerten und specififch modificirten Sensibilitat dieser Theile ist, daß sie nicht den Willen afficirt; sondern, burch keine Unregung besselben gestort, nur dem Verstande die Data liefert, aus benen die Unschauung wird. Jede starkere oder anderartige Affektion jener Sinneswerkzeuge ist aber schmerzhaft, d. h. dem Willen entgegen, zu dessen Objektität also auch fie gehoren. — Rervenschwäche' außert fich barin, daß die Eindrucke, welche bloß ben Grad von Starke haben follten, ber hinreicht fle zu Datis für den Berftand zu machen, ben bobern Grad erreichen, auf welchem fie ben Willen bewegen, b. h. Schmerz ober Wohlgefühl erregen, wiewohl ofterer Schmerz, der aber jum Theil dumpf und undeutlich ist, baber nicht nur einzelne Tone und starkes licht schmerzlich empfinden lagt, sondern auch im Allgemeinen frankhafte bypochondrische Stimmung veranlaßt, ohne deutlich erdes Leibes und Willens unter anderm auch barin, baß jebe heftige und übermäßige Bewegung bes Willens, b. h. jeder Affeft, ganz unmittelbar ben leib und deffen inneres Getriebe erschüttert und ben Bang feiner vitalen Funktionen ftort.

Gndlich ist die Erkenntniß, welche ich von meinem Willen Habe, vowohl beine unmittelbare, doch von ber meines Leibes nicht zu trennen. Ich erkenne meinen Willen nicht im Ganzen, nicht als Einheit, nicht vollkommen seinem Wesen nach, sondern ich erkenne ihn allein in seinen einzelnen Uften, also in ber Zeit, welche bie Form ber Erscheinung meines Leibes, wie jedes Objekts ist: baber ift ber Leib Bedingung der Erkenntniß meines Willens. Diesen Willen ohne meinen Leib kann ich bemnach eigentlich nicht vorstellen. In der einleitenden Abhandlung ist zwar der Wille, oder vielmehr bas Subjekt des Wollens als eine besondere Rlasse der Vorstellungen ober Objekte aufgestellt: allein schon baselbst saben wir bieses Objekt mit bem Subjekt zusammenfallen, b. h. eben aufhören Objekt zu senn; wir nannten bort dieses Zusammenfallen das Wunder nær Esym: gewissermaaßen ift bie ganze gegenwartige Schrift Die Erklarung beffelben. - Sofern ich meinen Willen eigentlich als Objekt erkenne, erkenne ich ihn als Leib: bann bin ich aber wieder bei ber in jener Abhandlung aufgestellten ersten Rlasse ber Borstellungen, d. h. bei ben realen Objekten. Wir werden im meitern Fortgang mehr und mehr einsehn, baß jene erste Klasse der Vorstellungen ihren Aufschluß, Entrathselung eben nur findet an ber bort aufgestell= ten vierten Rlaffe, welche nicht mehr eigentlich als Objeft dem Subjeft gegenüberstehn wollte, und daß wir, dem entsprechend, aus dem die vierte Rlasse beherrschenden Geses der Motivation, das innere Wesen des in der ersten Klasse geltenden Gesetzes der Rausalität, und bessen was diesem gemäß geschieht, verstehn lernen muffen.

Die nun vorläusig dargestellte Identität des Willens und des Leibes kann nur wie hier, und zwar zum ersten Male, geschehen ist, und im weitern

Foregang mehr und mehr geschehn foll, nachgewiesen, d. h. aus dem unmittelbaren Bewußtsenn, aus der Erkenntniß in concreto jum Wissen der Vernunft erhoben, ober in die Erkenntniß in abstracto übertragen werden: hingegen kann sie ihrer Natur nach niemats bewiesen, b. h. als mittelbare Erkenntnig aus einer andern unmittelbareren abgeleitet werden, eben weit sie selbst bie unmittelbarste ist, und wenn wir fie nicht als solche auffassen und festhalten, werden wir vergebens erwarten, sie irgend mittelbar, als abgeleitete Erkenntniß wiederzuerhalten. Sie ist eine Erkenneniß ganz eigener Urt, beren Wahrheit eben deshalb nicht einmal eigentlich unter eine der vier Rubriken gebracht werden kann, in welche ich in der einleitenden Abhandlung s. 32. ff. alle Wahrheit getheilt habe, namlich in logische, empirische, meta-physische und metalogische: denn sie ist nicht, wie alle jene, die Beziehung einer abstrakten Vorstellung auf eine andere Vorstellung, ober auf die nothwen= dige Form des intuitiven oder des abstrakten Vor= stellens; sondern sie ift die Beziehung eines Urtheils? auf das Berhaltnis, welches eine anschauliche Borstellung, ber leib, zu bem hat, was gar nicht Borstellung ist, sondern ein von dieser toto genere Verschiedenes : Wise. Ich mochte darum diese Wahrheit vor allen andern auszeichnen und sie kar exoxyv philosophische Wahrheit nennen. Den Aus-druck berselben kann man verschiedentlich wenden und fagen: mein Leib und mein Wille find Eines; -ober was ich als anschauliche Vorstellung meinen Leib nenne, nenne ich, fofern ich bessetben auf eine gang verschiedene, keiner andern zu vergleichende Weise mir bewußt bin, meinen Willen; — ober, mein seib ist die Objektität meines Willens; manifold and as it was

ober, abgesehn davon, daß mein Leib meine Worstellung ist, ist er nur noch mein Wille; u. s. w.

Wenn wir im ersten Buche, mit innerm Wi-derstreben, den eigenen Leib, wie alle übrigen Dbjefte dieser anschaulichen Welt, für bloße Vorstellung des erkennenden Subjekts erklarten; so ist es uns nunmehr deutlich geworden, was im Bewußtsenn eines Jeden, die Vorstellung des eigenen Leibes von allen andern, biefer übrigens gang gleichen, unterscheibet, namlich dies, daß der Leib noch in einer ganz andern, toto genere verschiedenen Urt im Bewußtseyn porkommt, die man durch das Wort Wille bezeichnet, und daß eben diese boppelte Erkenntniß, Die wir vom eignen Leibe haben, uns über ihn selbst, über sein Wirken und Bewegen auf Motive, wie auch über sein Leiben burch außere Ginwirkung, mit Einem Wort, über bas was er, nicht als Vorstellung, sondern außerdem, also an sich ist, denjeni-gen Ausschluß giebt, welchen wir über das Wesen, Wirken und Leiden aller andern realen Objekte unmittelbar nicht haben.

Das erkennende Subjekt ist eben durch diese besondere Beziehung auf den einen Leib, der ihm, außer derselben betrachtet, nur eine Vorstellung gleich allen übrigen ist, Individuum. Die Beziehung aber, vermöge welcher das erkennende Subjekt Indivisuum du mist, ist ebendeshalb nur zwischen ihm und einer einzigen unter allen seinen Vorstellungen, daher es nur dieser einzigen nicht bloß als einer Vorstellung, sondern zugleich in ganz andrer Art, nämlich als eines Willens, sich bewußt ist. Da aber, wenn es von jener besonderen Beziehung, von jener zwiefachen

und gang heterogenen Erkenntnig bes Einen und Mamlichen, abstrabirt; bann jenes Eine, ber Leib, eine Vorstellung gleich allen anbern ist: so muß, um sich hierüber zu orientiren, das erkennende Individuum entweder annehmen, daß das Unterscheibende jener einen Vorstellung bloß barin tiegt; baß seine Erkenntniß nur zu jener einen Borstellung in biefer doppelten Beziehung fteht, nur in dieses eine anschauliche Objekt ihm auf zwei Weisen zugleich bie Einsicht offen steht, daß bies aber nicht durch einen Unterschied dieses Dbiekts von allen andern; sondern nur durch einen Unterschied des Verhaltnisses seiner Erfenneniß zu diesem einen Objekt, von bem fo es zu allen andern hat, zu erklaren ist; ober auch es muß annehmen, daß bieses eine Objekt wesentlich von allen andern verschieden ift, ganz allein unter allen zugleich Wille und Borstellung ist, Die übrigen hingegen bloße Vorstellung, b. h. bloße Phantome sind, sein Leib also bas einzige wirkliche Individuum in ber Welt, b. h. bie einzige Willenserscheinung und das einzige unmittelbare Objekt des Subjekts. -Daß die andern Objefte, als bloge Borftellun= gen betrachtet, seinem Leibe gleich find, b. b. wie dieser den (nur als Vorstellung felbst möglicherweise vorhandenen) Raum füllen, und auch wie bieser im Raum wirken, dies ift zwar beweisbar gewiß, aus dem für Worstellungen a priori sichern Geset ber Rausatitat, welches teine Wirkung ohne Ursache zu= laßt: aber abgesehn bavon, baß sich von der Wirfung nur auf eine Urfache überhaupt, nicht auf eine gleiche Urfache fchließen lagt; fo ift man hiemit immer noch im Gebiet ber blogen Borftellung, fur bie allein bas Gefet ber Raufalitat gilt, und über welches hinaus es nie fibren fann. Db aber die dem Individuo nur als Vorstellungen bekannten. Objekte,

bennoch, gleich feinem eigenen Leibe, Erscheinungen eines Willens sind: dies ist, wie bereits im vorigen Buche ausgesprochen, ber eigentliche Sinn der Frage nach der Realitat der Außenwelt: dasselbe zu leugnen, ift ber Ginn bes theoretischen Egoismus, der eben dadurch alle Erscheinungen, außer seinem eigenen Individuum, für Phantolne halt, wie ber praktische Egoismus genau basselbe in praktischer Binsicht thut; namlich nur die eigene Person als eine wirklich solche, alle übrigen aber als bloße Phantome ansieht und behandelt. Der theoretische Egvis= mus ist zwar burch Beweise nimmermehr zu widerlegen: bennoch ist er zuverlässig in ber Philosophie nie anders benn als steptisches Sophisma, b. h. zum Schein gebraucht worden: als ernstliche Ueberzeugung hingegen könnte er allein im Tollhaufe gefunden werden: als solche bedürfte es dann gegen ihn nicht sowohl eines Beweises, als einer Kur: daher wir uns insofern auf ihn nicht weiter einlassen, sondern ihn allein als die lette Feste des Skeptizismus, der immer polemisch ist, betrachten. Bringt nun also unfre stets an Individualität gebundene und eben hierin ihre Beschränkung habende Erkenntnig es nothwendig mit sich, daß Jeber nur Eines fenn, hingegen alles andere erkennen fann, welche Beschrantung eben eigentlich bas Bedurfniß ber Philosophie erzeugt; so werden wir, wie wir eben deshalb durch Philosophie die Schranken unfrer Erkenntniß zu erweitern ftreben, jenes sich uns hier entgegenstellende skeptische Argument des theoretischen Egoismus ansehn als eine fleine Granzfestung, die zwar für immer unbezwinglich ist, beren Besatzung aber burchaus auch nie aus ihr herauskann, daher man sie vorbeigehn und ohne Gefahr im Rucken liegen laffen barf.

Wir werden bemzufolge die nunmehr zur Deut-

WHOLE WE

lichkeit erhobene doppelte, auf zwei vollig heterogene Weisen gegebene Erkenntniß, die wir vom Wosen und Wirken unseres eigenen Leibes haben, weiterbin als einen Schluffel jum Wesen jeder Erscheinung in der Natur gebrauchen und alle Objekte, die nicht unser eigener seib, daher nicht auf doppelte Weise, sondern allein als Vorstellungen unserm Bewuftfenn gegeben sind, eben nach Analogie jenes Leibes beurtheilen und daher annehmen, daß, wie sie einerseits gang so wie er Vorstellung und darin mit ihm gleich= artig sind, auch andrerseits, wenn man ihr Dasenn als Vorstellung des Subjekts bei Seite sest, das dann noch übrig Bleibende seinem innern Wesen nach dasselbe seyn muß, als was wir an uns Wille nen= nen. Ich sage, seinem innersten Wesen nach: dieses Wesen des Willens aber haben wir zuvorderst naber kennen zu lernen, damit wir das, was nicht ihm selbst, sondern schon seiner viele Grade habenden Erscheinung angehört, von ihm zu unterscheiden wissen: tergleichen ist z. B. das Begleitetsenn von Erkenntniß und das dadurch bedingte Bestimmtwerden burch Motive: Dieses gehort, wie wir im weitern Fortgang einsehen werden, nicht seinem Wesen; sondern bloß seiner deutlichsten Erscheinung als Thier und Mensch an. Wenn ich daher sagen werde: die Kraft, welche den Stein zur Erde treibt, ist ihrem Wefen nach, an sich und außer aller Vorstellung, Wille; so wird man diesem Sas nicht die tolle Meinung unterlegen, baß ber Stein sich nach einem erkannten Motive bewegt, weil im Menschen ber Wille also erscheint. ") -

<sup>\*)</sup> Wir werden also keineswegs dem Bako v. Verulam beistim: men, wenn er (de augm. scient. L. 4. in fine) meint, daß alle mechanischen und physischen Bewegungen der Körper erst nach vorhergegangener Perception in diesen Körpern erfolgten;

Nunmehr aber wollen wir das dis hieher vorläufig und allgemein Dargestellte aussührlicher und deutlicher nachweisen, begründen und in seinem ganzen Umfang entwickeln.

Als des eigenen Leibes Wesen an sich, als dasjenige, was dieser Leib ist, außerdem daß er Objekt der Anschauung, Vorstellung ist, erkannten wir den Willen zuerst in den willenhrlichen Bewegunzen dieses Leibes, sofern diese nämlich nichts anderes sind, als die Sichtbarkeit der einzelnen Willensakte, mit welchen sie unmittelbar und völlig zugleich eintreten, als Ein und dasselbe mit ihnen, nur durch die Form der Erkennbarkeit, in die sie übergegangen, d. h. Vorstellung geworden sind, von ihnen unterschieden.

Diese Akte des Willens haben aber immer noch einen Grund außer sich, in den Motiven. Jedoch bestimmen diese nie mehr, als das was ich zu diesester seit, an die sem Ort, unter die sen Umständen will; nicht aber daß ich überhaupt will, noch was ich überhaupt will, d. h. die Marime, welche mein gesammtes Wollen karakterisirt. Daher ist mein Wollen nicht seinem ganzen Wesen nach aus den Motiven zu erklären; sondern diese bestimmen bloß seine Aeußerung im gegebenen Zeitpunkt, sind bloß der Anlaß, bei dem sich mein Wille zeigt: dieser selbst aber liegt außerhalb des Gebietes des Geseses der Motivation: nur seine Erscheinung in jedem Zeitpunkt ist durch dieses nothwendig bestimmt.

obgleich eine Uhnung ber Wahrheit auch biesem fatschen Sas.

Lediglich unter Voraussehung meines empirischen Karafters ift das Motiv hinreichender Erklarungsgrund meines handelns: abstrabire ich aber von meinem Rarafter und frage bann, warumgich überhaupt bieses und nicht jenes will; so ist keine Untwort darauf möglich, weil eben nur die Erscheinung des Willens dem Sat vom Grunde unterworfen ift, nicht aber er selbst, der insofern grundlos zu nennen ist. Biebei fete ich theils Rants lehre vom empirischen und intelligibeln Karafter, wie auch, was in ber einleitenden Abhandlung (g. 46) barüber gesagt ist, voraus, theils werden wir im vierten Buch ausführlicher bavon zu reben haben. Für jest habe ich nur darauf aufmerksam zu machen, daß das Begrundetsenn einer Erscheinung durch die andre, bier also ber That burch bas Motiv, gar nicht bamit streitet, daß ihr Wesen an sich Wille ist, ber selbst keinen Grund hat, indem der Sas vom Grunde, in allen feinen Bestalten, bloß Form ber Erkenntnig ift, feine Bultigkeit sich also bloß auf die Worstellung: Die Erscheinung, Die Sichtbarkeit des Willens erstreckt, nicht auf diesen selbst, der sichtbar wirden 

Ist nun jede Aktion meines leibes Erscheinung eines Willensaktes, in welchem sich, unter gegebenem Motiven, mein Wille selbst überhaupt und im Ganzen, also mein Karakter, wieder ausspricht; so muß auch, dies unumgängliche Bedingung und Vorausssesung jener Aktion Erscheinung des Willens senn: denn sein Erscheinen kann nicht von etwas abhängen, das nicht unmittelbar und allein durch ihn, das mithin sür ihn nur zufällig war, wodurch sein Erscheinen selbst nur zufällig wurde: jene Bedingung aber ist der ganze Leib selbst. Dieser selbst also muß schon Erscheinung des Willens senn, und muß zu meinem Willen über-

Baupt, b. f. gu meinem intelligibeln Rarafter, beffen Erscheinung in ber Zeit mein empirischer Karafter ist, sich so verhalten, wie die einzelne Aktion des Leibes zum einzelnen Akte des Willens. Also muß der ganze Leib nichts anderes senn, als mein sichtbar gewordener Wille, muß mein Wille selbst senn, sofern dieser anschauliches Objekt, Vorstellung der ersten Rlasse ift. — Uls Bestätigung hievon ift bereits angeführt, baß jede Einwirkung auf meinen Leib fofort und unmittelbar auch meinen Willen affizirt und in dieser Hinsicht Schmerz ober Wollust, im niedrigeren Grade angenehme ober unangenehme Empfindung heißt, und auch daß umgekehrt jebe heftige Bewegung des Willens, also Uffett und Leidenschaft, ben Leib erschüttert und den Lauf seiner Funktionen stört. der Entstehung, und etwas besser von der Entwickes lung und Erhaltung meines Leibes auch atiologisch eine Rechenschaft geben, welche eben Die Physiologie ist: allein diese enklärt ihr Thema grade nur so, wie die Motive das Handeln erklären: und so wenig die Begründung der einzelnen Handlung burch bas Motiv und die nothwendige Folge derselben aus diesem vamit streitet, daß die Handlung überhaupt und ihrem Wesen nach nur Erscheinung bes an sich grundlosen Willens: ist; eben fo wenig thut die physiologische Erklärung der Beränderungen des Leibes der philosophischen Wahrheit Eintrag, daß bas ganze Dafenn dieses Leibes und die gesammte Reihe seiner Beranderungen nur die Objektivirung eben jenes Billens ist, der in desselben Leibes außerlichen Uftionen nach Maasgabe der Motive erscheint. Sucht doch die Physiologie auch sogar eben diese außerlichen Aftionen, die unmittelbar willführlichen Bewegungen, auf Urfachen im Organismus zurückzuführen 2 3.

die Bewegung bes Muskels zu erklaren aus einem Zufluß von Saften ("wie die Zusammenziehung eines Stricks ber nag wird" fagt Reil, in seinem Archiv für Physiologie Bb. 6, p. 153.): allein gesetzt man kam wirklich zu einer grundlichen Erklarung Diefer Urt; so wurde dies doch nie die unmittelbare gewisse Wahrheit aufgeben, daß jede willkührliche Bewegung (functiones animales) Erscheinung eines Willensaftes ist. Eben so wenig nun kann je die physiologische Erklärung des vegetativen Lebens (functiones naturales, vitales,) und gedieh sie auch noch so weit, die Wahrheit aufheben, daß bieses ganze, sich: so entwickelnde thierische Leben selbst Erscheinung des Willens ist. Ueberhaupt kann ja, wie oben erörtert worden, jede ativlogischen Erklarung nie mehr angeben, als die nothwendig bestimmte Stelle in Zeit und Raum einer einzelnen Erscheinung, ihren nother wendigen Eintritt daselbst nach einer festen Regel: hingegen bleibt bas innere Wesen jeder Erscheinung auf diesem Wege immer unergründlich, und wird von jeder atiologischen Erklärung vorausgesetzt und bloß! bezeichnet durch die Mamen Kraft, ober Naturgesetz, oder, wenn von Handlungen die Rede ist, Karakter, Wille. — Obgleich also jede einzelne Handlung, un-ter Voraussehung des bestimmten Karakters, nothwendig bei bargebotenem Motiv erfolgt, und obgleich das Wachsthum, der Ernährungsproces und fammtliche Veränderungen im thierischen Leibe nach nothe wendig wirkenden Ursachen (Reizen) vor sich gehn; so ist dennoch die ganze Neihe der Handlungen, folglich auch jede einzelne, und eben so auch deren Bedingung, der ganze leib selbst, der sie vollzieht, folglich auch der Proces durch den und in dem er besteht — nichts anderes als die Erscheinung des Willens, die Sichtbarwerdung, Objektitat bes

Willens. Daher Die vollkommne Ungemessenheit bes menschlichen und thierischen Leibes jum menschli= chen und thierischen Willen überhaupt, berjenigen abnlich, aber sie weit übertreffend, die ein absichtlich verfertigtes Werfzeug zum Willen bes Verfertigers bat, und bieferhalb erscheinend als Zweckmäßigkeit, b. i. die teleologische Erklarbarkeit des Leibes. Die Theile des Leibes muffen deshalb den Bauptbegehrungen, durch welche der Bille fich manifestirt, vollkommen entsprechen, mussen der sichtbare Ausdruck berfelben senn: Zahne, Schlund und Darmkanal sind der objektivirte Hunger; die Genitalien ber objektivirte Geschlechtstrieb; Die greifenden Bande, Die raschen Füße entsprechen bem schon mehr mittel baren Streben des Willens welches fie barftellen. Wie die allgemeine menschliche Form dem allgemeinen menschlichen Willen Do entspricht bem individuell modifizirten Willen, bem Rarafter bes Gingelnen! Die individuelle Korporisation, welche daber burchaus und in allen Theilen farakteristisch und ausdrucksvoll ist. Es ist sehr bemerkenswerth, baß biefes schon Parmenibes, in folgenden von Aristoteles (Metaph. III. 5.) angeführten Berfen, ausgesprochen bat:

Ως γας έκαστος εχει κρασιν μολεων πολυκαμπτων, το Τως νοος ανθρωποισι παρέστηκεν το γας αυτο.
Εστιν, όπες φρόνεει, μελεων φυσις ανθρωποισι,
Και πασιν και παντι το γας πλεον εστι νοημα.

Wenn nun durch alle diese Betrachtungen auch in abstracto, mithin deutlich und sicher, die Erkenntniß geworden ist, welche in concreto Jeder unmittelbar d. h. als Gefühl besitzt, daß nämlich das Wesen an sich seiner eigenen Erscheinung, welche als Vorstellung sich ihm sowohl durch seine Hand-

YOU VE

lungen, als burch bas bleibende Substrat diefer, feinen Leib, darstellt, sein Bille ift, der das Unmittelbarfte feines Bewußtsenns ausmacht, und als folches nicht völlig in die Form der Vorstellung, in welcher Objett und Subjett fich gegenüber ftehn. eingegangen ift; sondern auf eine unmittelbare Weise, in der man Subjekt und Objekt nicht bentlich unterscheibet, sich fund giebt, aber auch nicht im Bangen, sondern nur in seinen einzelnen Akten bem Individuo felbst kenntlich wird: - wer, sage ich, mit mir - biese Ueberzeugung gewonnen hat, bem wird sie, ganz von selbst, der Schlussel werben zur Erkenntnig des innerften Wefens ber gesammten Natur, indem er fie nun auch auf alle jene Erscheinungen überträgt. bie ihm nicht, wie feine eigene, in unmittelbarer Erfenntnig neben ber mittelbaren, sondern blog in legterer, also bloß einseitig, als Borftellung allein, gegeben sind. Micht allein in benjenigen Erscheinungen, welche seiner eigenen gang abnlich find, in Menschen und Thieren, wird er als ihr innerfres Wesen jenen nämlichen Willen anerkennen; sondern bie fortgeseste Reflexion wird ihn babin leiten, auch die Rraft, welche in der Pflanze treibt und vegetirt, ja die Rraft burch welche ber Rryftall anschießt, Die, welche den Magnet jum Mordpol wendet, Die, beren Schlag ihm aus ber Berührung heterogener Metalle entgegenfahrt, die, welche in ben Wahlverwandschaften der Stoffe als Fliehen und Suchen, Trennen und Bereinen erscheint, ja zulest sogar die Schwere, welche in aller Materie so gewaltig ftrebt, ben Stein gur Erbe und die Erbe zur Sonne zieht, - biefe alle nur in der Erscheinung für verschieden, ihrem innern Wesen nach aber als basselbe zu erkennen, als jenes ihm unmittelbar so wohl und beffer als alles andre Bekannte, was ba, wo es sich am voll-

kommensten manifestirt, Wille heißt. Diese Unwendung der Reflexion ist es allein, welche uns nicht mehr bei der Erscheinung stehn bleiben läßt, sondern binüberführt zum Ding an fich. Erscheinung beift Borftellung, und weiter nichts: alle Borftellung, welcher Urt sie auch sei, alles Objekt, ist Er-Ding an sich aber ift allein ber fcheinung. Wille: als solcher ist er burchaus nicht Vorstel. lung, sondern toto genere von ihr verschieben: er ist es, wovon alle Vorstellung, alles Objekt, die Erscheinung, die Sichtbarkeit, Die Objektitat ift. Er ist das Innerste, der Kern jedes Einzelnen und eben so des Ganzen: er erscheint in jeder blindwirfenden Maturfraft: er auch erscheint im überlegten Handeln bes Menschen: welcher beiden große Verschiedenheit boch nur ben Grad des Erscheinens, nicht bas Wesen bes Erscheinenden trifft.

Dieses Ding an fich (wir wollen den Rantischen Ausbruck als stehende Formel beibehalten) bas als solches nimmermehr Objekt ist, eben weil alles Objekt schon wieder seine bloße Erscheinung, nicht mehr es selbst ist, mußte, wenn es dennoch objektiv gedacht werden sollte, Ramen und Begriff von einem Objekt borgen, von etwas irgendwie objektiv Gegebenem, folge lich von einer feiner Erscheinungen: aber Diese Durfte, um als Verständigungspunkt zu bienen, keine anbre fenn, als unter allen feinen Erscheinungen bie vollkommenste, d. h. die deutlichste, am meisten entfaltete, vom Erkennen unmittelbar beleuchtete: Diefe aber eben ist des Menschen Wille. Man hat jedoch wohl zu bemerken, daß wir hier allerdings nur eine denominatio a potiori gebrauchen, burch melche eben deshalb der Begriff Wille eine größere Ausdehnung

erhalt, als er bisher hatte. Erkenntniß bes Identischen in verschiedenen Erscheinungen und des Verschiebenen in abnlichen, ist eben, wie Platon so oft bemerkt, Bedingung zur Philosophie. Man hatte aber bis jest die Identität des Wesens jeder irgend strebenden und wirkenden Kraft in der Natur mit bem Willen nicht erfannt, und dager bie mannigfaltigen Erscheinungen, welche nur verschiedene Species beffelben Benus find, nicht bafur angesehn, sondern als heterogen betrachtet! beswegen fonnte auch kein Wore zur Bezeichnung bes Begriffs dieses Genus vorhanden fenn. Ich benenne daher das Genus nach ber vorzüglichsten Species, deren uns naher liegende, unmittelbare Erkenntniß zur mittelbaren Erkenntniß aller andern führt. Daher aber wurde in einem inimerwährenden Misverständniß befangen bleiben, wer nicht fabig war bie bier geforderte Erweiterung bes Begriffs zu vollziehn, sondern bei dem Worte Wilfe immer mir noch die bisher allein damit bezeichnete eine Species, ben vom Erfennen geleiteten und ausschließlich nach Motiven, ja wohl gar nur nach abstraften Motiven, also unter Leitung ber Bernunft sich außernden Willen verstehn wollte, welcher, wie gesagt, nur die deutlichste Erscheinung des Willens ist. Das uns unmittelbar bekannte innerste Wesen eben biefer Erscheinung muffen wir nun in Gebanken rein aussondern, es dann auf alle schwächeren undeutlicheren Erscheinungen desselben Wesens übertragen, wodurch wir die verlangte Erweiterung des Begriffs Wille vollziehn. — Auf die entgegengesetzte Weise wurde mich aber ber misverstehn, ber etwa meinte, es sei zulest einerlei, ob man jenes Wefen an sich aller Erscheinung burch bas Wort Wille ober burch irgend ein anderes bezeichnete. Dies wurde der Fall senn, wenn jenes Ding an sich etwas mar, auf

dessen Eristenz wir bloß schtössen und es so allein mittelbar und bloß in abstracto erkennten: dann könnte man es allerdings nennen wie man wollte: der Name stånd als bloßes Zeichen einer unbekannten Große da. Nun aber bezeichnet das Wort Wille, das uns, wie ein Zauberwort, bas innerste Wesen jedes Dinges in der Natur aufschließen soll, feineswegs eine unbefannte Große, fein durch Schluffe erreichtes Etwas; sondern ein durchaus unmittelbar Erkanntes und so sehr Bekanntes, daß wir, was Wille fei, viel besser wissen und verstehn, als sonft irgend etwas, was immer es auch sei. — Bisher subsumirte man ben Begriff Wille unter ben Begriff Rraft: bagegen mache ich es grade umgekehrt und will jede Kraft in ber Matur als Wille gedacht wissen. Man glaube ja nicht, daß dies Wortstreit ober gleichgültig sei: vielmehr ist es von der allerhöchsten Bedeutsamkeit und Wichtigkeit. Denn dem Begriff Rraft liegt, wie allen andern, zulest die anschauliche Erkenntniß ber objektiven Welt, b. b. Die Erscheimung, die Worstellung, jum Grunde. Er ift aus dem Gebiet abstrabirt, wo Ursach und Wirkung herrscht, also aus der anschaulichen Vorstellung, und bebeutet eben bas Ursachsenn der Ursache, auf bem Punkt, wo es atiologisch burchaus nicht weiter erklarlich, sondern eben-die nothwendige Voraussehung aller atiologischen Erklarung ift. hingegen der Begriff Wille ist der einzige, unter allen möglichen, der feinen Ursprung nicht aus ber Erscheinung, nicht aus bloßer anschaulicher Vorstellung bat, sondern aus dem unmittelbarften Bewußtfenn eines Jeben, in welchem dieser sein eigenes Individuum, seinem Wesen nach, unmittelbar, ohne alle Form, selbst ohne die von Subjekt und Objekt, erkennt und zugleich selbst ist, da hier das Erkennende und das Erkannte Jusammenfallen. Führen wir daher den Begriff der Kraft auf den des Willens zurück; so haben wir in der That ein Unbekannteres auf ein unendlich Bestannteres, ja auf das einzige uns wirklich unmittelbar und ganz und gar Bekannte zurückgeführt und unfre Erkenntniß um ein sehr großes erweitert. Substumiren wir hingegen, wie disher geschah, den Besgriff Witle unter den der Kraft; so begeben wir ums der einzigen unmittelbaren Erkenntniß, die wir vom innern Wesen der Welt haben, indem wir sie untergehn lassen in einen aus der Erscheinung abstrahirten Begriff, mit welchem wir daher nie über die Erscheinung hinauskönnen.

Der Wille an sich als Ding ist von seiner Erschelnung ganglich verschieden und völlig frei von allen Formen berselben, in welche er eben erst eingeht, indem er erscheint, bie baber nur feine Dbjeftitat betreffen, ihm felbst fremd find. Schon bie allgemeinste Form aller Borstellung, die des Objekts fin ein Subjekt, trifft ihn nicht: noch weniger die dieser untergeord neten, welche insgesammt ihren gemeinschaftlichen Ausdruck im Sag vom Grunde haben, wohin bekanntlich auch Zeit und Raum gehören, und folglich auch die burch diefe allein bestehende und möglich gewordene Vielheit. In biefer legtern hinficht werde id), mit einem aus der alten eigentlichen Scholastif entlehnten Ausbruck, Zeit und Raum bas principium individuationis nennen, welches ich ein für alle Mal zu merken bittel. "Denn Zeit und Raum allein find es, mittelst welcher bas dem Wefen und bem Begriff nach Bleiche und Eine doch als verschieden, als Bielheit neben und nach einander erscheint: fie find folglich bas principium individuationis, ver

Gegenstand so vieler Grubeleien und Streitigkeiten ber Scholastifer, welche man im Suarez (Disp. 5, sect. 3) beisammen findet. - Der Wille als Ding an sich liegt, dem Gesagten zufolge, außerhalb des Gebietes bes Sages vom Grund in allen feinen, Bestaltungen, und ist folglich schlechthin grundlos, obwohl jede seiner Erscheinungen burchaus dem Sat vom Grunde unterworfen ist: er ist ferner frei von aller Bielheit, obwohl seine Erscheinungen in Zcie und Raum unzählig sind: er selbst ist Einer: jedoch nicht wie ein Objekt Eines ist, bessen Einheit nur im Gegensaß der möglichen Bielheit erkannt wird; noch auch wie ein Begriff Eins ist, der nur durch Abstraktion von der Wielheit entstanden ist: sondern er ist Eines als vas was außer Zeit und Raum, principio individuationis d. i. der Möglichkeit der Vielheit, liegt. Erst wenn uns dieses gles durch die fotgende Betrachtung der Erscheinungen und verschiedenen Manifestationen des Willens völlig deutlich geworden senn wird, werden wir den Sinn der Kan= eischen Lehre völlig verstehn, daß Zeit, Raum und Kansalität nicht dem Dinge an sich zukommen, son= dern nur Formen des Erkennens sind.

Die Grundlosigkeit des Willens hat man auch wirklich da erkannt, wo er sich am deutlichsten manifestirt, als Wille des Menschen, und diesen frei, unabhängig genannt. Sogleich hat man aber auch über die Grundlosigkeit des Willens selbst die Noth-wendigkeit, der seine Erscheinung überalt unterworfen ist, übersehn, und die Thaten für frei erklärt, was sie nicht sind, da jede einzelne Handlung aus der Wirkung des Motivs auf den Karakter mit strenger Nothwendigkeit solgt. Alle Nothwendigkeit ist, wie schon gesagt, Verhältniß der Folge zum Grunde und

durchaus nichts weiter. Der Sas vom Grunde ist allgemeine Form aller Erscheinung, und der Mensch in seinem Thun muß, wie jede andre Erscheinung, ihm unterworfen senn. Weil aber im Selbstbewußtsenn der Wille unmittelbar und an sich erkannt wird, so liegt auch in diesem Bewußtsenn bas ber Freiheit. Allein es wird übersehn, daß das Individuum, bie Person, nicht Wille als Ding an sich, sondern schon Erscheinung des Willens ist, als solche schon beterminiet und in die Form ber Erscheinung, ben Gas vom Grund, eingegangen. Daber kommt bie wunderliche Thatsache, daß Jeder sich a priori für gang frei, auch in seinen einzelnen Handlungen, halt und meint, er könne jeden Augenblick einen andern Le= benswandel anfangen, welches hieß ein Undrer werden. Allein a posteriori, durch die Erfahrung, finbet er zu seinem Erstaunen, baß er nicht fren ift, sondern der Nothwendigkeit unterworfen, daß er aller Vorsätze und Resterionen ungeachtet, sein Thun nicht andert, und vom Unfang seines Lebens bis zum Ende benselben von ihm selbst misbilligten Karafter burchführen und gleichsam die übernommene Rolle bis zu Ende spielen muß. Ich kann diese Betrachtung bier nicht weiter ausführen, da sie als ethisch an eine andre Stelle bieser Schrift gehört. Hier wunsche ich inzwischen nur barauf hinzuweisen, bag bie Erschein nung des an sich grundlosen Willens boch als solche dem Geset ber Nothwendigkeit, d. i. dem Sas vom Grunde, unterworfen ist; damit wir an ber Nothwendigkeit, mit welcher die Erscheinungen ber Natur erfolgen, keinen Unstoß nehmen, in ihnen die Manifestationen des Willens zu erkennen. what sour review and enter matters of

Man hat bisher für Erscheinungen des Willens :nur diejenigen Veranderungen angesehn, die keinen

andern Grund als ein Motiv, d. h. eine Vorstellung haben, daher man in der Matur allein dem Menschen und allenfalls den Thieren einen Willen bei legte, weil das Erkennen, das Vorstellen, allerdings. wie ich an einem andern Ort schon erwähnt habe, der achte und ausschließliche Karakteruder Thierheit ist. Allein daß der Wille auch da wirkt, wo keine Erkenntniß ihn leitet, sehn wir zu allernachst an dem Instinkt und den Kunsttrieben der Thiere. Daß sie Worstellungen und Erkenntniß haben, kommt hier gar nicht in Betracht, da der Zweck, zu dem sie grade so hinwirken, als war er ein erkanntes Motiv, von ihnen ganz unerkannt bleibt, daher ihr Handeln hier ohne Motiv geschieht, nicht von der Vorstellung geleitet ist und uns zuerst und am beutlichsten zeigt, wie der Wille auch ohne alle Erkenntniß thatig ift. Der einjährige Wogel hat keine Vorstellung von den Giern, für die er ein Mest baut; die Spinne nicht von dem Raub, zu dem sie ein Nes wirktz noch der Ameisenlowe von der Ameise, der er eine Grube grabt; die Larve des Hirschschröters beißt das Loch im Holz, wo sie ihre Verwandlung bestehn will, noch einmal so groß, wenn sie ein mannlicher als wenn sie ein weiblicher Kafer werden will, im ersten Fall um Plat für Hörner zu haben, von benen sie noch keine Vorskellung hat. In solchem Thun dieser Thiere ist doch offenbar, wie in ihrem übrigen Thun, ber Wille thatig: aber er ist in blinder Thatigkeit, die zwar von Erkenntniß begleitet, aber nicht von ihr geleitet ist. Haben wir nun einmal die Einsicht erlangt, daß Worstellung als Motiv keine nothwendige und wesentliche Bedingung der Thatigkeit des Willens ist; so werden wir das Wirken des Willens nun auch leichter in Fallen wiedererkennen, wo es weniger augenfällig ist, und hann 3. B. so wenig.

bas Baus ber Schnede einem ihr felbft fremben, aber von Erkenntniß geleiteten Willen zuschreiben, als bas haus, welches wir felbst bauen, burch einen anbern Willen als unfern eigenen ins Dafenn tritt; fondern wir werden beibe Saufer für Werke des in beiden Erscheinungen sich objektivirenden Willens erkennen prober in uns nach Motiven; in ber Schnecke aber noch blind, als nach Außen gerichteter Bildungstrieb wirft. Auch in uns wirft berfelbe Wille vielfach blind: in allen Funktionen unsres leibes, welde feine Erkenntnig leitet, in allen feinen vitalen und vegetativen Funktionen, Berdauung, Blutum= lauf, Setretion, Bachsthum, Reproduktion. Nicht nur die Aftionen des Leibes, fondern erufelbst gang und gar ift, wie oben nachgewiesen? Erscheinung bes Willens, objektivirter Wille, konkreter Wille: alles was in ihm vorgeht, muß baher burch Wille vorgehn sobwohl hier dieser Wille nicht von Erkennts niß geleitet ift, nicht nach Motiven sich bestimmt, fondern, blind wirkend, nach Urfachen Die in biefem Fall Reize heißen. and hiboret voched wie tie างเรื่องเทืองโร สุดิเลสุด สิมพ์เหมือนหนึ่ง สุด สมหารถีกกับ

Borts, denjenigen Zustand der Materie, der, indem der einen andern mit Nothwendigkeit herbeissicher, selchst eine eben sorgroße Veränderung erleisder, als die ist, welche er verursacht, welches man sor ausdrückt Wirkung und Gegenwirkung sind sich gleicht ferner wächst, bei der eigenklichen Ursach, die Wirkung genau in eben dem Verhältnis als die Ursach, die Gegenwirkung also wieder auch: so daß, wenn einmal die Wirkungsart bekannt ist, aus dem Grade der Intensität der Ursach der Grad der Wirkungsschaft, und so auch umgekehrt. Solche eigenklich sogenannte Ursach wiest

in allen Erscheinungen bes Mechanismus, Chemis mus u. f. w., kurz, bei allen Veranderungen unorganischer Körper. Ich nenne dagegen Reiz diejenige Urfach, die selbst keine ihrer Wirkung angemessene Gegenwirkung erleidet, und beren Intensität durchaus nicht dem Grade nach parallel geht mit ber Intensität der Wirkung, welche daber nicht nach jener gemessen werden kann: vielmehr kann eine kleine Vermehrung des Reizes eine sehr große in der Wirkung veranlassen, ober auch umgekehrt die vorherige Wirkung ganz aufheben u. f. w. Dieser Urt ist alle Wirkung auf organische Körper als solche: auf Neize also, nicht auf bloße Ursachen, gehn alle eigentlich organischen und vegetativen Veranderungen im thierischen Leibe vor. Der Reiz aber, wie überhaupt jede Urfach, und eben so das Motiv, bestimmt nie mehr, als den Eintrittspunkt der Aeußerung jeder Kraft in Zeit und Raum, nicht bas innere Wefen ber sich außernden Kraft selbst, welches wir, unserer vorhergegangenen Ableitung gemäß, für Wille erkennen, dem wir daber sowohl die bewußtlosen als die bewußten Veranderungen des Leibes zuschreiben. Reiz halt das Mittel, macht den Uebergang zwischen dem Moein, welches die durch das Erkennen hindurchgegangene Rausalität ist, und der Ursach im engsten Sinn. In ben einzelnen Fallen liegt er balb dem Motiv, bald der Urfach naher, ist indessen boch noch immer von beiden zu unterscheiden: so geschieht z. B. bas Steigen ber Gafte in ben Pflanzen auf Reiz und ist nicht aus bloßen Ursachen, nach den Gesehen der Hydraulik oder der Haarrohrchen, au erklaren: bennoch wird es wohl von diesen unterflüßt und ist überhaupt der rein urfächlichen Veranderung schon sehr nah. Hingegen sind die Bewegungen des Hedysarum gyrans und ber Mimosa

pudica, obwohl noch auf bloße Reize erfolgend, dennoch schon benen auf Motive sehr abnlich und scheinen fast den Uebergang machen zu wollen. Als ein wirkliches Mittelglied ganz andrer Urt zwischen ber Bewegung auf Reiz und dem Handeln nach einem erkannten Motiv haben wir so eben den Instinkt der Thiere betrachtet. Noch als ein andres Mittelglied dieser Art könnte man versucht werden das Atheniholen anzusehn: man hat namlich gestritten, ob es zu den willkührlichen oder zu den unwillkührlichen Bewegungen gehöre, b. h. eigentlich ob es auf Motiv oder Reiz erfolge, danach es sich vielleicht für ein Mittelding zwischen beiden erklaren ließ. Indessen mussen wir es zulest doch den auf Motiv, erfolgenden Willensäußerungen beizählen: benn andre Motive, d. h. bloße Vorstellungen, können ben Willen bestimmen es zu hemmen oder zu beschleunigen, und es hat, wie jede andre willkührliche Handlung den Schein, daß man es ganz unterlassen konnte und frei ersticken. Dies konnte man auch in ber That, sobald irgend ein andres Motiv so stark ben Willen bestimmte, daß es das bringende Bedürfniß nach tuft überwög. Ob je auf diese Urt der Selbstmord vollzogen ist, weiß ich nicht: doch läßt es sich der Möglichkeit nach einsehn, und war ein starkes Beispiel vom Einfluß abstrakter Motive, d. h. von der Uebermacht des eigentlich vernünftigen Wollens über das bloß thierische. Daß die Ursach des Athmens ein Motiv und kein Reiz, basselbe also burch das Erkennen (des Bedürfnisses der Luft) vermittelt und bedingt sei, hat übrigens auch eine physiologische Bestätigung darin, daß es burch die Aftivität des Gehirns bedingt ist, daher Blausaure bloß dadurch todtet, daß sie bas Gehirn labmt und so mittelbar das Arhmen hemmt: wird aber dieses künstlich unter-

halten, bis jene Betäubung des Gehirns vorüber ift, so tritt gar kein Tod ein. Zugleich giebt uns hier beiläufig das Uthemholen das augenfälligste Beispiel, wie Motive mit eben so großer Nothwendigkeit, als Reize und bloße Ursachen im engsten Sinne wirken, und eben nur durch entgegengesetzte Motive, wie Druck burch Gegendruck, außer Wirksamkeit gesetzt werden können: denn beim Uthmen ist der Schein des Unterlassenkonnens ungleich schwächer, las bei andern auf Motive erfolgenden Bewegungen, weil das Motiv dort sehr bringend, sehr nah, seine Be-friedigung, wegen der Unermudlichkeit der sie vollziehenden Muskeln, sehr leicht, ihr in der Regel nichts entgegenstehend und bas Ganze durch die alteste Gewohnheit des Individuums unterstüft ist. Und doch wirken eigentlich alle Motive mit derselben Notzwendigkeit. Die Erkenntniß, daß die Nothwendigkeit den Bewegungen auf Motive mit benen auf Reize gemeinschaftlich ist, wird uns bie Einsicht erleichtern, daß auch das, was im organischen Leibe auf Reize und völlig gesehmäßig vor sich geht, dennoch seinem innern Wesen nach Wille ist, der zwar nie an sich, aber in allen seinen Erscheinungen dem Sat vom Grund, d. h. der Nothwendigkeit, unterworfen ist. Wir werden demnach nicht babei stehen bleiben, die Thiere, wie in ihrem Handeln, so auch in ihrem ganzen Dasenn, Korporisation und Organisation für Willenserscheinungen zu erkennen; sondern werden diese uns allein gegebene unmittelbare Erkenntniß des Wesens an sich der Dinge auch auf die Pflanzen übertragen, deren sammtliche Bewegungen auf Reize erfolgen, da die Abwesenheit der Erkenntniß und der durch diese bedingten Bewegung auf Motive allein den wesentlichen Unterschied zwischen Thier und Pflanze ausmacht. Wir werden also was für die Vorstellung als Pflanze, als bloße Vegetation, blind treisbende Kraft erscheint, seinem Wesen an sich nach, sür Willen ansprechen und für eben das erkennen, was die Basis unser eigenen Erscheinung ausmacht, wie sie sich in unserm Thun und auch schon im gan-

zen Dasenn unsers leibes selbst ausspricht.

Es bleibt uns nur noch der lette Schritt zu thun übrig, die Ausbehnung unfrer Betrachtungs= weise auch auf alle jene Kräfte, welche in der Natur nach allgemeinen, unveränderlichen Gesegen wirken, denen gemäß die Bewegungen aller der Korper erfolgen, welche, gang ohne Organe, für den Reiz keine Empfanglichkeit und für bas Motiv keine Erkenntniß haben. Wir muffen also ben Schlussel zum Verstandniß bes Wesens an sich der Dinge, welchen uns die unmittelbare Erkenntniß unseres eigenen Wesens allein geben konnte, auch an diese Erscheinungen ber unorganischen Welt legen, die von allen im weitesten Abstande von uns stehn. — Wenn wir sie nun mit forschendem Blick betrachten, wenn wir den gewaltigen, unaufhaltsamen Drang sehn, mit bem die Bewässer der Tiefe zueilen, die Beharrlichkeit, mit welcher der Magnet sich immer wieder zum Mordpol wendet, die Sehnsucht, mit der das Eisen zu ihm fliegt, die Heftigkeit, mit welcher die Pole der Elektricität zur Wiedervereinigung streben; wenn wir den Krystall schnell und ploslich anschießen sehn, mit so viel Regelmäßigkeit ber Bildung, die offenbar nur eine von Erstarrung ergriffene und festgehaltene ganz entschiedene und genau bestimmte Bestrebung nach verschiedenen Richtungen ist; wenn wir die Auswahl bemerken, mit der die Körper, durch den Zustand der Flussigkeit in Freiheit gesetzt und ben Banden der Starrheit entzogen, sich suchen und flieben, vereis nigen und trennen; wenn wir endlich ganz unmittelbar fühlen, wie eine Last, beren Streben zur Erdmasse unser Leib hemmt, auf diesen unablässig drückt und drängt, ihre einzige Bestredung versolgend; — so wird es uns keine große Anstrengung der Einbildungskraft kosten, selbst aus so großer Entsernung unser eigenes Wesen wiederzuerkennen, jenes Nämliche, das in uns beim Lichte der Erkenntniß seine Zwecke versolgt, hier aber, in den schwächsten seiner Erscheinungen, mir blind, dumps, einseitig und unveränderlich strebt, jedoch, weil es überall Eines, und dasselbe ist, — so gut wie die erste Morgendammerung mit den Strahlen des vollen Mittags den Namen des Sonnenlichts theilt, — auch hier wie dort den Namen Wille sühren muß, welcher das bezeichnet, was das Seyn an sich jedes Dinges in der Welt und der alleinige Kern jeder Erscheinung ist.

Der Abstand jedoch, ja der Schein einer ganzlichen Verschiedenheit zwischen den Erscheinungen der unorganischen Natur und dem Willen, den wir als das Innere unsers eigenen Wesens wahrnehmen, entsteht vorzüglich aus dem Kontrast zwischen bet völlig bestimmten Gesehmäßigkeit in der einen und der scheinbar regellosen Willführ in der andern Art der Erscheinung. Denn im Menschen tritt die Individualität mächtig hervor: ein Jeder hat einen eigenen Karaster: daher hat auch dasselbe Motio nicht auf Alle die gleiche Gewalt, und tausend Nebenumstände, die in der weiten Erkenntnißsphäre des Individuums Raum haben, aber Andern undekannt bleiben, modisciren seine Wirkung, weshald sich aus dem Motiv allein die Handlung nicht vorherbestimmen läßt, weil der andere Faktor sehlt, die genäue Kenntniß des individuellen Karakters und der ihn begleitenden Erkenntniß. Jüngegen zeigen die Ekscheinungen der Naturkräfte hier das andere Ertrem: sie wirken nach allgemeinen Gesetzen, ohne Abweischung, ohne Individualität, nach offen darliegenden Umständen, der genauesten Vorherbestimmung unterworfen, und dieselbe Naturkräft äußert sich in den Millionen ihrer Erscheinungen genau auf gleiche Weise. Wir müssen, um diesen Punkt aufzuklären, um die Identität des einen und untheilbaren Willens in allen seinen so verschiedenen Erscheinungen, in den schwächsten, wie in den stärksten, nachzuweisen, zu-vörderst das Verhältniß betrachten, welches der Wille als: Ding an sich zu seiner Erscheinung, d. h. die Welt als Wille zur Welt als Vorstellung hat, wodurch sich uns der beste Weg öffnen wird zu einer tieser gehenden Ersorschung des gesammten in diesem zweiten Vuch behandelten Gegenstandes.

Wir haben von dem großen Kant gelernt, daß Beit, Raum und Raufalitat, ihrer ganzen Gefeg= mäßigkeit und ber Möglichkeit aller ihrer Formen nach, in unserm Bewußtsenn vorhanden sind, gang unabhängig von den Objekten, die in ihnen erscheinen, die ihren Inhalt ausmachen; ober mit andern Worten: daß sie eben sowohl, wenn man vom Sbjekt ausgeht, gefunden werden konnen; baber man sie mit gleichem Recht Unschauungsweisen bes Subjekts, oder auch Beschaffenheiten bes Objefts, fofern es Objeft (bei Rant: Erscheinung) b. b. Borftellung ift, nennen kann. Auch kann man jene Formen ansehn als die untheibare Granze zwischen Objekt Subjekt: baher zwar alles Objekt in ihnen erscheinen muß; aber auch bas Subjekt, unabhängig vom erscheinenden Objete, sie vollständig besitzt und überfiebt. - Sollten nun aber Die in Diesen Formen

erscheinenben Objekte nicht leere Phantome feyn; fonbern eine Bedeutung haben: so mußten sie auf etwas beuten, der Ausdruck von etwas senn, das nicht wieder wie sie felbst Objekt, Borstellung, ein nur relativ, namlich für ein Subjekt, Worhandenes mare; sondern welches ohne solche Abbangigkeit von einem ihm als wesentliche Bedingung Gegenüberstehenden und bessen Formen eriftirte, b. b. eben feine Borfteltung, fonbern ein Ding an sich war. Demnach ließ sich wenigstens fragen: find jene Borstellungen, jene Objefte, noch etwas außerdem und abgesehn bavon, daß sie Worstellungen, Objekte des Subjekts sind? und was alsbann waren sie in biesem Sinn? was ist jene ihre andere von der Vorstellung toto genere verschiedene Seite? was ist bas Ding an sich? - Der Mille: ist unsre Antwort gewesen, die ich jedoch für jest bei Seite fege.

Was auch immer bas Ding an sich sei; so bat Kant richtig geschlossen, daß Zeit, Raum und Kaufalität (die wir späterbin als Gestaltungen bes Sages vom Grunde, und diesen als allgemeinen Ausbruck ber Formen ber Erscheinung erfannt haben) nicht Bestimmungen besselben senn, sondern ihm erst zufommen konnten, nachdens und sofern es Worstellung geworben, b. h. nur seiner Erscheinung angehörten, nicht ihm selbst. Denn da das Subjekt sie aus sich felbst, unabhängig von allem Objekt vollständig erkennt und fonstruirt; so muffen sie bem Borftellung-fenn als solchem anhängen, nicht dem, was Vorstellung Sie muffen bie Form ber Borftellung solcher, nicht aber Eigenschaften bessen senn, was biefe Form angenommen hat. Sie muffen schon mit dem blogen Gegensas von Subjekt und Objekt Enicht im Begriff, sonbern in ber That) gegeben senn, folg-

lich nut bie nabere Bestimmung ber Form ber Erkenntniß überhaupt senn, beren allgemeinste Bestimmung jener Gegenfat selbst ift. Was nun in ber Erscheinung, im Objekt, wiederum durch Zeit, Raum und Rausalität bedingt ist, indem es nur mittelst berselben vorgestellt werden fann, namlich Bielbeit burch bas Meben- und Nacheinander, Wechfel und Dauer, burch bas Geset ber Rausalität und bie nur unter Voraussetzung ber Rausalität vorstellbare Materie, endlich alles wieder nur mittelst dieser Borstellbare: — bieses Alles insgesammt ist dem Das ba erscheint, bas in die Form ber Borftellung eingegangen ist, wesentlich nicht eigen, sonbern hangt nur dieser Form selbst an. Umgekehrt aber wird basjenige in ber Erscheinung, was nicht burch Zeit, Raum und Raufalität bebingt, noch auf diese zurudzuführen, noch nach diesen zu erklaren ist, grade bas fenn, worin sich unmittelbar das Erscheinende, das Ding an fich fund giebt. Diesem zufolge wird nun die vollkommenste Erkennbarkeit, b. h. die größte Rtarbeit, Deutlichkeit und erschöpfende Ergrundlichkeit nothwendig bem zukommen, was der Erkenntnis als fold er eigen ift, alfo ber Form ber Erkenntniß; nicht aber bem, was, an sich nicht Borffellung, nicht Objeft, erst burch bas Eingehn in biefe Formen erfennibar, b. h. Borftellung, Objekt, geworden ift. Mur bas also, was allein abhängt vom Erkanntwerben, vom Vorstellungsenn überhaupt und als solchem (nicht von bem, mas erkannt wird, und erft gur Borstellung geworden ist), was baber Allem, bas erkannt wied, ohne Unterschied zukommt, was eben deswegen fogut wenn man vom Subjekt, als wenn man vom Objekt ausgeht, gefunden wird, — dies allein wird uhne. Ruckhalt eine genügende, vollig erschöpfende, bis auf ben letten Grund flare Erkenntniß gemabren

konnen. Dieses ist aber nichts anderes, als bie uns a priori bewußten Formen aller Erscheinungen, bie sich gemeinschaftlich als Sas vom Grunde aussprechen lassen, dessen auf die anschauliche Erkenntniß (mit ber wir hier es ausschließlich zu thun haben) sich beziehen ben Gestalten Zeit, Raum und Rausalität sind. Huf sie allein gegrundet ist die gesammte reine Mathematik und die reine Raturwissenschaft a priori (Metaphysik). Mur in diesen Wissenschaften baber findet die Erkenntnig keine Dunkelheit, ftoft nicht auf bas Unergrundliche (Grundlofe b. i. Wille) auf bas nicht weis ter Abzuleitende: in welcher Hinficht auch Kant, wie gesagt, jene Erkenntnisse vorzugsweise, ja ausschließlich, nebst ber Logik, Wissenschaften nennen wollte. Unbrerseits aber zeigen uns biese Erkenntnisse weiter nichts, als bloge Verhältnisse, Relationen einer Borftellung zur andern, Form, ohne allen Inhalt. Jeber Inhalt, den sie bekommen, jede Erscheinung, die jene Formen füllt, enthält schon etwas nicht mehr vollständig seinem ganzen Wefen nach. Erkennbares, nicht mehr burch ein Unberes gang und gar zu Erklarendes, etwas Granbloses, wodurch fogleich die Erkenntniß an Evidenz verliert und die vollkommene Durchsichtigkeit einbußt. Dieses ber Ergrundung fich Entziehende aber ist eben bas Ding an sich, ift base jenige, was wefentlich nicht Worstellung, nicht Objekt ber Erkenntnig ift; fondern erft indem es in jene Form eingieng, erkennbar geworden ift. Die Form ist ihm ursprünglich fremd, und es kann nie gang Eins mit ihr werden, kann nie auf die bloße Form jurudgeführt, und, ba biefe ber Gas vom Brund ift, also nicht vollständig ergrundet werben. Wenn daher auch alle Mathematik uns erschöpfenbe Erkenntniß giebt von dem, was an den Erscheinungen. Große, lage, Zahl, furg, raumliches und zeitliches Berhaltnig

ist, wenn alle Actiologie uns die Geselle vollständig lehrt, nach benen bie Erscheinungen, mit allen ihren Bestimmungen; in Beit und Raum eintreten, bei dem allen aber doch nicht mehr lehrt als sedesmal warum eine jebe bestimmte Erscheinung grade jest hier und grade hier jest sich zeigen muß zoise bringen wir mie beren Bulfe boch nimmermehr in Bas innere Wesenmber Dinge, so bleibt bennoch immer etwas, batan fich feine Erklarung wagen barf, sonbeen bas sie immer vorausfest, nämlich die Kräfte der Natur, bie, bestümmte Wirkungsart ber Dinge, die Qualitat, der Karakter jeder Erscheinung, das Grundlose, was nicht von der Form ber Erscheinung, bem Sag vom Grunder, mabhangt, dem diese Form an sich fremd ift, das aber in sie eingegangen ist, und nun flach ihrem Geset hervortritt; welches Geset aber eben auch nur bas Hervortreten bestimme, nicht bas; was hervortritt, nur das Wie, nicht das Was bei Er scheinung, nur bie Form, nicht den Inhalt. — Mechanit, Physik, Chemie lehren die Regeln und Gefeße, nach benen bie Rrafte ber Undurchdringlichkeit; Schwere, Starrheit, Fluffigkeit, Robafion, Clasti. eicat, Warme, Licht, Wahlverwandschaften, Magnes tismus, Elektricität u. s. w. wirken, d. h. das Ges
set, die Regel, welche diese Kräfte in Hinsicht auf ihren jedesmatigen Eintritt in Zeit und Raum beob achten: die Rrafte selbst aber bleiben babet, wie man sich wich geberben mag, qualitates occultael Denn es ist eben bas Ding an sich, welches, indem es erscheint, jene Phanomene varstellt, von ihnen selbst ganzlich verschieden, zwar in seiner Erscheinung bem Sat vom Grund, als der Form der Vorstellung, völlig unterworfen, selbst aber nie auf biese Form zurückzusühren und daher nicht atiologisch bis auf das Leste zu erklaren, nicht jemals vollständig gie ergeunden; zwar völlig begreiflich, sofern es jene Form angenommen hat, d. h. sofern es Erscheinung ist; sei= nem innern Wesen nach aber durch jene Begreiflich= keit nicht im Mindesten erklärt.

Freilich hat zu allen Zeiten eine ihr Ziel verfennende Aetiologie dahin gestrebt, alles organische Leben auf Chemismus ober Elektricität, allen Chemismus, D. i. Qualitat, wieder auf Mechanismus (Wirkung burch die Gestalt ber Atomen), biesen aber wieder theils auf den Gegenstand der Pharonomie, d. i. Zeit und Raum zur Möglichkeit ber Bewegung vereint, theils auf ben ber blogen Geometrie, b. i. Lage im Raum zuruckzuführen (ungefahr fo wie man, mit Recht, Die Abnahme einer Wirkung nach bem Quadrat der Entfernung und die Theorie des Hebelstrein geometrisch konstruirt): Die Geometrie laßt sich ende lich in Arithmetik auflosen, welche die, wegen Ginbeit ber Dimension, faglichste, übersebbarste, bis aufs Lette ergrundliche Gestaltung bes Sages vom Grunde ist ?). Wir werden auf biese falsche Zuruckführung ursprunglicher Naturfrafte auf einander bald nochmals zu reben kommen: hier nur soviel. Geset biefes gienge so an; so ware freilich Alles erklart und er= grundet, ja zulest auf ein Rechnungserempel zurückführt, welches dann das Allerheiligste im Tempel der Weisheit ware, zu welchem ber Sag vom Grunde am Ende glucklich geführt hatte. Aber aller Inhalt ber Erscheinung ware verschwunden, und bloße Form übrig geblieben; bas, mas ba erscheint, mare guruck-

<sup>\*)</sup> Belege zu der hier allgemein bargestellten Methode sind: des Demokritos Atome, des Cartesius Wirbel, Lesage mechanische Physik, Reils Form und Mischung als Ursache des thierischen Gebens u. s. w.

geführt auf das wie es erscheint, und dieses wie ware bas auch a priori Erkennbare, daher gan; abhangig vom Subjekt, daher allein für daffelbe, daher endlich bloges Phantom, Vorstellung und Form der Vorstellung burch und burch: nach keinem Ding an sich konnte gefragt werden. - Es ware bemnach, gesetzt dies gienge so an, dann wirklich die ganze Welt aus dem Subjekt abgeleitet und in der That das geleistet, was Fichte durch seine Windbeuteleien . zu leisten scheinen wollte. — Mun aber geht es nicht so an: Phantasien, Sophistikationen, Luftschlösser hat man in jener Urt zu Stande gebracht, feine Wifsenschaft. Es ist gelungen, und gab, so oft es ge= lang, einen wahren Fortschritt, die vielen und mannigfaltigen Erscheinungen in ber Matur auf einzelne ursprüngliche Kräfte zurückzuführen: man hat mehrere Unfangs für verschieden gehaltene Krafte und Quas litaten eine aus der anderen abgeleitet und so ihre Zahl vermindert: die Aetiologie wird am Ziele senn, wenn sie alle ursprunglichen Krafte ber Natur als solche erkannt und aufgestellt, und ihre Wirkungsarten, d. h. die Regel nach der am leitfaden der Rausalität ihre Erscheinungen in Zeit und Raum eintreten und sich unter einander ihre Stelle bestimmen, festgesetzt haben wird: aber stets werden Urfrafte übrig bleiben, stets wird, als unauflosliches Residuum, ein Inhalt der Erscheinung bleiben, der nicht auf ihre Form zurückzuführen, also nicht nach dem Sas vom Grunde aus etwas Underem zu erflaren ift. — Denn in jebem Ding in ber Natur ift etwas, davon fein Grund je angegeben werden fann, keine Erklarung möglich, keine Urfache weiter zu fuchen ist: es ist die specifische Urt seines Wirkens, d. h. eben die Urt seines Dasenns, sein Wesen. Zwar von jeder einzelnen Wirkung des Dinges ist

eine Urfach nachzuweisen, aus welcher folgt, daß es grabe jest, grade hier wirken mußte: aber davon daß es überhaupt und grade so wirkt, nie. hat es keine andern Eigenschaften, ist es ein Sonnenstäubchen; so zeigt es wenigstens als Schwere und Undurchpringlichkeit jenes unergründliche Etwas: bicfes gber, sage ich, ist ihm, was dem Menschen sein Wille ist, und ist so wie bieser, seinem innern Wesen nach, der Erklärung nicht unterworfen, ja ist an sich dasselbe mit jenem. Wohl laßt sich für jede Heußerung des Willens, für jeden einzelnen Aft def. felben zu bieser Zeit, an diesem Ort, wein Motiv nachweisen, auf welches er, unter Voraussehung bes Karakters des Menschen, nothwendig erfolgen mußte. Aber daß er diesen Karafter hat, daß er süberhaupt will, daß von mehreren Motiven grade dieses und kein anderes, ja daß irgend eines seinen Willen bewegt, davon ift kein Grund, je anzugeben. Was dem Menschen sein unergrundlicher, bei aller Erklarung seiner Thaten aus Motiven vorausgesetzter Karakter ist; eben das ist jedem unorganischen Körper seine wesentliche Qualitat, die Urt seines Wirkens, wovon die Meußerungen hervorgerufen werden durch Einwirkung von Außen, während hingegen sie felbst durch nichts außer ihr bestimmt, also auch nicht erflarlich ist: ihre einzelnen Erscheinungen, durch welche allein sie sichtbar wird, sind dem Sat vom Grund unterworfen: sie selbst ist grundlos.

Es ist ein eben so großer als gewöhnlicher Jrrthum, daß die häusigsten, allgemeinsten und einfachsten Erscheinungen es wären, die wir am besten verständen: da sie doch vielmehr nur diejenigen sind, an
deren Unblick und unsre Unwissenheit varüber wir uns
am meisten gewöhnt haben. Es ist uns eben so un-

erklarlich, bag ein Stein zur Erbe fallt, als bag ein Thier sich bewegt. Man hat, wie oben erwähnt, vermeint, bag nian, von den allgemeinsten Raturfraften (3. B. Gravitation, Robaffon, Undurchdring. lichkeit) ausgehend, aus ihnen bie feltner und nur unter fombinirten Umstanben wirkenden (g. 23. chemische Qualitat, Etektricität, Magnetismus) erklaren, zulest aus biesen wieber ben Organismus und bas Leben ber Thiere, ja bes Menschen Erkennen und Wollen verstehn wurder Man fügte sich stillschweis gend varin, von lauter qualitates occultae auszugehn, beren Aufhellung ganz aufgegeben wurde, ba man über ihnen zu bauen, nicht fie zu untermubten vorhatte. Dergleichen fann, wie gesagt, nicht gelingen. Aber abgesehn bavon, so stande folches Gez baube immer in der Luft. Was helfen Erklarungen, die zulest auf ein eben so Unbekanntes, als das erste Problem war, zurückführen? Verstehr man aber am. Chbe vom inwern Befen jener allgemeinen Naturfrafte mehr als vom innern Wesen eines Thieres? if nicht eines formerforscht als bas landre? unergemiblich, weit wes grundlos, weil es ber Inhalt, das Was der Erscheinung ist, bas nie auf ihre Form, auf bas Bie, auf ben Gas vom Grunde, zurückgoführt werden kann. Wie aber , bie wir hier niche Aetiologie, sonbern Phitosophie, de i. nicht relative Convern unbebingte Erkenntniß vom Wesen ber Welt beabsichtigen, schlagen ben entgegengesetzten Weg ein und gehn von dem prwas uns unmittelbar, was uns am vollständigsten befannt unb gang und gar vertraut ift, was uns am nachsten liegt, aus, um bas zu verstehn, was uns nur entfernt, einseltig und mittelbar bekannt iff: und aus der machtigsten bedeurendesten, beutlichsten Erscheinung wollen wir die unvollkommnere, schwächere verstehn ternen. - Mir ift

von allen Dingen, meinen eigenen Leib ausgenommen, nur eine Seite befannt, die der Vorstellung: ihr inneres Wesen bleibt mir verschlossen und ein tiefes Geheimniß, auch wenn ich alle Urfachen kenne auf bie ibre Beranderungen erfolgen. Dur aus ber Bergleichung mit bem, was in mir vorgebt, wenn, indem ein Motiv mich bewegt, mein Leib eine Aftion ausübt, was bas innere Besen meiner eignen durch außere Grunde bestimmten Veranderungen ist, kann ich Einsicht erhalten in die Art und Weise, wie jene leblosen Körper sich auf Urfachen verandern, und so perstehn, was ihr inneres Wesen set, von deffen Erscheinen mir bie Renntnig ber Urfache die bloße Regel des Eintritts in Zeit und Raum angiebt und weiter nichts. Dies fann ich barum, weil mein Leib das einzige Objekt ist, von demnich nicht bloß die eine Seite, die der Borftellung fenne, sondern auch die zweite, welche Wille beißt. Statt also zu glauben, ich wurde meine eigene Organisation, bann mein Erfennen und Wollen und meine Bewegung auf Motive, besser verstehn, wenn ich sie nur jurucführen konnte auf Bewegung aus Urfachen, durch Elektricität, burch Chemismus puburch Mechanismus; muß ich, sofern ich Philosophie, nicht Aetiologie suche, umgekehrt auch die einfachsten und gemeinsten Bewegungen des unorganischen Körpers, die ich auf Ursachen erfolgen sehe, zuvorderst ihrem innern Wesen nach verstehn lernen aus meiner eigenen Bewegung auf Motive, und die unergrundlichen Rrafte, melde sich in allen Körpern der Matur außern, für ber Art nach als identisch mit bem erkennen, was in mir der Wille ist und für nur dem Grad nach Davon verschieden. Dies heißt: Die in ber einleitenden Abhandlung aufgestellte vierte Rlasse ber Borstellungen muß mir ber Schlussel werben gur Erkenntnig bes

innern Wesens ber ersten Klasse, und aus bem Gesetz der Motivation muß ich das Gesetz der Kausalität, seiner innern Bedeutung nach, verstehn lernen.

Spinoza fagt (epist. 62), baß ber burch einen Stoß in bie Luft fliegende Stein, wenn er Bewußtfenn hatte; meinen wurde ginaus feinem eignen Willen gu fliegen. Ich fese nurmnochuhinzu, Daß ber Stein Recht hatte. Der Stofpischfür ibn jid was für mich das Motiv, und was bei ihm als Kohasion, Schwere, Beharrlichkeit im angenommenen Zustande erscheint, ist, dem innern Wesen nach, basselbe, was ich in mir als Wille erkenne, und was, wenn auch bei ihm bie Erkenntnif bingutrate, auch er als Bille erkennen wurde. Spinoza, an jener Stelle, hatte fein Augenmerk auf die Mothwendigkeit, mit welcher ber Stein fliegt, gerichtet und will fie, mit Recht, über tragen auf die Nothwendigfeit des einzelnen Willensaftes einer Person. Ich hingegen betrachte bas innere Befen, welches aller realen Mothwendigkeit (b. i. Wirkung aus Urfache), als ihre Boraussegung, erst Bedeutung und Gultigkeit ertheilt, beim Menschen Rarafter, beim Stein Qualitat heißt, in beiben aber basselbe ist, ba, wo es inmittelbar erfannt wird. Bille genannt, unde bas im Stein ben fcmachften, im Menschen ben ftarksten Grab ber Sichtbarfeit, a Dhjektitat hatie and in manne istation of the formation 2thill in the contraction

Wir wissen, daß die Vielheit überhaupt nothwendig durch Zeit und Raum bedingt und nur in ihnen denkbar ist, weiche wir in dieser Hinsicht das principium individuationis nennem Zeit und Raum aber haben wir als Geskältungen des Sases vom Gründe erkannt, in welchem Sas alle unste Erkennt-

niff as priori ausgedrückt ist, bie aber, wie oben auseinandergesest, ebennals folche, nur der Erkennbarteit beri Dinge, nicht ihnen felbst zukommt, b. h. nur unfre Erkenntnifform, nicht Eigenschaft bes Dinges an sich ift, welches als solches frei ist von aller Form der Erkenntniß, auch von der allgemeinften, bet bes Objektsenns fur bas Subjekt, buif. etwas von der Vorstellung ganzund gar Verschiedenes iff. Aft num dieses Ding an sich, wie ich binlanglich nachgewiesen und einleuchtend gemacht zu haben glauber ber Billezmonliegtner, als solcher und gesondert von seiner Erscheinung betrachtet, außer der Beit und bem Raum, und fennt bemnach keine Biel-Weit, ift folglich einer; boch, wie schon gesagt, nicht wie ein Individuum; noch wie ein Begriff Gins ist; sondern wie retwas dem bie Bedingung ver Moglichfeit ben Wielheit, bas principium individuationis; fremdeist. 10 Dien Wielheite ber Dinge in Raum und Zeit, welcher fammelich feine Objokeitat find, drifft dager ihm nicht und er bleibt, pihroptungeachtet, untheilbar Micht ist etwa ein fleinerer Theil von ihm im Stein, ein größered im Menschen: sondern auch das Mehr und Minder triffe nur die Enscheis nung, die in die Sichtbarkeit, bie Objektivation won dieser ist ein hoherer Brad in ber Pflanze als im Steint im Thier ein boberer, als in ber Pflange: ja sein hervortreten in die Sichtbarkeit, seine Die jektivation, hat so unendliche Abstufungen, wie zwiichen bem schwächsten Salbschatten und bem bellsten Sonnenlichty bem fartsten Cont und bemillelfesten Machklangusinden Wir werben weiter unten auf bie Betrachtung biefer Grabe ber Sichtbarkeit ich bie gu feiner Objektivation, naum Abbild feines Befenstige= horen an gurucktommen. Moch weniger aber als whie Abstufungen feiner Objektivation ihn selbst unmittels

bar treffen, trifft ihn die Vielheit der Erscheinungen auf diesen verschiedenen Stufen, d. i. die Menge der Individuen jeder Form, oder der einzelnen Aeußerungen jeder Kraft, da diese Vielheit unmittelbar durch Zeit und Naum bedingt ist, in die er selbst inie eingehten Er offenbart sich eben so ganz und eben so sehr in einer Eiche, als in Millionen i ihre Zahl, ihre Vervielfältigung in Raum und Zeit hat gar keine Bedeutung in Hinsicht auf ihn, sondern mir in Hinsicht auf die Vielheit der in Raum und Zeit erkemenden und selbst darin vervielfachten und zerstreuten Individuen, deren Vielheit aber selbst wieder auch nur seine Erscheinung, nicht ihn angehtellen

while adolestic glandlistic resonantic attinical to the mariness Diese Eigenschaft bes Willensy bas für ihn bie Zahl ber Individuen, in welchen irgend eine Stufe seiner Objektität ausgedrückt ist, sie mögen nach over neben einander dasenn, völlig gleichgültig ist, ihre unendliche Zahl ihn nimmer erschöpfe und andrerseits eine Erscheinung in Hinsicht auf seine Sichtbarwer= dung so viel leistet als Tausende: Diese Eigenschaft mochte ich durch ein zwar seltsames, auch unbestimmtes, ja in schlechtem Unsehn stehendes, jedoth grade für eine Eigenschaft, in welcher ber Wille als Ding an sich allen Naturdingen ganz entgegengesett ist, passendes Worts bezeichnen und sie die Magie des Willens neunen; weil in diesem Begriff etwas gedacht wird, das, ohne irgend Naturkraft zu sonn und folglich ohne den Geseken der Matur unterworfen und durch sie beschränkt zu senn, dennoch über die Natur eine innere Gewalt ausübt, wie eben ber Wille als Ding an sich sie außert, indem er, gleich einem Zauberer, Dinge in die Sichtbarkeit hervorruft, die für uns von der größten Realität sind, in Hinsicht auf ihn aber nur Abspiegelungen seines Wesens, -

gleich stem Bilde der Sonne in allen Thautropfen, welche er alle betebt, sohne irgend einen Theil seiner Kraft dadurch zu verlieren, und deren Zahlanst für den Zuschauer, nicht für ihn da ist. — Uebrigens ist dieser Gebrauch des Wortes Magie nur eine ganz beiläusige Vergleichung, auf welche weiter kein Gewicht zu legen, noch davon ferner Gebrauch gemacht werden soll.

Allein Folgendes, was sich hier jedem Schüler bes Platon schon von felbst aufgebrungen bat, www int nachsten Buch ber Gegenstand einer aussubrlichen Betrachtung fenn, namlich baffigiene verschiebenen Stufen ber Objektivation bes Willens, welche, in zahllosen Individuen ausgebrückt, alst idie unerreich= ten Musterbilder dieser moder als die ewigen Formen der Dinge dastehn, nicht felbst in Zeit und Raum, bas Medium der Individuen, eintretend; sondern fest ftebend, feinem Wechsel unterworfen, immer feiend, nie geworden, wahrend jene entstehn und vergebn, immer werden und nie sind, daß, sage ich, biese Stufen ber Dhieftivation des Willens nichts anderes als Platons Ideen find. Ich erwähne es hier vorläufig, um fortan bas Wort 3 bee in diesem Sinn gebrauchen zu konnen, welches also bei mir immer in feiner achten und ursprunglichen, von Platon ihm ertheilten Bedeutung zu verstehn ift und babei burchaus nicht ju ben Denfen an jene ab-Straften Produktionen ber scholastisch vogmatistrenben Bernunft, zu beren Bezeichnung Kant jenes von Platon schon in Besis genommene und bochst zwecks mäßig gebrauchte Wort, eben fo unpassend als unrechtmäßig gemisbraucht hat. Ich verstehe also unter Boee jede bestimmte und feste Stufe ber Dbjet+ tivation des Willens, sofern er Ding son sich

und daher der Aielheit fremd ist, welche Stufen zu ben einzelnen Dingen sich allerdings verhalten, wie ihre ewigen Formen oder ihre Musterbilder. Von jenem Kantischen Misbrauch nehme ich weiter krine Notizz das Nothige darüber steht im Anhang.

the sol the with the

Uls die niedrigste Stufe ber Objektivation bes Willens stellen sich die allgemeinsten Krafte der Datur dar; welche theils in jeder Materie ohne Ausnahme erscheinen, wie Schwere, Undurchdringlichkeit, theils fich unter einander in der überhaupt vorhandenen Materie getheilt haben, fo daß einige über diese, andere über jene, beben daburch specifisch verschiedene Materie herrschen, wie Starrheit, Flussigkeit, Ela- & sticität, Elektricität, Magnetismus, chemische Eigenschaften und Quatitaten jeber Art. Gie find an sich unmittelbare Erscheinungen bes Willens, Wo gut als das Thun des Menschen, sind als solchengrundlos, wie der Karafter des Menschen, nur ihre ein zelnen Erscheinungen sind dem Sas vom Grund unterworfen, wie bie Handlungen des Menschen, sie felbst bingegen konnen niemals weber Wirkung noch Urfache heißen, sondern sind die vorhergegangenen und vorausgesetten Bedingungen aller Urfachen und Wirkungen, durch welche sich ihr Wesen entfaltet und offenbart. Es ist beshalb unverständig nach einer Urfache der Schwere, der Cleftricitat zu fragen: Dies find ursprungliche Rrafte, beren Heußerungen war nach Urfach und Wirkung vor sich gehn, so baß jede einzelne Erscheinung berfelben eine Urfache bat; Die selbst wieder eben eine solche einzelne Erscheinung ift und bie Bestimmung giebt, baß hier jene Kraft fich außern, in Zeit und Raum hervortretch mußte; keineswegs aber ist bie Rraft felbst Wirkung einer

Urfache, noch auch Urfache einer Birkung. - Das ber ift es auch falsch zu sagen: "bier Schwere ift Urfache , bag ber Stein fallt:" vielmehr ift bie Rabe ber Erbe Bier bie Urfache, indem biefe ben Stein gieht. Die Rraft felbst liegt gang außerhalb ber Rette ber Urfachen und Wirkungen, welche bie Zeit poraussest und nur in dieser Bedeutung hat; ba jene außerhalb ber Zeit liegt. Die einzelne Veranderung hat immer wieder eine eben so einzelne Beranderung, nicht aber die Kraft, zur Urfach in beren Meuferung fie ift. Denn bas eben, was biefer Urfach; fomune gablige Diale sie eintreten mag, immer die Wirksam= keit verleiht, ist eine Raturkraft, ist als solche grund los; b. b. liegt gang außerhalb der Rette der Urfachen und überhaupt bes Gebietes des Sages vom Grunde, und wird philosophisch jerkanntials, unmitt telbare Objektitat des Willens, den base Un = fich der gesammten Natur ist; in ber Aetiologie, hier Physik. aber nachgewiesen, als ursprungliche Rraft un b. 3t. qualitas occulta,

Auf den obern Stufen der Objektität des Wilstens sehn wir die Individualität bedeutend hervortreten, besonders beim Menschen, als die große Versschiedenheit individueller Karaktere, d. h. als vollsständige Persönlichkeit, schon äußerlich ausgedrückt durch stark gezeichnete individuelle Physiognomie, welche die gesammte Korporisation mitbegreift. Diese Individualität hat bei weitem in solchem Grabe kein Thierz sondern nur die vollkommensten Thiere haben einen schwachen Anstrich davon, über den jedoch der Gattungskarakter noch ganz und gar vorherrscht, ebendeshalb auch nur sehr wenig Individualphysiognomie. Ie weiter abwärts, desto mehr verliert sich jede Spur von Individualkarakter in den allgemeinen der Spei

cies, beren Physiognomie auch allein übrig bleibe. Man kenne den psychologischen Rarakter der Gattung, und weiß baraus genan, mas vom Individuo zu erwarten steht; da hingegen in der Menschenspecies jedes Individuum für fich studirt und ergrundet sonn will, was, um mit einiger Sicherheit sein Verfahren jum voraus zu bestimmen, wegen ber erst mit ber Bernunft eingetretenen Möglichkeit ber Werftellung, von der größten Schwierigkeit ist. Ohne Zweifel ist es mit diesem Unterschiede der Menschengattung von allen andern zusammenhängend, daß die Furchen und Windungen des Gehirns, bei allen Thierem weit sym= metrischer an beiben Seiten und konskanter bei jedem Individuo dieselben sind, als beim Menschen . Ferner ist es als ein Phanomen jenes ven Menschen von allen Thieren unterscheidenden eigentlichen Individualkarafters anzusehn, daß bei den Thieren der Ge= schlechtstrieb seine Befriedigung ohne merkliche Aluswahl sucht, während diese Auswahl beim Menschen, und zwar auf eine von aller Reflexion unabhängige, instinktmäßige Weise, so boch getrieben wird, bag sie bis zur gewaltigen Leidenschaft steigt. Wahrend nun also jeder Mensch als eine besonders bestimmte und karakterisirte Erscheinung des Willens, ja gewissermaaßen als eine eigene Idee anzusehn ist, bei den Thieren aber dieser Individualkarakter im Ganzen fehlt und nur noch die Species eine eigenthumtliche Bedeutung hat, ja seine Spur immer unehr verschwindet, je weiter sie vom Menschen abstehn, die Pflanzen endlich gar feine andre Eigenthumlichkeit

and selection of

<sup>\*)</sup> Wenzel, de structura cerebri hominis et brutorum 1812. c. 3. —

Vicq d'Azyr, Hist. de l'acad. d. sc. de Paris 1783. p.

des Individuums mehr haben, als solche, die sich aus außern gunstigen ober ungunstigen Ginfluffen bes Bodens und Klima's und andern Zufälligkeiten, volle kommen erklaren lassen; so verschwindet endlich im unorganischen Reiche ber Natur ganzlich alle Individualität. Bloß der Krystall ist noch gewissermaaßen als Individuum anzusehn: er ist eine Einheit des Strebens nach bestimmten Richtungen, von ber Er starrung ergriffen, Die beffen Spur bleibend macht: er ist zugleich ein Aggregat aus seiner Rerngestalt, durch eine Idee zur Einheit verbunden, ganz so wie ber Baum ein Aggregat ist aus ber einzelnen treibenden Faser, die sich in jeder Rippe des Blatts, jedem Blatt, jedem Uft barstellt, wiederholt und gewissermaaßen jedes von diesen als ein eigenes Bewächs ansehn läßt, das sich parasitisch vom größern nahrt, so baß der Baum, abnlich bem Krystall, ein sostematisches Aggregat von kleinen Pflanzen ift wiewohl erst bas ganze bie vollenbete Darstellung einer untheilbaren Idee, b. i. dieser bestimmten Stufe der Objektivation des Willens ist. Die Individuen berselben Gattung von Krystallen konnen aber feinen andern Unterschied haben, als den außere Zufälligkeiten herbeiführen: man kann fogar jede Gattung nach Belieben zu großen ober fleinen Krnstallen anschießen machen. Das Individuum aber als solches b. h. mit Spuren eines intividuellen Rarafters, findet sich durchaus nicht mehr in der unorganischen Alle ihre Erscheinungen sind Heußerungen allgemeiner Maturkrafte, b. h. solcher Stufen ber Objektivation des Willens, welche sich durchaus nicht (wie in der organischen Natur) durch die Vermitte= lung der Verschiedenheit der Individualitäten, die das Ganze der Idee theilweise aussprechen, objekti= viren; sondern sich allein in der Species und biefe in

jeder einzelnen Erscheinung ganz und ohne alle Abweichung barstellen. Da Zeit, Raum, Wielheit, Bedingtsenn durch Ursache nicht dem Willen noch der Idee (ber Stufe der Objektivation des Willens). sondern nur ben einzelnen Erscheinungen biefer angeboren; so muß in allen Millionen Erscheinungen einer solchen Naturfraft, 3. B. der Schwere, oder der Elektricität, sie als solche sich ganz genau auf gleiche Weise darstellen, und bloß die außern Umstände konnen die Erscheinung modifiziren. Diese Einheit ihres Wesens in allen ihren Erscheinungen, diese unwandelbare Konstanz des Eintritts derfelben, sobald, am Leitfaden der Kaufalität, die Bedingungen dazu vorhanden sind, heißt ein Maturgeses. Ist ein sol= ches durch Erfahrung einmal bekannt; so läßt sich die Erscheinung der Maturkraft, deren Karakter in ihm ausgesprochen und niedergelegt ist, genau vorherbestimmen und berechnen. Diese Gesesmäßigkeit der Erscheinungen der untern Stufen der Objektiva= tion des Willens ist es aber eben, die ihnen ein so verschiedenes Unsehn giebt von den Erscheinungen des= felben Willens auf ben bobern, b. i. beutlicheren Stufen seiner Objektivation, in Thieren, Menschen und beren Thun, wo das stärkere ober schwächere Hervortreten des individuellen Karafters und das Bewegtwerden durch Motive, welche, weil in der Er= kenntniß liegend, dem Zuschauer oft verborgen bleiben, das Identische des innern Wesens beider Arten von Erscheinungen bisher ganzlich hat verkennen lasfen. Standings only Pay

Die Unfehlbarkeit der Naturgesetze hat, wenn man von der Erkenntniß des Einzelnen, nicht von der der Joee ausgeht, etwas Ueberraschendes, ja bisweilen fast Schaubererregendes. Man konnte sich wun-

13

Dern; bag bie Matur ihre Befoge auch nicht ein einziges Mal vergißt: baß z. 28., wenn es einmal einem Naturgeset gemäß ist, daß beim Zusammentreffen gewiffer Stoffe, unter bestimmten Bedingungen, eine chemische Verbindung, Gasentwickelung, Verbrennung Statt habe; nun auch wenn bie Bedingungen zusammentreffen, sen es burch unfre Beranftaltung oder ganz und gar burch Zufalli (wo vie Pünktlichkeit durch das Unerwartete besto überrasthender ist), beute fogut wie vor taufend Jahren, fofort und ohne Aufschub die bestimmte Erscheinung vor sich geht. In Um meisten empfinden mir dieses Bunderbare bei feltenen, nut unter febr combinivten Umftanben eintretenben und unter biefen uns vorherverkundeten Erscheinungen: fo 13. 28. bag wenn gewiffe Metalle, unter einander und mit einer gesäuerten Feuchtigkeit abwechselnd, sich berühren, Silberblattchen, zwischen die Ertremitaten Dieser Verkettung gebracht, plotslich in grune Flammen aufgehn muffen : ober bag unter gewiffen Bebins gungen ber harte Diamant fich in fire Luft verman= belt. Es ist bie geistermäßige Allgegenwart ber Maturfrafte, die uns alsbann überrascht, und was uns bei den alltäglichen Erscheinungen nicht mehr einfällt, gewahren wir hier, nämlich wie zwischen Ursach und Wirfung ber Zusammenhang eigentlich for geheimnig. voll ist, wie der, welchen man dichtet zwischen einer Zauberformel und bem Geift, der durch fie berbeige rufen nothwendig erscheint. Bingegen, wenn wir in! die phitosophische Erkenntniß eingedrungen sind, bag eine Naturkraft eine bestimmte Stufe ber Objektivation des Willens ist, d. h. besjenigen, mas auch wir als unserinnerstes Wesen erkennen, und daß Dieser Wille an sich selbst und unterschieden von seiner Eres scheinung und beren Formen, außer ber Zeit unb dem Raume liegt und daber die burch biese bedingte

Street in species

Bielheit nicht ihm, noch unmittelbar ber Stufe fei= ner Objektivation, b. i. ber Idee, sondern erst den Erscheinungen dieser zukommt, das Gesetz ber Kau-falität aber nur in Beziehung auf Zeit und Raum Bedeutung hat, indem es namlich in diesen ben vervielfachten Erscheinungen der verschiedenen Ideen, in welchen der Wille sich manifestirt, ihre Stelle bestimmt, die Ordnung regelnd, in der sie eintreten mussen; — wenn uns, sage ich, in dieser Erkenntenis der innere Sinn der großen Lehre Kants aufgegangen ist, daß Raum, Zeit und Kausalität nicht bem Dinge an sich, sondern nur ber Erscheinung zukommen, nur Formen unfrer Erkenntniß, nicht Beschaffenheiten bes Dinges an sich sind: dann werden wir einsehn, daß jenes Erstaunen über die Befesma-Bigkeit und Punktlichkeit des Wirkens einer Maturfraft, über die vollkommene Gleichheit aller ibrer Millionen Erscheinungen, über die Unfehlbarkeit Des Eintritts berfelben, in der That dem Erstaunen eines Kindes oder eines Wilben zu vergleichen ift, ber zum ersten Mal durch ein Glas mit vielen Facetten etwa eine Blume betrachtend, sich wundert über Die vollkommene Gleichheit der unzähligen Blumen die er fieht, und einzeln die Blatter einer jeden derselben zählt.

Jebe allgemeine ursprüngliche Naturkraft ist also in ihrem innern Wesen nichts anderes, als die Objektivation des Willens auf einer niedrigen Stuse: wir nennen
eine jede solche Stuse eine ewige Idee, in Platons
Sinn. Das Maturgesetz aber ist die Beziehung der
Joee auf die Form ihrer Erscheinung. Diese Form ist
Zeit, Raum und Rausalität, welche nothwendigen und
unzertrennlichen Zusammenhang und Beziehung auf einander haben. Durch Zeit und Raum vervielsältigt sich die

Idee in unzählige Erscheinungen: Die Ordnung aber, nach welcher diese in jene Formen der Mannigfaltig= keit eintreten, ist fest bestimmt burch bas Geses ber Rausalität: Dieses ist gleichsam die Morm ber Grangpunkte jener Erscheinungen verschiedener Ideen, nach welcher Raum, Zeit und Materie an sie vertheilt sind. Diese Norm bezieht sich baber nothwendig auf die Ibentitat der gesammten vorhandenen Materie, welche das gemeinsame Substrat aller jener verschiebenen Erscheinungen ist. Wären diese nicht alle an jene gemeinsame Materie gewiesen, in beren Besis sie sich gleichsam theilen mussen; so bedürfte es nicht eines solchen Gesetzes, das ihre Unsprüche bestimmt: sie konnten alle zugleich und neben einander den unendlichen Raum eine unendliche Zeit hindurch füllen. Nur also weil alle jene Erscheinungen der ewigen Ideen an eine und dieselbe Materie gewiesen sind, mußte eine Regel ihres Ein= und Austritts fenn: sonst wurde keine der andern Plat machen. Diesergestalt ist das Gesetz der Kaufalität, wesentlich verbunden mit dem ber Beharrlichkeit der Substang: beibe erhalten bloß von einander wechselseitig Bedeurung: eben so aber auch wieder verhalten sich zu ibnen Raum und Zeit. Denn die bloße Möglichkeit entgegengesetzer Bestimmungen an berfelben Materie ist die Zeit: die bloße Möglichkeit des Beharrens derselben Materie, bei allen entgegengesetten Bestimmungen ist ber Raum. Darum erflarten wir im vorigen Buche die Materie als die Vereinigung von Zeit und Raum: welche Vereinigung sich zeigt als Wechsel der Accidenzien beim Beharren der Gub= stanz, wovon die allgemeine Möglichkeit eben die Rausalität ober bas Werben ift. Wir sagten baber auch, die Materie sei durch und durch Rausalität. Wir erklarten ben Verstand als das subjektive Korrelat der Kausalität und sagten, die Materie (also die gesammte Welt als Vorstellung) sei nur für den Verstand da, er sei ihre Bedingung, ihr Träger, als ihr nothwendiges Korrelat. Dieses alles hier nur zur beiläusigen Erinnerung an das, was im ersten Buche ausgesührt ist. Die Beachtung der innern Uebereinstimmung beider Bücher wird zu ihrem völligen Verständniß ersordert, da, was in der wirklichen Welt unzertrennlich vereint ist als ihre zwei Seiten, Wille und Vorstellung, durch diese zwei Bücher auseinandergerissen werden, um jedes isolirt desto deutlicher zu erkennen.

Es möchte vielleicht nicht überflissig senn, durch ein Beispiel noch deutlicher zu machen, wie das Gesses der Rausalität nur in Beziehung auf Zeit und Naum und die in der Vereinigung beider bestehende Materie Bedeutung hat, indem es die Gränzen bestimmt, welchen gemäß die Erscheinungen der Naturskräfte sich im Besis iener theilen, während die ursprünglichen Naturkräfte selbst, als unmittelbare Obsektivationen des Willens, der als Ding an sich dem Sas vom Grunde nicht unterworfen ist, außerhalb jener Formen liegen, innerhald deren allein jede ätioslogische Erklärung Gültigkeit und Bedeutung hat, und eben deshald nie zum innern Wesen der Natur süßeren kann. — Denken wir uns, zu diesem Zweck, etwa eine nach Gesesen der Mechanik konstruirte Maschine. Eiserne Gewichte geben durch ihre Schwere den Unsfang der Bewegung: kupferne Näder widerstehn durch ihre Starrheit, stoßen und heben einander und die Hebel vermöge ihrer Undurchdringlichkeit u. s. s. z. dier sind Schwere, Starrheit, Undurchdringlichkeit ursprüngliche, unerklärte Kräfte: bloß die Bedingungen unter denen, und die Art und Weise, wie sie sie sich

außern, hervortreten, bestimmte Materie, Zeit und Ort beherrschen, giebt vie Mechanik an. Es kann jest etwa ein starker Magnet auf das Eisen der Gewichte wirken, die Schwere überwältigen: die Bewegung der Maschine stockt und die Materie ist sofort der Schauplaß einer gan; andern Naturfraft, von der die atiologische Erklärung ebenfalls nichts weiter als die Bedingungen ihres Eintritts angiebt, des Magnetismus. Oder aber es werden nunmehr die kupfernen Scheiben jener Maschine auf Zinkplat= ten gelegt, gesäuerte Feuchtigkeit dazwischen geleitet: sogleich ist dieselbe Materie der Maschine einer an= dern ursprünglichen Kraft, dem Galvanismus anheimgefallen, der nun nach seinen Gesetzen sie beherrscht, durch seine Erscheinungen an ihr sich offenbart, von denen die Aetiologie auch nicht mehr, als die Um= stande, unter benen, und die Gesetze, nach welchen sie sich zeigen, angeben kann. Jest lassen wir die Temperatur wachsen, reinen Sauerstoff hinzutreten: die ganze Maschine verbrennt: 6. h. abermals hat eine ganzlich verschiedene Naturkraft, ber Chemismus, für diese Zeit, an diesem Ort, unweigerlichen Unspruch an jene Materie, und offenbart sich an ihr als Idee, als bestimmte Stufe der Objektivation des Willens. — Der dadurch entstandene Metallkalk verbinde sich nun mit einer Säure: ein Salz entsteht, Krystalle schießen an: sie sind die Erscheinung einer andern Idee, die selbst wieder ganz unergründlich ist, während ihre Erscheinung von jenen Bedingungen abhieng, welche die Uetiologie anzugeben weiß. Die Krystalle verwittern, vermischen sich mit andern Stof= fen, eine Wegetation erhebt sich aus ihnen: eine neue Willenserscheinung: — und so ließe sich ins Unendliche die nämliche beharrende Materie verfolgen. und zusehn, wie bald biese, bald jene Naturkraft ein

Richt auf sie gewinnt und es unausbleiblich ergreift, um bervorzutreten und ihr Wesen zu offenbaren. Die Bestimmung dieses Rechts, den Punke in der Zeit und dem Raume, wo les gultig wird, giebe bas Geses ber Rausalität an und auch nur bis bahin geht die auf bemselben gegrundete Erklarung. Die Kraft selbst ist Erscheinung des Willens und als solche nicht den Gestaltungen des Sakes vom Grunde unterworfen, d. h. grundlos. Sie liegt außer aller Zeit, und scheint gleichfam beständig auf den Eintriet ber Umstände zu harren, unter denen sie hervortreten und sich einer bestimmten Materie, mit Verbrangung ber bis dahin diese beherrschenden Kräfte, bemächtigen fann. Alle Zeit ift nur für ihre Erscheinung ba, ihr selbst ohne Bedeutung: Jahrtausende schlummern die chemischen Krafte in einer Materie, bis die Beruhrung der Reagenzien sie frei macht: dann erscheinen sie: aber die Zeit ist nur für biese Erscheinung, nicht für die Kräfte selbst da. Jahrtausende schlummert der Galvanismus im Kupfer und Zink, und sie liegen ruhig neben bem Gilber, welches, sobalb alle drei, unter den erforderten Bedingungen sich berühren, in Flammen aufgehn muß. Gelbst im organis fchen Reiche sehen wir ein trockenes Saamenkorn, zwanzig Jahre lang die schlummernde Kraft bewahven, welche, beim endlichen Eintritt ber gunftigen Um= stånde, als Baum emporsteigt. —

Ist uns nun durch diese Betrachtung der Untersschied deutlich geworden zwischen der Naturkraft und allen ihren Erscheinungen; haben wir eingesehn, wie sene der Wille selbst auf dieser bestimmten Stufe seiner Objektivation ist, den Erscheinungen allein aber, durch Zeit und Naum, Vielheitz zukommt und das Geses der Rausalität nichts anderes als die Bestim-

mung ber Stelle in jenen für die einzelnen Erscheis mingen ist; bann werden wir auch die vollkommene Wahrheit und ben tiefen Sinn ber lehre bes Mal lebranche von den gelegentlichen Urfachen, causes occasionelles, erkennen. Es ist sehr der Mühe werth, diese seine Lehre, wie er sie in den recherches de la vérité, zumal im zten Kapitel bes 6ten Buchs. und in den hinten angehängten éclaircissements zu Diesem Rapitel, vorträgt, mit meiner gegenwärtigen Darstellung zu vergleichen und bie vollkommenste Uebereinstimmung beiber Lehren, bei so großer Verschiedenheit des Gebankenganges, wahrzunehmen. Ja ich muß es bewundern, wie Mallebranche, ganzlich befangen in den positiven Dogmen, welche ihm sein Zeitalter unwiderstehlich aufzwang, bennoch, in folchen Banden, unter solcher last, so glücklich, so richtig die Wahrheit traf und sie mit eben jenen Dog= men, wenigstens mit der Sprache berfelben, ju ver= einigen mußte. BE DIG SCHOOL MADE DO. g him thuses an employed the

Denn die Gewalt der Wahrheit ist unglaublich größ und von unsäglicher Ausbauer. Wir sinden ihre häusigen Spuren wieder in allen, selbst den bizarresten, sa absurdesten Dogmen verschiedener Zeiten und känder, zwar oft in sonderbarer Gesellschaft, in wunzerlicher Vermischung, aber doch zu erkennen. Sie gleicht sodann einer Pflanze, welche unter einem Haufen großer Steine keimt, aber dennoch zum Lichte heranklimmt, sich durcharbeitend mit vielen Ummegen und Reummungen, verunstaltet, verblaßt, verstümmert; — aber dennoch zum Lichte.

Allerdings hat Mallebranche Recht: jede natür= ; liche Ursache ist nur Gelegenheitsursache, giebt nur ; Gelegenheit, Anlaß zur Erscheinung jenes einen und

untheilbaren Willens, ber das Un-sich aller Dinge ist und beffen stufenweise Objektivirung diese ganze fichtbare Welt. Mur das Hervortreten, das Sichtbars werden an diesem Ort, zu dieser Zeit, wird durch die Ursache herbeigeführt, und ist insofern von ihr abhangig, nicht aber bas Bange ber Erscheinung, nicht ihr inneres Wesen: dieses ist der Wille selbst, auf den der Sat vom Grunde keine Unwendung findet, ber mithin grundlos ift. Rein Ding in ber Welt hat eine Ursache seiner Eristenz Ichlechthin und überhaupt; sondern nur eine Ursache, aus der es grade hier und grade jest da ift. Warum ein Stein jest Schwere, jest Starrheit, jest Gleftricitat, jest chemische Eigenschaften zeigt, das hängt von Ursachen, von außeren Einwirkungen ab und ist aus diesen zu er= klaren: jene Eigenschaften selbst aber, also sein ganges Wesen, das aus ihnen besteht, und folglich sich auf alle jene angegebenen Weisen außert, daß er also überhaupt ein solcher ist, wie er ist, daß er überhaupt existirt, das hat keinen Grund, sondern ist die Sichtbarwerdung des grundlosen Willens. Also alle Ursache ist Gelegenheitsursache. So haben wir es gefunden in der erkenntnißlosen Natur: grade so aber auch ist es da, wo nicht mehr Ursachen und Reize, sondern Motive es sind, die den Eintrittspunkt der Erscheinungen bestimmen, also im Handeln der Thiere und Menschen. Denn hier wie dort ist es ein und derselbe Wille, welcher erscheint, in den Graden seiner Manifestation hochst verschieden, in den Erscheinungen dieser vervielfacht und in Hinsicht auf diese dem Sas vom Grunde unterworfen, an sich frei von dem allen. Die Motive bestimmen nicht den Karakter des Menschen, sondern nur die Erscheinung die= ses Karakters, also die Thaten; die außere Gestalt feines Lebenslaufs, nicht bessen innere Bedeutung und

Behalt: biese gehn hervor aus dem Karafter, ber die unmittelbare Erscheinung bes Willens; malfo grundlos ist. Warum der Eine so bise, der Andere gut ist, hangt nicht von Motiven und außerer Einwirkung, etwa von Lehren und Predigten ab, und ist schlechthin in diesem Sinn unerklärlich. Aber ob ein Boser seine Bosheit zeigt in kleinlichen Ungerechtigkeiten, feigen Ranken, niedrigen Schurkereien, die er im engen Kreise seiner Umgebungen ausübe, ober ob er als ein Eroberer Wolfer unterbrückt, eine Welt in Jammer stürzt, bas Blut von Millionen vergießt; dies ist die außere Form seiner Erscheinung, das Unwesentliche berselben, und hängt ab von den Umständen, in die ihn das Schlekfal seste, von den Umgebungen, von ben außern Einflussen, von ben Motiven: aber nie ist seine Entscheidung auf diese Motive aus ihnen erklärlich: sie geht hervor aus dem Willen; dessen Erscheinung dieser Mensch ist. Davon im vierten Bucht. Die Art und Weise, wie der Karafter seine Eigenschaften entfaltet, ist gang ber zu vergleichen mie jeder Körper der erkenneniflosen Matur die seinigen zeigt. Das Wasser bleibt Wasfer, mit feinen ihm inwohnenden Eigenschaften: ob es aber als stiller Gee seine Ufer spiegelt, ober ob es schäumend über Felsen stürzt; oder, künstlich veranlaßt, als langer Strahl in die Höhe sprist; bas bangt von den außeren Ursachen ab: eines ist ihm so natürlich als das andere, aber je nachdem die Umstånde sind, wird es bas eine oder andre zeigen, izu allem gleich sehr bereit, in jedem Fall aber seinem Karakter getreu und immer nur diesen offenbarend. So wird sich auch jeder menschliche Karafter unter allen Umständen offenbaren: aber die Erscheinungen, die daraus hervorgehn, werden seyn, je nachdem die Umstande waren ann Lague abin ander anniel

Wenn es nun aus allen vorhergehenden Betrachtungen über die Kräfte ber Natur und die Era scheinungen derselben uns deutlich geworden ist, wie weit die Erklärung aus Ursachen gehn kann und wo sie aufhören muß, wenn sie nicht in bas thörigte Bestreben verfallen will, den Inhalt aller Erscheinungen auf ihre bloße Form zurückzuführen, wo benn am Ende nichts als Form übrig bliebe; so werden wir nunmehr auch im Allgemeinen bestimmen können, was von aller Actiologie zu fordern ist. Sie hat zu allen Erscheinungen in der Natur die Ursachen aufzusuchen, d. h. die Umstände, unter denen sie alles zeit erfolgen: dann aber hat sie die unter mannigfalz tigen Umständen vielgestalteten Erscheinungen zurückzuführen auf das, was in aller Erscheinung wirkt und bei der Ursach vorausgesett wird, auf ursprungliche Kräfte ber Matur, richtig unterscheibend ob eine Verschiedenheit der Erscheinung von einer Verschiedenheit der Kraft, oder nur von Verschiedenheit, der Umstånde, unter benen die Kraft sich außert, her= rührt, und gleich sehr sich hutend für Erscheinung verschiedener Kräfte zu halten, was Heußerung einer und derselben Kraft, bloß unter verschiedenen Umstånden, ist, als umgekehrt für Aeußerungen einer Rraft zu halten, was urfprünglich verschiedenen Kraften angehört. Hiezu gehört nun unmittelbar Urtheilskraft: daher so wenige Menschen fähig sind, in der Physik die Einsicht, alle aber die Erfahrung zu er= weitern. Tragheit und Unwissenheit machen geneigt, sich zu fruh auf ursprüngliche Kräfte zu berufen: Dies zeigt sich mit einer der Fronie gleichenden Uebertreibung in den Entitäten und Quidditäten der Scho= lastiker. Ich wünsche nichts weniger als die Wieder= einführung derselben begünstigt zu haben. Man barf, statt eine physikalische Erklarung zu geben, sich so

wenig auf die Objektivation des Willens berufen, als auf die Schöpfungskraft Gottes. Denn die Physik verlangt Ursachen: der Wille ist aber nie Ursache: sein Verhaltniß zur Erscheinung ist durch= aus nicht nach bem Sas vom Grunde; sondern, was an sich Wille ist, ist andrerseits als Worstellung da, d. h. ist Erscheinung: als solche befolgt es die Gesese, welche die Form der Erscheinung ausmachen: da muß z. B. jede Bewegung, obwohl sie allemal Willenserscheinung ist, bennoch eine Urfache haben, aus der sie in Beziehung auf bestimmte Zeit und Ort, d. h. nicht im Allgemeinen, ihrem innern Wesen nach, sondern als einzelne Erscheinung zu erklaren ist. Diese Ursache ist eine mechanische beim Stein; ist ein Motiv bei der Bewegung des Menschen: aber fehlen kann sie nie. Hingegen bas Allgemeine, bas gemeinsame Wesen aller Erscheinungen einer bestimm= ten Urt, bas, ohne bessen Voraussehung die Erklarung aus der Ursache weber Sinn noch Bedeutung hatte, das ist die allgemeine Maturkraft, die in der Physit als qualitas occulta stehn bleiben muß, eben weil hier die atiologische Erklarung zu Ende ist und die philosophische anfängt. Die Kette der Ursachen und Wirkungen wird aber nie burch eine ursprung= tiche Kraft, auf die man sich zu berufen hatte, abgebrochen, lauft nicht etwa auf diese, als auf ihr erstes Glieb zurück; sondern das nächste Glied der Rette, so gut als das entfernteste, sest schon die ursprüngliche Kraft voraus, und konnte sonst nichts erklaren. Eine Reihe von Ursachen und Wirkungen kann die Erscheinung der verschiedenartigsten Krafte senn, beren successiver Eintritt in die Sichtbarkeit durch sie geleitet wird, wie ich es oben am Beispiel einer metallenen Maschine erläutert habe: aber die Verschiedenheit dieser ursprünglichen, nicht von einander abzuleitenden Rrafte unterbricht feineswegs Die Einheit jener Rette von Ursachen und den Zusammenhang zwischen allen ihren Gliebern. Die Actiologie der Natur und die Philosophie der Natur thun einander nie Abbruch; sondern gehen neben einander, benselben Gegenstand aus verschiedenem Gesichtspunkt betrachtend. Die Actiologie giebt Rechenschaft von ben Ursachen, welche die einzelne zu erklarende Erscheinung nothwendig herbeiführten und zeigt, als die Grundlage aller ihrer Erflarungen, die allgemeinen Kräfte auf, welche in allen diesen Ursachen und Wir-Kungen thatig sind, bestimmt diese Krafte genau, ihre Zahl, ihre Unterschiede, und dann alle Wirkungen, in benen jede Kraft, nach Maasgabe der Berschiedenheit der Umstande verschieden hervortritt, immer ihrem eigenthumlichen Karafter gemäß, ben fie nach einer unfehlbaren Regel entfaltet, welche ein Maturgeses beißt. Sobald die Physik bies Alles in jeder Hinsicht vollståndig geleistet haben wird, hat sie ihre Vollendung erreicht: bann ist keine Rraft in der unorganischen Natur mehr unbekannt und keine Wirfung mehr da, welche nicht als Erscheinung einer jener Rrafte, unter bestimmten Umftanden, gemaß einem Naturgesete, nachgewiesen ware. Die Betrachtung der gesammten Natur wird sodann durch die Morphologie vollendet, welche alle bleibenden Gestalten der organischen Natur aufgablt, vergleicht und ordnet: über die Ursache bes Eintritts der ein= zelnen Wesen hat sie wenig zu fagen, da es bei allen die Zeugung ist, deren Theorie für sich geht, und in seltenen Fallen die generatio aequivoca. Zu dieser lettern gehört aber, genau genommen, auch die Urt, wie alle niedrigen Stufen der Objektitat des Willens, also die physischen und chemischen Erscheinungen, im Einzelnen hervortreten, und die Angabe ber Bebin-

gungen ju biesem Bervortreten ift eben jene Aufgabe ver Actiologie. — Die Philosophie hingegen betrach= tet überall, also auch in der Natur; nur bas Allgemeinet die ursprunglichen Rrafte felbst find bier ihr Gegenstand; und sie erketint in ihnen die verschiedenen Stufen der Objektivation des Willens, "der das innere Wesen, bas Un=sich bieser Welt ist, welche sie. wenn sie von jenem absieht, für die bloße Vorstel-lung des Subjekts erklart. Wenn nun aber die Actiologie, statt der Philosophie vorzugrbeiten und ihren Lehren Unwendung burch Belege zu liefern, vielmehr meint, les sei ihr Ziel; alle ursprunglichen Krafte wegzuleugnen, bis etwa auf eine, die allgemeinste, 3. Bi-Undurchdringlichkeit, auf welche sie alle anderen gewaltsam juruckzusühren sucht; so entgieht sie sich thre eigene Grundlage, und kann nur Jerthum statt Wahrheit geben. Der Gehalt der Natur wird jest burch die Form verdrängt, den einwirkenden Umstånden wird Alles, dem innern Wesen der Dinge nichts zugeschrieben. Gelänge es wirklich auf dem Wege; so würde, wie schon gesagt, gulekt ein Rechnungserempel bas Rathsel ber Welt losen. Diesen Weg aber geht man, wenn, wie schon erwähnt, alle physiologische Wirkung auf Form und Mischung, also etwa auf Elektricität, biese wieder auf Chemismus, dieser aber auf Mechanismus qu= ruckgeführt werden foll. Letteres war z. B. ber Fehler des Cartesius und aller Atomistiker, welche die Bewegung bes Magneten auf ben Stoß eines Fluibums, und die Qualitäten auf ben Zusammenhang und die Gestalt ber Atomen jurudführten und dahin arbeiteten, alle Erscheinungen ber Natur für bloße Phanomene der Undurchdringlichkeit und Kohasion zu erklaren. Dbgleich man bavon zuruckgekommen ift, so thun boch auch basselbe in unsern Tagen bie elek-

reischen, chemischen und mechanischen Physiologen, welche hartnäckig bas ganze leben und alle Funktionen bes Organismus aus ber "Form und Mischung" seiner Bestandtheile erklaren wollen. Dabei liegt aber, wenn man es genau betrachtet, zulest die Voraus sehung zum Grunde, daß ber Organismus nur ein Aggregat von Erscheinungen, physischer, chemischer und mechanischer Krafte sei, die hier, zufällig zusam= mengefommen, ben Organismus zu Stande brachten. als ein Naturspiel ohne weitere Bebeutung. Der Organismus eines Thieres over des Menschen ware bemnach, philosophisch betrachtet, nicht Darstellung einer eigenen Idee, b. h. nicht selbst unmittelbar Db= jektität des Willens, auf einer bestimmten hoheren Stufe; sondern in ihm erschienen nur jene Ibeen, welche in der Elektricität, im Chemismus, im Mechanismus den Willen objektiviren: Der Organismus ware daher aus bem Zusammentreffen bieser Rrafte so zufällig zusammengeblasen, wie die Gestalten von Menschen und Thieren aus Wolfen ober Stalattiten, daher an sich weiter nicht interessant: — Wir werden indessen sogleich sehn, inwiesern dennoch jene Unwendung physischer und chemischer Erklärungsarten auf den Organismus innerhalb gewisser Grangen gestattet und brauchbar senn mochte. Folgende Betrachtung bahnt uns den Weg zu jener ziemlich schwieri-contigen (the southern and or a mediate bas from

Es ist zwar, allem Gesagten zusolge, eine Verirrung der Naturwissenschaft, wenn sie die höhern Stufen der Objektität des Willens zurücksühren willauf niedere, da das Verkennen und Leugnen ursprünglicher und für sich bestehender Naturkräfte eben sofehlerhaft ist, als die grundlose Unnahme eigenthumlicher Kräfte, wo bloß eine besondere Erscheinungsart

schon bekannter Statt findet. Wir werden daber auch nicht mit Rant vom Newton des Grashalms reben, b. h. von bemjenigen; ber ben Grashalm zurückführte auf Erscheinungen physischer und chemischer Rrafte, deren zufälliges Konkrement, also ein bloges Naturfpiel, er mithin ware, in welchem feine eigenthumliche Idee erschiene, d. h. ber Wille sich nicht auf einer hoheren und besonderen Stufe unmittelbar of= fenbarte; fondern eben nur fo wie in ben Erfcheinun= gen ber unorganischen Ratur und zufällig in dieser Form. Die Scholastifer, welche bergleichen feines wegs verstattet hatten, wurden gang recht gesagt ha= ben, es ware ein ganzliches Wegleugnen der forma substantialis und ein Berabwurdigen berfelben zur blogen forma accidentalis - Undrerseits nun aber ist nicht zu übersehn, daß in allen Ibeen, b. h. in allen Rraften ber unorganischen und allen Gestalten ber organischen Matur es einer und ber selbe Wille ift, ber fich offenbart, b. h. in die Form ber Borstellung, in die Dbjeftitat eingeht. Seine Einheit muß sich baber auch durch eine innere Berwandschaft zwischen allen seinen Erscheinungen zu er= tennen geben. Diefe nun offenbart sich auf ben bo= bern Stufen seiner Objektitat, wo die gange Erschei= nung beutlicher ist, also im Pflanzen= und Thier= reich, durch die sallgemeins durchgreifende Unalogie aller Formen, den Grundtypus, der in allen Erscheinungen sich wiederfindet, welcher bas leitende Princip der vortrefflichen, in unsern Tagen von den Franzosen ausgegangenen, zoologischen Système ist, welcher am vollständigsten in der vergleichenden Unatomle nachgewiesen wird, und welchen aufzufinden auch ein Hauptgeschäft, oder doch gewiß die loblichste Bestrebung berjenigen Schriftsteller ift, Die fich in Teutschland heut zu Tage Martiphilosophen nemen!

und bie darin manches Werdienst haben, wenn gleich in vielen Fällen ihre Jagd nach Unalogien in der Matur zur bloßen Wißelei ausartet. Mit Recht aber haben sie jene allgemeine Verwandschaft und Familienahnlichkeit auch in den Joeen der unorganischen Matur nachgewiesen, z. B. zwischen Elektricität und Magnetismus, zwischen chemischer Unziehung und Schwere u. dgl. m. Sie haben besonders darauf aufmerksam-gemacht, wie die Polarität, d. h. das Auseinandertreten einer Kraft in zwei qualitativ verschiedene, entgegengesetzte und zur Wiedervereini= gung strebende Thatigkeiten, welches sich meistens auch räumlich durch ein Auseinandergehn in entge-gengesetzte Richtungen offenbart, ein Grundtypus fast aller Erscheinungen der Natur, vom Magnet und Krystall bis zum Menschen ist. — Ja, weil eben alle Dinge der Welt die Objektität des einen und selben Willens, folglich dem innern Wesen nach identisch sind; so muß nicht nur jene unverkennbare Unalogie zwischen ihnen senn und in jedem Unvollkomme neren sich schon die Spur, Andeutung, Anlage des zunächst liegenden Vollkommneren zeigen; sondern auch, weil alle jene Formen doch nur der Welt als Vorstellung angehören, so läßt sich sogar anneh-men, daß schon in den allgemeinsten Formen der Vorstellung, in diesem eigentlichen Grundgerüst der erscheinenden Welt, also in Raum und Zeit, der Grundtypus, die Andentung, Anlage alles dessen, was diese Formen füllt, aufzusinden und nachzuweis sen sei. Es scheint eine dunkle Erkenntniß hievon gewesen zu senn, welche der Kabbala und aller ma= thematischen Philosophie der Pythagoreer, auch der Chinesen, den Ursprung gab: und auch in jener Schellingischen Schule sinden wir, bei ihren mannig= faltigen Bestrebungen die Unalogie zwischen allen Erscheinungen der Natur an das licht zu ziehn, auch manche, wiewohl unglückliche Versuche, aus den bloßen Gesesen des Raumes und der Zeit Naturgesieße abzuleiten. Indessen kann man nicht wissen, wie weit einmal ein genialer Kopf beide Bestrebungen realisiren wird.

Wenn nun gleich ber Unterschied zwischen Erscheinung und Ding an sich nie aus ben Augen zu lassen ist, und baber die Identitat des in allen Ideen objektivirten Willens nie (weil er bestimmte Stufen seiner Objektität hat) verdreht werden barf zu einer Identitat der einzelnen Ideen felbst, in denen er er-Scheint, und baber z. B. nimmermehr die chemische ober eleftrische Unziehung juruckgeführt werden barf auf die Anziehung durch Schwere, wenn gleich ihre innere Analogie erkannt, und die ersteren gleichsam als hobere Potenzen von dieser letteren angesehn werden konnen, eben so wenig als die innere Unalogie des Baues aller Thiere berechtigt, die Arten zu vermischen und zu identifiziren und etwa die vollkommneren für Spielarten ber unvollkommeren ju erklaren: wenn also endlich auch die physiologischen Funktionen nie auf chemische oder physische Processe zurückzusühren find: so fann man boch jur Rechtfertigung Dieses Werfahrens innerhalb gewiffer Schranken, Folgendes mit vieler Wahrscheinlichkeit annehmen.

Wenn von den Erscheinungen des Willens, auf den niedrigeren Stufen seiner Objektivation, also im Unorganischen, mehrere unter einander in Konflikt gerathen, indem jede, am Leitsaden der Kausalität, sich der vorhandenen Materie bemächtigen will; so geht aus diesem Streit die Erscheinung einer höheren Idee hervor, welche die vorhin dagewesenen unvolk-

fommineren alle überwältigt, jeboch fo, baf fie das Wesen derselben auf eine untergeordnete Weise bestehn lagt, indem sie ein Analogon bavon in sich aufnimmt: welcher Worgang eben nur aus der Identität des erscheinenden Willens in allen Ideen und aus seinem Streben zu immer höherer Objektivation begreistich then ein unverkennbares Analogon der Kriftallisation, als welche ursprunglich ben Ralt beherrschte, obgleich Die Offifikation nie auf Krystallisation zurückzuführen ift. Schwächer zeigt sich biese Analogie im Festwerden des Fleisches. So auch ist die Mischung der Safte im thierischen Rorper und bie Sefretion ein Unalogon ber chemischen Mischung und Abscheidung, ja die Besetse bieset wirken babet noch fort, aber untergeordnet; fehr modifiziet, von einer hohern Ibee übermaltigt, baber bloß chemische Reafte, außerhalb Des Organismus, nie folde Gafte liefern werben. Die aus folchem Giege über mehrere niedere Ibeen ober Objektivationen des Willens hervorgehende vollkommnere gewinnt, eben daburch, daß sie von jeber überwältigten, ein hoher potenzirtes Unalogon in sich aufnimmt, einen gang neuen Rarakter: Der Wille objektiviet fich auf eine neue beutlichere Urt: es entsteht, ursprunglich durch generatio aequivoca, nachher burch Uffimitation an ben vorhandenen Reim, organischer Saft, PHanze, Thier, Mensch. Also aus bem Streit niedrigerer Erscheinungen geht bie hohere, sie alle verschlingende, aber auch das Stre-ben aller in hoherm Grade verwirklichende hervor. — Es herrscht bemnach schon hier bas Geset: serpens, misi serpentem comederit, non fit draco.

Ich wollte, daß es mir möglich gewesen ware, viech die Klarheit ber Daustellung, die dem Stoffe

anhangende Dunkelheit diefer Gebanken zu überminben: allein ich sehe gar wohl, daß die eigene Betrachtung des Lesers mir sehr zu Hulfe kommen muß, wenn ich nicht unverstanden bleiben oder misverstanden werden foll. Der gegebenen Unsicht gemaß, wird man zwar im Organismus die Spuren chemischer und physischer Wirkungsarten nachweisen, aber nie ihn aus diesen erklaren konnen; weil er keineswegs ein durch das vereinigte Wirken solcher Kräfte, also zufällig hervorgebrachtes Phanomen ist, sondern eine hohere Idee, welche sich jene niedrigeren durch überwältigende Alssimilation unterworfen bat; weil der in allen Ideen sich objektivirende eine Wille, indem er jur bochstmöglichen Objektivation strebt, bier bie niederen Stufen seiner Erscheinung, nach einem Ronflift berfelben, aufgiebt, um auf einer boberen besto machtiger zu erscheinen. Rein Gieg ohne Kampf: indem die hohere Idce, ober Willensobjektivation, nur durch Ueberwältigung der niedrige= ren hervortreten kann, erleidet sie ben Widerstand Diefer, welche, wenn gleich jur Dienstbarkeit gebracht, boch immer noch streben, zur unabhängigen und vollstandigen Aeußerung ihres Wesens zu gelangen. Wie der Magnet, ber ein Eisen gehoben bat, einen fortdauernden Rampf mit der Schwere unterhalt, welche, als die niedrigste Objektivation bes Willens, ein ursprünglicheres Recht auf die Materie jenes Eis sens hat, in welchem steten Kampf der Magnet sich sogar starkt, indem ber Widerstand ihn gleichsam zu größerer Unstrengung reist; eben so unterhalt jebe und auch die Willenserscheinung, welche sich im menschlichen Organismus darstellt, einen bauernben Rampf gegen die vielen physischen und chemischen Rrafte, welche, als niedrigere Ideen, ein fruheres Recht auf jene Materie haben. Daber sinkt der Urm,

den man eine Weile, mit Ueberwältigung ber Schwere, gehoben gehalten: daher ist das behagliche Gefühl der Gesindheit, welches ben Sieg ber Idee bes sich seiner bewußten Organismus über die physischen und chemischen Gesetze, welche ursprunglich die Safte Des Leibes beherrschen, ausdrückt, doch so oft unterbrochen, ja eigentlich immer begleitet von einer gewissen, größeren oder kleineren Unbehaglichkeit, welche aus bem Widerstand jener Krafte hervorgeht, und wodurch schon der vegetative Theit unsers lebens mit einem teisen Leiden beständig verknüpft ist. Daber auch deprimirt die Verdauung alle animalischen Funktionen, weil sie die ganze Lebenskraft in Unspruch nimmt zur Ueberwältigung demischer Naturkräfte durch die Uffimilation. Daher also überhaupt die last des physischen lebens, die Rothwendigkeit des Schlafs und zulest des Todes, indem endlich, durch Umstände begunftigt, jene unterjochten Raturfrafte dem, selbst burch ben fteten Gieg ermudeten, Organismus die ihnen entrissene Materie wieder abgewin= nen, und zur ungehinderten Darstellung ihres Wesens gefangen. Man kann daher auch sagen, daß jeder Organismus die Idee, beren Abbild er ist, nur barfiellt nach Abzug des Theiles seiner Kraft, welche verwendet wird auf Ueberwältigung der niedrigeren Ideen, die ihm die Materie streitig machen. Dieses scheint dem Jakob Bohm vorgeschwebt zu haben, wenn er irgendwo sagt, alle Leiber der Menschen und Thiere, ja alle Pflanzen seien eigentlich halb tob. Jenachdem nun dem Organismus die Ueberwältigung jener, die tieferen Stufen ber Objektitat des Willens ausbrickenden Naturfrafte mehr oder weniger gelingt, wird er zum vollkommneren oder unvollkommneren Ausdruck feiner Ibee, b. h. fieht naber ober ferner dem Ideal, welchem in seiner Gattung Die Schonheit zukommt.

Go febn wir in der Matur überall Streit, Rampf und Wechsel bes Sieges, und werben eben davin weiterhin die dem Willen wesentliche Entweiung mit sich felbft beutlicher erkennen. Bebe Stufe ber Objektivation bes Willens macht ber an= beren die Materie, ben Raum, bie Zeit streitig. Bestandig muß die beharrende Materie Die Form wechseln, indem, am Leitfaben ber Rausalität, mechanische, physische, chemische, organische Erscheinungen sich gierig zum Bervortreten brangen, sich bie Materie entreißen, da jede ihre Joee offenbaren will: Durch die gefammte Ratur lagt fich biefer Streit verfolgen, ja sie besteht eben wieder nur durch ihn: ist doch er selbst nur die Sichtbarkeit ber bem Willen wesentlichen Entzweiung mit sich selbst. Die deutlichste Sichtbarkeit erreicht dieser allgemeine Kampf in der Thierwelt, welche Die Pflanzenwelt zu ihrer Nahrung hat, und in welcher selbst wieder jedes Thier die Beute sund Rahrung eines anderen wird, b. h. die Materie, in welcher seine Idee sich darstellte, zur Darstellung einer anderen abtreten muß, bas Menschengeschlicht aber, weil es alle anderen überwältigt, julest die Matur für ein Fabrifat zu seinem Gebrauch ansieht, basselbe Geschlecht jedoch auch, wie wir im vierten Buche finden werden; in fich felbst jenen Rampf, jene Gelbstentzweiung bes Willens jur furchtbarsten Deutlichkeit offenbart. Inzwischen werden wir hier denselben Streit, Diefelbe Uebermaltigung ebensowohl auf den niedrigen Stufen der Objekrität des Willens wiedererkennen, wo i. Bisburch organische Ussimilation Wasser und Roble in Pflanzensaft, ober Pflanze oder Brod in Blut vermandelt wird, und so überall, wo mit Beschränkung ber chemischen Rrafte auf eine untergeordnete Wirkungsart, animalische Sefretion por fich gebt; bann auch

in der unorganischen Natur, wann z. B. anschießende Krnstalle sich begegnen, kreuzen und gegenseitig so storen, daß sie nicht die rein auskrystallisirte Form zeigen können, wie benn fast jede Druse das Abbild eines solchen Streites bes Willens auf jener so niedrigen Stufe seiner Objektivation ist; oder auch wann ein Magnet dem Eisen die Magneticität aufzwingt, um seine Idee auch hier darzustellen; oder auch wann der Galvanismus die Wahlverwandschaften überwättigt, die festesten Verbindungen zersett, die chemischen Gesete so sehr aufhebt, daß die Saure eines am negativen Pol zersetten Salzes zum positiven Pol muß, ohne mit den Alfalien, durch die sie unterwegs geht, sich verbinden, ober nur den Lakmus, welchen sie antrisst, rothen zu dürfen; so ebenfalls, wann ein Weltkörper den andern in seine Uttraktionssphäre bekommt und ihn an sich, als bestänzigen Begleiter, fesselt: dieser, obgleich besiegt, wie dersteht noch immer, gleichwie die chemischen Kräfte im Organismus, woraus bann die beständige Spannung zwischen Centripetal = und Centrifugal = Kraft hervorgehe, welche das Weltgebaube in Bewegung erhält und selbst schon ein Ausbruck ist jenes allgemeinen der Erscheinung des Willens wesentlichen Kampfes, den wir eben betrachten. Denn da jeder Körper als Schauplaß der Erscheinung eines Willens angesehn werden muß, Wille aber nothwendig als ein Streben sich darstellt; so kann der ursprüngliche Zustand jedes zur Kugel geballten Weltkörpers nicht Ruhe senn, sondern Bewegung, Streben vorwärts in den unendlichen Raum, ohne Rast und ohne Ziel: daher ist kein erster Anstoß für die Centrifugalkraft zu suchen, sondern sie eben ist der ursprüngliche Zu= stand jedes Weltkörpers, ber den unendlichen Raum durchfliegt, bis er in die Attraktionssphare

größeren gerathen ist, der ihn überwältigt und an sich bindet: dieser selbst fliegt auch vorwärts, bis auch ihn auf gleiche Art ein größerer fesselt. Diese Ansicht stimmt gänzlich überein mit der Muthmaaßung der Astronomen von einer Centralsonne, wie auch mit dem wahrgenommenen Fortrücken unseres gangen Sonnenspstems, ja des ganzen Sternhaufens, dem unsre Sonne angehört, daraus endlich auf ein allgemeines Fortrücken aller Firskerne, mit sammt der Centralsonne, zu schließen ist, welches freilich im nuendlichen Raum alle Bedeutung verliert und eben hiedurch, wie schon unmittelbar durch das Streben und Fliegen ohne Ziel, zum Ausdruck jener Nich= tigkeit, jener Ermangelung eines letzten Zweckes wird, welchen wir, am Schlusse dieses Buches, dem Stre= ben des Willens in allen seinen Erscheinungen zuer= kennen werden mussen, daher eben auch wieder end= loser Naum und endlose Zeit die allgemeinsten und wesentlichsten Formen seiner gesammten Erscheinung senn mußten, als welche sein ganzes Wesen auszu-brücken da ist. — Wir können endlich den in Betrachtung genommenen Kampf aller Willenscrschei= iungen gegen einander selbst, schon in der bloßen Materie, als solcher betrachtet, wiedererkennen, so= fern nämlich das Wesen ihrer Erscheinung von Kant richtig ausgesprochen ist als Repulsiv= und Uttrak= tiv=Krast; so daß schon sie nur in einem Kampf ent= gegenstrebender Kräfte ihr Dasenn hat. Abstrahiren wir von aller chemischen Verschiedenheit der Materie, oder benken uns in der Kette der Ursachen und Wir= kungen so weit zurück, daß noch keine chemische Dif-ferenz da ist; so bleibt uns die bloße Materie, die Welt zu einer Rugel geballt, deren Leben; d. h. Db= jektivation des Willens, nun jener Kampf zwischen Attraktions = und Repulsions = Kraft ausmacht, jene

als Schwere, von allen Seiten zum Centrum brangend, diese als Undurchdringlichkeit, sei es als Starrheit oder als Clasticität, jener widerstehend, welcher stete Drang und Widerstand als die Objektität des Willens auf der alleruntersten Stufe betrachtet werden kann und schon dort dessen Rarakter ausdrückt.

Stufe, den Willen sich darstellen als einen blinden Drang, ein sinsteres, dumpses Treiben, fern von aller unmittelbaren Erkennbarkeit. Es ist die einfachste und schwächste Art seiner Objektivation. Als solcher blinder Drang und erkenntnissoses Streben erscheint er aber noch in der ganzen unorganischen Natur, in allen den ursprünglichen Kräften, welche aufzusuchen und ihre Gesehe kennen zu seruen, Physik und Chemie beschäftigt sind, und sede, von welchen sich uns in Millionen ganz gleichartigen und gesehmäßigen, keine Spur von individuellem Karakter ankündigenden Erscheinungen darstellt, sondern bloß vervielfältigt durch Zeit und Raum, d. i. durch das principium individuationis, wie ein Bild durch die Facetten eines Glases vervielfältigt wird.

Bon Stufe zu Stufe sich veutlicher objektivirend, wirkt dennoch auch im Pflanzenreich, wo nicht
mehr eigentliche Ursachen, sondern Neize das Band
seiner Erscheinungen sind, der Wille doch noch völlig
erkenntnißlos, als sinstere treibende Kraft, und so
endlich auch noch im vegetativen Theil der thierischen
Erscheinung, in der Hervordringung und Ausbildung
jedes Thieres und in der Unterhaltung der inneren
Ockonomie desselben, wo immer nur noch bloße Reize
seine Erscheinung nothwendig bestimmen. Die immer
höher stehenden Stufen der Objektität des Willens

führen endlich zu dem Punkt, wo das Individuum, welches die Idee darstellt, nicht mehr durch bloße Bewegung auf Reize seine zu affimilirende Mahrung erhalten konnte, weil solcher Reiz abgewartet werden muß, hier aber die Nahrung eine specieller bestimmte ist, und bei ber immer mehr angewachsenen Mannigfaltigkeit ber Erscheinungen das Gedränge und Gewirre so groß geworden ist, daß sie einander storen, und der Zufall, von dem das durch bloße Reize bewegte Individuum die Nahrung erwarten muß, zu ungunsitg senn wurde. Die Nahrung muß, baber aufgesucht, ausgewählt werden, von bem Punkt an, wo das Thier dem Ei oder Mutterleibe, in welchem es erkenntnislos vegetirte, sich entwunden hat. Daburch wird hier die Bewegung auf Motive und wegen dieser die Erkenntniß nothwendig, welche also eintritt als ein auf dieser Stufe ber Objektivation des Willens erfordertes Hulfsmittel, ungann, zur Erhaltung bes Individuums und Fortpffanzung bes Geschlechts. Sie tritt hervor, reprasentirt durch bas Gehirn ober ein größeres Ganglion, eben wie jede andere Bestrebung ober Bestimmung des sich objektivirenden Willens burch ein Organ repräsentirt ift. — Allein mit diesem Hulfsmittel, dieser ungarn, min, mit einem Schlage, die Welt als Worsteltung ba, mit allen ihren Formen, Objekt und Subjeft, Zeit, Naum, Bielheit und Kansalitat. Die Welt zeigt jest die zweite Seite. Bisher bloß Wille, ist sie nun zugleich Worstellung, Objekt des erkennenden Subjekts. Der Wille, der bis hieher im Dunkeln- bochst sicher und unfehlbar seinen Trieb verfolgte, hat sich auf dieser Stufe ein Licht angezündet, als ein Mittel, das nothwendig wurde zur Aufhebung des Nachtheils, welcher aus dem Gedrange und ber komplicirten Beschaffenheit feiher Er-

scheinungen eben ben vollendetesten erwachsen wurde. Die bisherige unfehlbare Sicherheit und Gesehmäßigkeit, mit der er in der unorganischen und bloß vegetativen Natur wirkte, beruhte barauf, daß er allein in seinem ursprünglichen Wesen, als blinder Drang, Wille, thatig war, ohne Beihulfe, aber auch ohne Störung von einer zweiten ganz anbern Welt, ber Welt als Vorstellung, welche zwar nur bas Abbild seines eigenen Wesens, aber boch ganz anberer Ras tur ist und jest eingreift in ben Zusammenhang seiner Erscheinungen. Dadurch hort nunmehr die unfehlbare Sicherheit derselben auf. Die Thiere sind schon dem Schein, ber Täuschung ausgesetzt. Sie haben indessen bloß anschanliche Vorstellungen, keine Vegriffe, keine Reflexion, sind daher an die Gegenwart gebunden, konnen nicht die Zukunft berücksichtigen. — Es scheint als ob diese vernunftlose Erkenntniß nicht in allen Fällen hinreichend zu ihrem Zweck gewesen sei und bisweilen gleichsam einer Machhülfe bedurft babe. Denn es bietet sich uns die sehr merkwürdige Erscheinung dar, daß das blinde Wirken des Willens und das von der Erkenntniß erleuchtete, in zwei Arten von Erscheinungen, auf eine hochst überraschende Beise, eines in das Gebiet des andern binübergreifen. Einmal nämlich finden wir mitten unter dem von der anschaulichen Erkenntniß und ihren Motiven geleiteten Thun der Thiere, ein ohne diefe, also mit der Nothwendigkeit des blindwirkenden Willens vollzogenes; in den Kunsttrieben, welche, durch kein Motiv, noch Erkenntniß geleitet, das Unsehn haben, als geschähen sie sogar auf abstrakte vernunftige Motive. Der andre biesem entgegengesetzte Fall ist der, wo umgekehrt das licht ber Erkenntniß in die Werkstätte des blindwirkenden Willens ein= dringt und die vegetativen Junktionen des menschli-

chen Organismus beleuchtebe im thierischen Mainetismus. — Endlich min bagarios ber Billed zum hochsten Graduseiner Objektivation gelangt ist, mreicht bie ben Thieren aufgegangene Erkenntnis best Berstandes, moein die Sinne bien Data liefern, mooraus bloke Anschauung, bie on die Gegenwart gebunden ist, hervorgeht, michte mehrenzu: basufomplicirte, vielseitige, bildsame, bochstebeduftige und unzähligen Werlehungen ausgesehte Wefen proer Mensch, mußte, um bestehn zu konnen, durch eine boppelte Erkenntniß erleuchtet werden, gleichsam eine bohere Potenz Der auschaulichen Erkenntnis mußte zu dieser hinzutreten, eine Refferion jener: Die Vermunft als bas Mermogen abstrakter Begriffe. Mit blefer war Besonnenheit da, enthaltend Ueberblick der Zukunft und Wergangenheit, und, in Folge berfelben, Ueberlegung, Gorge, Jähigkeit des prameditirten Bandelns unabhängig von der Gegenwart; endlich auch wöllig deutliches: Dewustseyn ber Eigenen Willensentscheidungen als solcher. Trat nun schon mit ber bloß anschaulichen Erkenntniß bie Möglichkeit des Scheines und der Täuschung ein, woburch die vorige Unfehl= barkeit im erkenntniflosen Treiben des Willens aufgehoben wurde, beshalb Instinkt und Runsterieb, als erkenntnißlose Willensaußerungen, mitten unter ben von Erkenntniß geleiteten, ihm zu Gulfe kommen mußten; ofoigebt mit bem Gintritt ber Bernunft iene Sicherheit und Untruglichkeit ber Willensaußerungen (welche am andern Ertrem, in ber unorganischen Ratur, sogar als strenge Gesehmäßigkeit er= scheint,) fast ganz verloren: der Inftinkt tritt vollig zurück, die Meberlegung gebiert (wie im ersten Buche ausgeführt) Schwanken und Unsicherheit: der Frethun wird möglich, welcher in vielen Fällen die abaquate Objektivation des Willens durch Thaten

hindert. Denn, wenn gleich der Wille im Kacakter den bestimmten und unveränderlichen Grad seiner Objektivation hat und das Wollen selbst unsehlbar nach Anlaß der Motive eintritt; so kann doch der Irrthum die Leußerungen desselben ausheben, indem jest Wahn-Motive gleich wirklichen einsließen können und dann diese ausheben "): so z. B. wenn Superstition eingebildete Motive unterschiebt, die den Menschen zu einer Handlungsweise zwingen, welche der Art wie sein Wille, unter den vorhandenen Umständen sich sonst äußern würde, grade entgegengesest sind: Agamennon schlachtet seine Tochter: ein Geizhals spendet Almosen, aus reinem Egoismus, in der Hossfnung dereinstiger zehnsacher Wiedererstattung, u. s. s.

IC too hishiff shift his of most consideration

Die Erkenntnis überhaupt, vernünftige sowohl als bloß anschauliche, geht also ursprünglich aus bem Willen selbst hervor, gehört zum Wesen der höheren Stusen seiner Objektivation, als eine bloße unxwen, ein Mittel zur Erhaltung von Individuum und Artzsogut als jedes Organ des Leibes. Ursprünglich also zum Dienste des Willens, zur Vollbringung seiner Zwecke bestimmt, bleibt sie ihm auch fast durchgängig gänzlich dienstder, so in allen Thieren und in fast allen Menschen. Jedoch werden wir im dritten Duche sehn, wie in einzelnen Menschen die Erkenntnis sich dieser Dienstdarkeit entziehn, ihr Joch abwersen und frei von allen Zwecken des Wollens rein für sich bestehn kann, als bloßer klarer Spiegel der Welt, woraus die Kunst hervorgeht; endlich im vier-

<sup>\*)</sup> Die Scholastiker sagten daher recht gut: causa finalis non agit secundum suum esse reale, redesecundum suum esse cognitum mit han duu handelingen suum

ten Buch, wie durch diese Art der Erkenntniß, wenn sie auf den Willen zurückwirkt, die Selbstaufhebung desselben eintreten kann, d. i. die Resignation, welche das letzte Ziel, ja das innerste Wesen aller Tugend und Heiligkeit, und die Erlösung von der Welt ist.

Wir haben bie große Mannigfaltigkeit und Berschiedenheit der Erscheinungen betrachtet, in denen der Wille fich objektivirt: ja wie haben ihren enblosen und unversöhnlichen Rampf gegen einander gesehn. Dennoch ist, unfrer ganzen bisherigen Darftellung gufolge, der Wille felbst, als Ding an sich, feineswegs begriffen in jener Bielheit, jenem Bechfel. Die Berschiedenheit der Ideen oder Abstufungen ber Dbjektivation, die Menge der Individuen, in welchen jede von diesen sich darstellt, der Kampf ber Formen um die Materie: Dies Alles trifft nicht ihn; fonbern ist nur bie Urt und Beise seiner Objektivation, und bat nur burch biefe eine mittelbare Relation zu ibm, vermoge welcher jenes alles zum Ausdruck feines Wesens für die Vorstellung gehort. Wie eine Zauberlaterne viele und mannigfaltige Bilder zeigt, es aber nur eine und dieselbe Flamme ift, welche ihnen allen die Sichtbarkeit ertheilt; so ist in allen mannig-faltigen Erscheinungen, welche nebeneinander die Welt fullen, ober nacheinander als Begebenheiten fich verbrangten, boch nur ber eine Bille bas Et scheinende, beffen Sichtbarkeit, Objektitat bas Alles ift, und ber unbewegt bleibt mitten in jenem Bechsel: er allein ift das Ding an sich: alles Objekt aber ist Erscheinung, Phanomen, in Rants Sprache ju reden. — Obgleich im Menschen, als Idee, ber Bille feine deutlichste und vollkommenfte Dbjeftiva-

tion findet; so konnte bennoch diese allein sein Wesen nicht ausbrücken. Die Idee des Menschen burfte, um in ber gehörigen Bedeutung zu erscheinen, nicht allein und abgerissen sich darstellen, sondern mußte begleitet senn von der Stufenfolge abwarts durch alle Gestaltungen der Thiere, durch das Pflanzenreich, bis zum Unorganischen: sie alle erst erganzen sich zur vollständigen Objektivation des Willens: sie werden von der Idee des Menschen so vorausgesetzt, wie die Bluthen des Baumes Blatter, Aeste, Stamm und Wurzel voraussegen: sie bilben eine Pyramide, beren Spike der Mensch ist. Auch kann man, wenn man an Vergleichungen Wohlgefallen hat, sagen: ihre Erscheinung begleitet die des Menschen so nothwens big, wie das volle Licht begleitet ist von den allmahligen Grabationen aller Halbschaften, durch bie es sich in die Finsterniß verliert: ober auch man kann sie den Machhall des Menschen nennen und sagen: Thier und Pflanze sind die herabsteigende Quint und Terz des Menschen, das unorganische Reich ist die untere Oktav. Die ganze Wahrheit Dieses letten Gleichnisses wird uns aber erst deutlich werden, menn wir, im folgenden Buche, die tiefe Bedeutsamkeit ber Musik zu ergrunden suchen und sich uns zeigen wird, wie die durch hobe leichtbewegliche Tone im Zusam= menhang fortschreitende Melodie, in gewissem Sinn, als das durch Mefferion Zusammenhang habende Le= ben und Streben des Menschen barftellend, anzusehn ist, wo bann bagegen bie unzusammenhangenden Ripienstimmen und ber schwerbewegliche Baß, aus benen die zur Wollstandigkeit der Musik nothwendige Harmonie hervorgeht, die übrige thierische und erkenntnißlose Natur abbilden. Doch bavon an seinem Orte, wo es nicht mehr so parador klingen wird. — Wie finden aber auch jene innere, von ber abaquaten Objektität des Willens unzertrennliche Nothwendigkeit der Stufenfolge seiner Erscheinungen,
in dem Ganzen dieser selbst durch eine außer e Nothwendigkeit ausgedrückt, durch diesenige namlich, vermöge welcher der Mensch zu seiner Erhaltung der Thiere bedarf, diese stufenweise eines des andern, dann auch der Pflanzen, welche wieder des Bodens bedürfen, des Wassers, der chemischen Elemente und ihrer Mischungen, des Planeten, der Sonne, der Rotation und des Umlaufs um diese, der Schiese der Ekliptik u. s. f. –

Wie die Erkenntniß der Einheit des Willens, als Dinges an sich, in der unendlichen Verschiedenbeit und Mannigfaltigfeit ber Erscheinungen, allein den : wahren Ausschluß giebt über jene wundersame, unverkennbare Analogie aller Produktionen der Natur, jene Familienabnlichkeit, die sie als Variationen desselben, nicht mitgegebenen Thema's betrachten. laßt: so wird gleichermaaßen durch die deutlich und tief gefaßte Erkenntniß jener Harmonie, jenes wesentlichen Zusammenhangs aller Theile der Welt, jener Nothwendigkeit ihrer Abstufung, welche wir soeben betrachtet haben, sich uns eine wahre und genügende Einsicht öffnen in das innere Wesen und die Bedeutung der unleugbaren Zweckmäßigkeit aller organischen Naturprodukte, die wir sogar a priori bei der Betrachtung und Beurtheilung berselben voraussehen. willy woo baren burgarent bid magingament

Diese Zweckmäßigkeit ist doppelter Art: theils eine innere, d. h. so geordnete Uebereinstimmung aller Theile eines einzelnen Organismus, daß die Erhaltung desselben und seiner Gattung daraus hervorgeht und baher als der Zweck jener Anordnung.

anzusehn ist. Theils aber ist die Zweckmäßigkeit eine außere, nämlich ein Werhältniß der unorganischen Natur zu der organischen überhaupt, oder auch einzelner Theile der organischen Natur zu einander, welches die Erhaltung der gesammten organischen Natur oder auch einzelner Thiergattungen möglich macht, und daher als Mittel zu diesem Zweck unser Beurtheilung entgegentritt.

Die innere Zweckmäßigkeit tritt nun folgendermaaßen in den Zusammenhang unserer Betrachtung. Wenn, bem Bisherigen zufolge, alle Werschiebenheit ber Gestalten in der Matur und alle Wielheit der Individuen nicht dem Willen, sondern nur seiner Objektitat und ber Form biefer angehort; so folgt nothwendig, daß er untheilbar und in jeder Erscheinung ganz gegenwartig ist, wiewohl die Grade seiner Objektivation, die Ideen, sehr verschieden sind. Wir konnen, zu teichterer Jaglichkeit, biese verschiedenen Ideen als einzelne und an sich einfache Willensakte betrachten, in denen sein Wesen sich mehr ober weniger ausdrückt: die Individuen aber sind wieder Erscheinungen der Joeen, also jenes Aftes, in Zeit und Raum und Bielheit. — Dun behalt auf ben niedrigsten Stufen ber Objektitat jener Uft (ober Die Idee) auch in der Erscheinung seine Ginheit bei; wahrend er auf ben bobern Stufen, um zu erscheinen, einer ganzen Reihe von Zustanden und Ent-wickelungen in der Zeit bedarf, welche alle zusam= mengenommen erst den Ausdruck seines Wesens voll-enden. So z. B. hat die Idee, welche sich in irgend einer allgemeinen Naturfraft offenbart, immer nur eine einfache Meußerung, wenn gleich diese Maasgabe ber außern Verhaltnisse sich verschieden darstellt: sonst konnte auch ihre Joentitat gar nicht

nachgewiesen werden, welches eben geschieht burch Absonderung ber bloß aus den außeren Werhaltniffen entspringenden Verschiedenheit. Eben so bat ber Kryftall nur jeine Lebensaugerung, sein Unschießen, welche nachher an ber erstarrten Form, bem Leichnam jenes momentanen Lebens, seinen völlig hinreichenden und erschöpfenden Ausbruck hat. Schon die Pflanze aber druckt die Idee, beren Erscheinung sie ift, nicht mit einem Male und durch eine einfache Aeußerung aus, sondern in einer Succession von Entwickelungen ihrer Organe, in der Zeit. Das Thier entwickelt nicht nur auf gleiche Beise, in einer Succession oft fehr verschiedener Gestalten (Metamorphose) seinen Organismus; sondern diese Gestalt selbst, obwohl schon Objektitat des Willens auf dieser Stufe, reicht boch nicht bin zur vollständigen Darstellung seiner Idee, vielmehr wird diese erst erganzt durch die Handlungen des Thieres, in denen sein empirischer Rarafter, welcher in der gangen Species derfelbe ift, sich ausspricht und erst die vollständige Offenbarung ber Idee ift, wobei sie ben bestimmten Organismus als: Grundbedingung voraussest. Beim Menschen ift schon in sedem Individuo der empirische Karakter ein eigenthumlicher (ja, wie wir im vierten Buche sehn werden, bis zur völligen Aufhebung bes Raratters ber Species, namlich burch Selbstaufhebung bes ganzen Wollens). Was durch die nothwendige Ent= wickelung in ber Zeit und das badurch bedingte Zerfallen in einzelne Handlungen, als empirischer Rarafter erkannt wird, ist, mit Abstraktion von bieser zeitlichen Form der Erscheinung, der intelligible Karakter, nach bem Ausdrucke Kants, ber in ber Nachweisung dieser Unterscheidung und Darftellung des Berhaltnisses zwischen Freiheit und Nothwendigfeit, b. b. eigentlich zwischen bem Willenfals Ding

an fich und feiner Erscheinung in ber Zeie, fein unsterbliches Werdienst besonders herrlich zeigt 4). Der intelligible Karafter fällt also mit der Idee, oder noch eigentlicher mit bem ursprünglichen Willensaft, der sich in ihr offenbart, zusamment insofernisst also nicht nur ber empirische Rarakter jedes Menschen, sondern auch der jeder Thierspecies, ja jeder Pflanzenspeeies und sogar jeder ursprunglichen Rraft ber unorganischen Matur, als Erscheinung eines intelligibelen Rarafters, d. haeines außerzeitlichen untheilbaren Willensaftes anzusehn. - Beilaufig mochte ich nun bier aufmerksam machen auf die Raivetat, mit der jede Pflanze ihren ganzen Karafter burch die bloße Gestalt ausspricht und offen darlegt, ihr ganzes Seyn und Wollen offenbart, wodurch die Physiognomien der Pflanzen so interessant sind; während das Thier, um seiner Idee nach erkannt zu werden, schon in seinem Thun und Treiben bevbachtet, der Mensch vollends erforscht und versucht senn will, da ihn Vernunft ber Verstellung in hohem Grade fähig macht. Das Thier ist um eben so viel naiver als der Mensch, wie die Pflanze naiver ist als bas Thier. — Aber jest zur Unwendung bes Gesagten auf die teleologische Betrachtung ber Organismen, sofern sie ihre innere Zweckmäßigkeit betrifft." Wenn in der unorganischen Natur die überall als ein einziger Willensakt zu betrachtenbe Ibee sich auch nur in einer einzigen und immer gleichen Ueuferung offenbart, und man daher sagen kann, daß hier ber empirische Karafter unmittelbar der Einheit des inteltigibelen theilhaft ist, gleichsam mit ihm zusammen=

<sup>\*)</sup> Siehe Krit. b. rein. Vern. pp 560 — 586. und Krit. ber prakt. Vern. pp 169 — 179. Vergl. die einleitende Abhandl. §. 46.

fällt, weshalb hier keine innere Zweckmäßigkeit sich zeigen kann; wenn bagegen alle Organismen, burch eine Succession von Entwickelungen nacheinander, welche durch eine Mannigfaltigkeit verschiedener Theile nebeneinander bedingt ist, ihre Idee darstellen, also die Summe der Aeußerungen ihres empirischen Rarakters, erst in der Zusammenfassung Ausbruck bes intelligibeln ist; so hebt dieses nothwendige Rebenein= ander der Theile und Nacheinander der Entwickelung boch nicht die Einheit der erscheinenden Idee, des sich außernden Willensaftes auf: vielmehr findet diese Einheit nunmehr ihren Ausbruck an der nothwendigen Beziehung und Verkettung jener Theile und Entwickelungen mit einander, nach dem Gesets der Kausalität. Da es der einzige und untheilbare und eben dadurch gang mit sich selbst übereinstimmende Wille ist, der sich in der ganzen Idee, als wie in einem Alkt offenbart; so muß seine Erschei= mung, obwohl in eine Verschiedenheit von Theilen und Zuständen auseinandertretend, boch in einer burchgangigen Uebereinstimmung berselben jene Einheit wieder zeigen: dies geschieht durch eine nothwendige Beziehung und Abhängigkeit aller Theile von einanber, wodurch auch in der Erscheinung die Einheit der Idee wiederhergestellt wird. Demzusolge erkennen wir nun jene verschiedenen Theile und Funktionen des Organismus wechselseitig als Mittel und Zweck von einander, den Organismus selbst aber als den letten Zweck aller. Folglich ist sowohl bas Auseinandertreten der an sich einfachen Idee in die Wielheit der Theile und der Zustände des Organismus einerseits, als die Wiederherstellung ihrer Einheit durch die nothwendige Verknüpfung jener Theile und Funktionen, baburch daß sie Ursach und Wirkung, also Mittel und Zweck, von einander sind, andrer=

feits, nicht bem erscheinenben Willen als folchem, dem Dinge an fich, sondern nur seiner Erscheinung in Raum, Zeir und Raufalitat (lauter Geffalten bes Sages vom Grunde, der Form der Erscheinung) eigenthümlich und wesentlich. Sie gehören der Wele als Worstellung, nicht der Welt als Wille an: sie gehoren zur Urt und Weise wie ber Wille Objekt. d. i. Vorstellung wird, auf dieser Stufe seiner Dbjektität. Wer in den Sinn dieser vielleicht etwas schwierigen Erörterung eingebrungen ift, wird nunmehr recht eigentlich die Lehre Kants verstehn, welche dahin geht, daß sowohl die Zweckmäßigkeit des Organischen, als auch die Gesetmäßigkeit des Unor= ganischen, allererst von unserm Verstande in die Na= tur hineingebracht wird, daher beide nur ber Erscheinung, nicht dem Dinge an sich zukommen. Die oben erwähnte Verwunderung, über die unfehlbare Konstanz der Gesehmäßigkeit der unorganischen Narur ist im Wesentlichen dieselbe mit der, über die Zweckmäßigkeit der organischen Natur: denn in bei= den Fallen überrasche uns nur der Unblick der urspringlichen Ginheit der Idee, welche für Die Erscheinung die Form der Vielheit und Verschiedenheit angenommen batte.

Was nun, nach ber oben gemachten Eintheistung, die zweite Art der Zweckmäßigkeit, die auße rebetrifft, welche sich nicht in der innern Dekonomie der Organismen, sondern in der Unterstüßung und Hülfe zeigt; welche sie von Außen, sowohl von der unorganischen Natur, als einer vom andern erhalten; so sindet dieselbe ihre Erklärung um Allgemeinen ebenfalls in der eben aufgestellten Erörterung, indem ja die ganze Welt, mit allen ihren Erscheinungen, die Objektität des einen und untheilbaren Willens ist,

die Idee, welche sich zu allen andern Ideen verhalt, wie die Harmonie zu den einzelnen Stimmen, daher jene Einhoit des Willens sich auch in der Uebereinstimmung aller Erscheinungen desselben zu einander zeigen muß. Allein wir können diese Einsicht zu viel größerer Deutlichkeit erheben, wenn wir auf die Erscheinungen jener außern Zweckmäßigkeit und Uebereinstimmung der verschiedenen Theile der Natur zu einander etwas näher eingehn, welche Erörterung zugleich auch auf die vorhergehende Licht zurückwersen wird. Wir werden aber dahin am besten durch Betrachtung folgender Analogie gelangen.

Der Karafter jedes einzelnen Menschen fann, fofern er burchaus individuell und nicht gang in dem der Species begriffen ift, als eine besondere Idee, entsprechend einem eigenthunlichen Objektivationsakt des Willens, angesehn werden. Dieser Uft selbst ware dann sein intelligibler Rarafter, sein empirischer aber die Erscheinung deffelben. Der empirische Rarafter ist gang und gar burch ben intelligibeln, welcher grundloser, b. b. als Ding an sich bem Gas vom Grund (der Form ber Erscheinung) nicht unterworfener Wille ift, bestimmt. Der empirische Rarafter muß in einem Lebenslauf bas Abbild bes intelligibeln liefern, und fann nicht anders ausfallen, als das Wesen dieses es erfordert. Allein diese Beftimmung erstreckt sich nur auf bas Wesentliche, nicht auf das Unwesentliche des bemnach erscheinenden Lebenslaufes. Bu biesem Unwesentlichen gebort bie nahere Bestimmung ber Begebenheiten und Bandlungen, welche ber Stoff find, an bem ber empirische Karafter sich zeigt. Diese werden von außern Umstanden bestimmt melde, Die Motive abgeben, auf welche ber Karakter seiner Datur gemaß reagirt,

und da sie sehr verschieden senn konnen, so wird sich nach ihrem Einfluß bie außere Gestaltung ber Erscheinung bes empirischen Karakters, also bie bestimmte faktische ober historische Gestaltung bes Lebenslaufes, richten muffen. Diese wird fehr verschieden ausfallen konnen, wenn gleich das Wesentliche dieser Erscheinung, ihr Inhalt, derselbe bleibt: so 3. 23. ist es unwesentlich, ob man um Ruffe ober Rronen spielt: ob man aber beim Spiel betrügt, oder ehrlich zu Werk geht, bas ist bas Wesentliche: dieses wird durch den intelligibelen Karakter, jenes durch außern Einfluß bestimmt. Go verschiebenartig aber auch ber angere Ginfluß senn kann, jo muß bennoch, wie er auch ausfalle, ber sich im Lebenslauf ausdruckenbe empirische Rarafter ben intelligibelen genau objektiviren, inbem er feine Objektivation bem vorgefundenen Stoffe faktischer Umstande anpaßt. - Etwas jenem Ginfing außerer Umstände auf den im Wesentlichen durch den Rarakter bestimmten Lebenslauf Unaloges haben wir nun anzunehmen, wenn wir uns benten wollen, wie ber Wille, im ursprunglichen Aft seiner Objektivation, die verschiedenen Ideen bestimmt, in benen er sich objektivirt, b. h. die verschiedenen Gestalten von Ras turwesen aller Art, in welche er seine Objektivation vertheilt und die beswegen nothwendig eine Beziehung zu einander in ber Erscheinung haben muffen. Wir muffen annehmen, bag zwischen allen jenen Erscheinungen des einen Willens ein allgemeines gegenseitiges sich Anpassen und Bequemen zu einander Statt fand, wobei aber, wie wir bald beutlicher fehn werden, alle Zeitbestimmung auszulassen ist, da die Idee außer der Zeit liegt. Demnach mußte jede Erscheinung sich ben Umgebungen, in die sie eintrat, anpaffen, Diese aber wieber auch jener, wenn folche

Local

gleich in der Zeit eine viel spätere Stelle einnimmt. Angemessen barum ist jebe Pflanze ihrem Boben und Himmelsstrich, jedes Thier seinem Element und ber Beute, Die seine Rahrung werben foll, ist auch irgendwie einigermaaßen geschüßt gegen seinen naturlis chen Verfolger; angemessen ist das Auge bemilicht, die Lunge und das Blut der Luft, die Schwimmblase dem Wasser, das Auge des Seehundes dem Wechsel seines Mediums, und so bis auf die speciellsten und erstaunenlichsten außern Zweckmäßigkeiten herab. Dun aber ift hiebei von allen Zeitverhaltniffen zu abstrahiren, da solche nur die Erscheinung ber Idee, nicht diese selbst betreffen konnen. Demgemaß ist jene Erklarungsart auch ruchwarts zu gebrauchen und nicht nur anzunehmen, baß jebe Species sich mach ben vorgefundenen Umstanden bequemte, sondern biese in der Zeit vorhergegangenen Umstände selbst eben so Rucksicht nehmen auf die dereinst noch kommenden Wesen. Denn es ist ja der eine und selbe Wille, der sich in der ganzen Welt objektivirt: er kennt keine Zeit, ba biefe Gestalt des Sages vom Grunde nicht ihm, noch feiner ursprünglichen Objektität, ben Ibeen, angehört; sondern nur der Alrt und Weise, wie diese von ben selbst vergänglichen Individuen erkannt werden , b. b. ber Erscheinung ber Ideen. Daher ift bei unserer gegenwärtigen Betrachtung ber Urt, wie die Objektivation des Willens sich in den Ideen vertheilt, die Zeitfolge ganz ohne Bedeutung, und die Ideen, deren Erscheinungen, bem Geset ber Rausalität, dem sie als solche unterworfen sind, gemaß, fruber in die Zeitfolge eintraten, haben dadurch kein Vorrecht vor benen, beren Erscheinung spåter eintritt, welche vielmehr grabe bie pollfom= mensten Objektivationen des Willons sind, denen sich die früheren eben so sehr anpassen mußten, als diese

jenen. Also der Lauf der Planeten, die Reigung der Ekhptik, die Rotation der Erde, die Wertheilung des festen Landes und des Meeres, die Utmosphäre, bas licht, bie Warme und alle abnlichen Erscheis nungen, welche in der Matur das find, was in der Harmonie ber Grundbaß, bequemten sich ahndungsvoll ben fommenden Geschlechtern lebender Wesen, beren Trager und Erhalter sie werden follten. Cben so bequemte fich ber Boben ber Ernahrung ber Pflanzen, biefe ber Ernahrung ber Thiere, biefe ber Ernahrung andrer Thiere, ebensowohl als umgekehrt alle biefe wieder jenen. Alle Theile ber Ratur fom= men sich entgegen, weil ein Wille es ist, der in ihnen allen erscheint, die Zeitfolge aber seiner ursprünglichen und allein abaquaten Objektitat, (Diefen Uns bruckterklart bas folgende Buch) ben Ideen, igang fremb ift. Noch jest, ba die Geschlechter sich nur zu erhalten, nicht mehr zu entwickeln haben, sehn wir hin und wieder eine solche sich auf das Zukunftige erstreckende, eigentlich von der Zeitfolge gleichsam abstrahirende Worforge ber Matur, ein Sichbequemen bessen mas ba ift, nach bem was noch kommen soll. So baut ber Bogel bas Rest fur die Jungen, wels che er noch nicht kennt; ber Bieber errichtet einen Bau, bessen Zweck ihm unbekannt ist; Die Umeise, ber hamfter, Die Biene fammeln Borrathe zu bem ihnen unbekannten Winter; Die Spinne, der Ameis fenlowe errichten, wie mit überlegter Lift, Fallen für ben kunftigen ihnen unbekannten Raub; bie Infekten legen ihre Gier babin, wo bie kunftige Brut funftig Rahrung findet; die mannliche Bluthe der zweihausigen Vallisnerie, welche auf dem Boden des Wassers wächst, reißt sich zur Zeit, wo die an einem langen Stengel oben auf dem Wasser schwimmende weibliche Blume blubt, von ihrem furzen Stengel

los, um so, mit Aufopferung ihres Lebens, diese zu befruchten: auch hier muß ich nochmals der Larve bes mannlichen Hirschschroters gebenken, Die bas Loch im Holze zu ihrer Metamorphose noch einmal so groß beißt als die weibliche, um Raum für die fünftigen Borner zu gewinnen. Ueberhaupt alfo giebt uns ber Instinkt ber Thiere Die beste Erlanterung zur übrigen Teleologie ber Matur. Denn wie ber Instinkt ein Banbeln lift, gleich bem nach einem Zwechegriff, und boch gang ohne benfelben; so ift alles Bilden der Matur gleich, bem nach einem Zweckbegriff und boch gang ohne benselben. Denn in ber außern , wie in ber innern Teleologie ber Natur ist, was wir als Mittel und Zweck benken muffen, überall nur die für unfre Erkenntniffmeife in Raum und Beit auseinandergetretene Erscheinung ber Einheit bes mit fich felbit foweit übereinstimmenben einen Willens.

Inzwischen kann bas aus biefer Einheit entfpringende sich wechselseitige Ampassen und Sichbequemen ber Erscheinungen bennoch nicht ben oben bargestellten, im allgemeinen Rampf ber Natur erscheinenden innern Widerstreit tilgen, der bem Willen wesentlich ist. Wenn vermöge jener Harmonie und Uckomodation die Gattungen im Organischen und die allgemeinen Naturkräfte im Unorganischen nebeneinander bestehn, ja sich fogar wechselseitig unterstüßen; so zeigt sich bagegen ber innere Wiberstreit des durch alle jene Ideen objektivirten Willens im unaufhörlichen Wertilgungsfrieg ber Individuen jener Gattungen und im beständigen Ringen ber Erscheinungen jener Raturfrafte mit einander, wie oben ausgeführt worden. Der Tummelplas und ber Gegenstand bieses Kampfes ift die Materie,

welche sie wechselseitig sich zu entreißen streben, und Raum und Zeit, deren Vereinigung durch die Form der Kausalität eigentlich die Materie ist, wie im ersten Buche dargethan.

Ich beschließe hier den zweiten Haupttheil meiner Darstellung, in der Hoffnung, daß, soweit es bei der allerersten Mittheilung eines noch nie dagewesenen Gedankens, der daher von den Spuren der Individualität, in welcher zuerst er sich erzeugte, nicht gang frei senn kann, — indglich ist, es mir gelungen sei, die deutliche Gewißheit mitzutheilen, daß diese Welt, in der wir leben und sind, ihrem ganzen Wesen nach, durch und durch Wille und zugleich durch und durch Borftellung ift; bag Diese Borstellung schon, als solche eine Form poraus= sest, namlich Objekt und Subjekt, mithin relativ ist; und wenn wir fragen, was nach Aufhebung biefer Form und aller ihr untergeordneten, Die der Sas vom Grund ausdrückt, noch übrig bleibt; dieses als ein von der Vorstellung toto genere Verschiedenes, nichts anderes senn kann, als Wille, ber sonach bas eigentliche Ding an sich ist. Jeber findet sich selbst als diesen Willen, in welchem das innere Besen der Welt besteht, so wie er sich auch als das erkennende Subjekt findet, deffen Worstellung die ganze Belt ist, welche in sofern nur in Bezug auf sein Bewußtsenn, als ihren nothwendigen Trager, ein Daseyn hat. Teber ift also in diesem doppelten Betracht die ganze Welt selbst, ber Mifrokosmos, finbet beibe Seiten berfelben gang und vollständig in sich selbst. Und was er so als sein eigenes Wesen erkennt, daffelbe erschöpft auch das Wesen ber ganzen Welt, des Makrokosmos: auch sie also ist, wie er selbst, durch und durch Wille, und durch und burch Vorstellung, und nichts bleibt weiter übrig. So sehn wir hier die Philosophie des Thales, die den Makrosomos, und die des Sokrates, die den Mikrosomos betrachtete, zusammensallen, indem das Objekt beider sich als dasselbe ausweist. — Größere Vollständigkeit aber und dadurch auch größere Sicherheit wird die gesammte in den zwei ersten Büschern mitgetheilte Erkenntniß gewinnen, durch die noch solgenden zwei Bücher, in denen hoffentlich auch manche Frage, welche dei unserer disherigen Betrachtung deutlich oder undeutlich sich aufgeworfen haben mag, ihre genügende Antwort sinden wird.

Inzwischen mag eine solche Frage noch eigens erörtert werden, da sie eigentlich nur aufgeworfen werden kann, solange man noch nicht gang in den Sinn der bisherigen Darstellung eingedrungen ift, und ceben insofern zur Erläuterung berfelben bienen kann. Es ist folgende. Jeder Wille ist Wille nach Etwas, hat ein Objekt, ein Ziel feines Wollens: was will denn zuleßt, oder wonach strebt jener Wille, der uns als das Wesen an sich der Welt bargestellt wird? — Diese Frage beruht, wie so viele andere, auf Berwechselung des Dinges an sich mit der Erscheinung. Auf diese allein, nicht auf jenes erstreckt sich der Sas vom Grunde, dessen Gestaltung auch das Gesetz ber Motivation ist. Ueberall läßt sich nur von Erscheinungen als solchen, von einzelnen Dingen, ein Grund angeben, nie vom Willen selbst, noch von der Idee, in der er sich adaquat objektivirt. So ist von jeder einzelnen Bewegung, oder überhaupt Veränderung in der Natur, eine Ursache zu suchen, d. h. ein Zustand, welcher biese nothwen= dig herbeiführte; nie aber von der Maturkraft felbst,

bie sich in jener und in unzähligen gleichen Erscheiuungen offenbart: und es ist daher wahrer Unverstand, aus Mangel an Besonnenheit entsprungen, wenn gefragt wird nach einer Urfache ber Schwere, ber Elektricität u. f. w. Muretwa, wenn man bargethan hatte, daß Schwere, Cleftricität; nicht ursprüngliche eigenthumliche Naturkrafte, sondern nur Erscheinungsweisen einer allgemeinern, schon bekannten Maturkraft waren, ließe sich fragen nach ber Urfache; welche macht, daß Diese Naturtraft hier Die Erscheinung ber Schwere, der Elektrieität, hervorbringe. Das alles ist oben weitlauftig auseinandergesett. Eben so inun hat jeder einzelne Willensaft eines erkennenden Individuums (das selbst nur Erscheinung des Willens als Ding an sich ist) nothwendig ein Motiv, ohne welches es nie zu jenem Utt kame: aber wie die Ursache bloß die Bestimmung enthält, daß zu dieser Zeit, an diesem Ort, an dieser Materie, eine Mengerung bie= ser oder jener Maturkraft eintreten muß; so bestimmt auch bas Motiv nur den Willensaft eines erkennenben Wesens, zu bieser Zeit, an diesem Ort, unter biesen Umständen, als ein ganz Einzelnes; keineswegs aber daß jenes Wesen überhaupt will und auf diese Weise will: dies ist Heußerung seines intelligibeln Karafters, der, als der Wille selbst, als Ding an sich, grundlos ift, als außer bem Gebiet bes Sages vom Grunde liegend. Daher hat auch jeder Mensch beständig Zwecke und Motive, nach benen er sein Handeln leitet, und weiß von seinem einzelnen Thun allezeit Nechenschaft zu geben: aber wenn man ihn fragte, warum er überhaupt will, oder warum er überhaupt daseyn will; so würde er keine Untwort haben, vielmehr wurde ihm die Frage ungereimt erscheinen: und hierin eben sprache sich eigentlich bas

Bewüßtsenn aus, daß er selbst nichts, als Wille ist, versen Wollen überhaupt sich also von selbst versteht und nur in seinen einzelnen Ukten, für jeden Zeitpunkt, der naheren Bestimmung durch Motive bedarf.

In der That gehort Abwesenheit alles Ziels, aller Granzen, zum Wefen des Willens an sich, ber ein endloses Streben ist. Dies wurde bereits oben, bei Erwähnung der Centrifugalkraft berührt: auch offenbart es sich am einfachsten auf der allerniedrigsten Stufe der Objektitat des Willens, nämlich in der Schwere, deren beständiges Streben, bei offenbarer Unmöglichkeit eines letten Zieles, vor Augen liegt: benn ware auch, nach ihrem Willen, alle eristirende Materie in einen Klumpen vereinigt; so wurde im Innern besselben die Schwere, jum Mittelpunkte strebend, noch immer mit der Undurchdringlichkeit, als Starrheit ober Elasticität, kampfen. Das Streben ber Materie fann baber ftets nur gehemmt, nie und 'nimmer erfüllt oder befriedigt werben. Go aber grade verhalt es sich mit allem Streben aller Erscheinungen des Willens. Jedes erreichte Ziel ist wieder Anfang einer neuen Laufbahn, und so ins Unendliche. Die Pflanze erhöht ihre Erscheinung vom Reim durch Stamm und Blatt zur Bluthe und Frucht, welche wieder nur der Anfang eines neuen Reimes ift, eines neuen Individuums, bas abermals die alte Bahn durchläuft, und so durch unendliche Zeit. Eben so ist der Lebenslauf des Thieres: Die Zeugung ist der Gipfel besselben, nach dessen Erreichung das leben des ersten Individuums schnell ober langsam sinkt, mabrend ein neues ber Natur bie Erhaltung der Gattung verburgt und dieselbe Erscheinung wiederholt. Ja, als die bloße Erscheimung

bieses beständigen Dranges und Wechsels ift auch Die flete Erneuerung ber Materie jebes Organismus anzusehn, welche die Physiologen jest aufhören für nothwendigen Erfaß bes bei ber Bewegung verbrauchten Stoffes zu halten, ba die mögliche Abnutung ber Maschine burchaus kein Aequivalent senn kann für den beständigen Zufluß durch die Ernährung: ewiges Werden, endloser Fluß, gehört zur Offenbarung bes Wesens bes Willens. Dasselbe zeigt sich endlich auch in ben menschlichen Bestrebungen und Wünschen, welche ihre Erfüllung immer als lettes Ziel des Wollens uns vorgaukeln; sobald sie aber erreicht sind, sich nicht mehr ähnlich sehn und baher bald vergessen, antiquirt und eigentlich immer, wenn gleich nicht eingeständlich, als verschwundene Läuschungen bei Seite gelegt werben; glucklich genug, wenn noch etwas zu wunschen und zu streben übria blieb, bamit das Spiel des steten Ueberganges vom Bunsch jur Befriedigung und von bieser zum neuen Wunsch, bessen rascher Gang Gluck, ber langsame Leiden heißt, unterhalten werde und nicht in jenes Stocken gerathe, bas sich als furchtbare, lebenserstarrende Langeweile, mattes Sehnen ohne bestimmtes Objekt, ertobtender languor zeigt. - Diesem allen zufolge, weiß ber Wille, wo ihn Erkenntniß beleuchtet, stets was er jest, was er hier will; nie aber was er überhaupt will: jeder einzelne Uft hat einen Zweck; bas gesammte Wollen feinen: eben wie jede einzelne Naturerscheinung zu ihrem Eintritt an diesem Ort, zu dieser Zeit, durch eine zureichende Ursache bestimmt ward, nicht aber die in ihr sich manifestirende Kraft überhaupt eine Ursache hat, da solche Erscheinungsstufe des Dinges an sich, des grundlosen Willens ist. — Die einzige Selbster-

kenntniß des Willens im Ganzen aber ist die Vorstellung im Ganzen, die gesammte anschauliche Welt. Sie ist seine Objeftitat, seine Offenbarung, sein Spiegel. Was sie in dieser Eigenschaft ausfagt, wird der Gegenstand unserer ferneren Betrach tung senn. this confliction down to being adjusted but and

and the state of t

in the state of th

er entrance entre entre de la language

्रांका । व्यवस्ति स्वयं प्रति । त्रांतिका । त्रांतिका । व्यवस्था

District Control of the state o

Const to the control of the mail the angle of the

ages in it agreed the site of the complete the state of

and a control of an inch to the control of

The state of the state of the state of the state of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

and an initial to be and could

· so its first sit a seed a seed to

the being a small of a site of

or approving the got in the country of the

the state of the s

min of the state o

## Drittes Buch.

Der

## Welt als Borstellung

zweite Betrachtung:

Die Vorstellung, unabhängig vom Satze bes Grundes: die Platonische Idee: das Objekt der Kunst.

Τί το ον μεν αεί, γένεσιν δε ουκ έχου; και τι το γιγνόμενον μεν και απολλύμενον, όντως δε ουδέποτε όν;

ΠΛΑΤΩΝ.

Digitized by Google

: विकास के के के मान माना क्षेत्र के कि का मान करें । वर्ष

genelle von Ehlere ver Anneie.

Rachbem wir die im ersten Buch als bloße Vorstellung, Objekt für ein Subjekt, bargestellte Welt im zweiten Buch von ihrer andern Seite betrachtet und gefunden haben, daß biese Wille sei, welcher allein als dasjenige sich ergab, was jene Welt noch außer der Vorstellung ist; so nannten wir, dieser Erkenntniß gemäß, die Welt als Vorstellung, sowohl im Ganzen als in ihren Theilen, die Dbjektitat bes Willens. Wir erinnern uns nun ferner, bag solche Objektivation des Willens viele aber bestimmte Stufen hatte, auf welchen, mit gradweise steigender Deutlichkeit und Vollendung, das Wesen des Willens in die Vorstellung trat, d. h. sich als Objekt darstellte. In diesen Stufen erkannten wir schon dort Platons Ideen wieder, sofern namlich jene Stufen eben die bestimmten Species, ober die ursprunglichen, nicht wechselnden Formen und Eigenschaften aller natürlichen, sowohl unorganischen als organischen Körper, wie auch die nach Naturgeseßen sich offenba= renden allgemeinen Krafte sind. Diese Ideen also insgesammt stellen sich in unzähligen Individuen und Einzelnheiten bar, als beren Borbild sie sich zu die fen ihren Nachbildern verhalten. Die Bielheit folcher Individuen ift durch Zeit und Raum, bas Entstehn und Vergehn berfelben burch Raufalität allein 16#

vorstellbar, in welchen Formen allen wir nur die verschiedenen Gestaltungen des Sages vom Grunde er= kennen, der das lette Princip aller Endlichkeit, aller Individuation und die allgemeine Form der Vorstelwie sie in die Erkenntniß bes Individuums als solchen fällt, ist. Die Idee hingegen geht in iencs Princip nicht ein: baber ihr weder Wielheit noch Wechsel zukommt. Während die Individuen, in benen fie sich barstellt, unzählige sind und unauf= haltsam werden und vergehn, bleibt sie unverändert als die eine und selbe stehn, und der Gas vom Grunde hat für sie keine Bedeutung. Da bieser nun aber die Form ift, unter ber alle Erkenntnif des Subjekts steht, sofern bieses als Individuum erkennt; so wird die Idee auch ganz außerhalb der Er= kenntnißsphare besselben als solchen liegen Wenn baber bie Ibee Objekt ber Erkenntniß werden foll: so wird dies nur unter Aufhebung ber Individualis tat im erkennenden Subjekt geschehn konnen. Die naberen und ausführlichen Erflarungen bierüber find nunmehr was uns zunächst beschäftigen wird.

Zwor jeboch noch folgende sehr wesentliche Viemerkung. Ich hosse, daß es mir im vorhergehenden Buche gelungen ist, die feste Ueberzeugung hervorzubringen, daß dasjenige, was in der Kantischen Philosophie das Ding an sich genannt wird und daseibst als eine so bedeutende, aber dunkte und paradore Lehre austritt, ja leider durch die Urt, wie Kant
es einsührte, nämlich durch den Schluß vom Begründeten auf den Grund, als ein Stein des Anstosses
und als die völlig schwache Seite seiner Philosophie
besunden ward, daß, sage ich, dieses, wenn man auf
dem ganz andern Wege, den wir gegangen sind, dazu gelangt, nichts anderes ist, als der Wille, in der auf die angegebene Weise erweiterten und bestimmten Sphäre dieses Begriffs. Ich hosse ferner, daß man, nach dem Vorgetragenen, kein Bedenken hegen wird, in den bestimmten Stufen der Objektivation jenes das Unsich der Welt ausmachenden Willens, dassenige wiederzuerkennen, was Platon die ewigen Ideen, oder die unveränderlichen Formen (sich) nannte, welche, als das hauptsächliche, aber zugleich dunkelste und paradoreste Dogma seiner Lehre anerkannt, ein Gegenstand des Nachdenkens, des Streites, des Spottes und der Verehrung so vieler und verschieden gesünnter Köpfe in einer Reihe von Jahrhunderten waren.

Ift uns nun ber Wille bas Ding an fich, Die 3 dee aber die unmittelbare Objektitat jenes Wiltens auf einer bestimmten Stufe; fo finden wir Kants Ding an sich und Platons Idee, die isun allein ovrws er ist, diese beiden großen dunkeln Paradoren, der beiden größten Philosophen bes Occidents, - zwar nicht als identisch, aber doch als sehr nahe verwandt und nur burch eine einzige Bestimmung unterschieden. Beide große Paradoren sind sogar, eben weil sie, bei allem innern Einklang und Verwandschaft, burch die außerordentlich verschiedenen Individualitäten ihrer Urheber, so bochst verschieden lauten, der beste Rom= mentar wechselseitig eine der andern, indem sie zwei ganz verschiedenen Wegen gleichen, die zu einem Ziele führen. — Dies laßt sich mit Wenigem beutlich machen. Mämlich was Kant sagt, ist, dem Wesentlichen nach, Folgendes: "Zeit, Raum und Raufalität sind nicht Bestimmungen des Dinges an fich; fondern geboren nur feiner Erscheinung an, indem sie nichts als Formen unserer Erkenntniß sind.

Da nun aber alle Vielheit und alles Entstehn und Vergehn eben allein durch Zeit, Raum und Kaufali= tat möglich sind; so folgt, baß auch jene allein ber Erscheinung, keineswegs bem Ding an sich anhangen. Weil unsere Erkenntniß aber durch jene Formen bebingt ift; so ift die gesammte Erfahrung nur Erfennt= niß der Erscheinung, nicht des Dinges an sich: ba= ber auch konnen ihre Gesetze nicht auf bas Ding an sich geltend gemacht werden. Gelbst auf unser eige= nes Ich erstreckt sich bas Gesagte und wir erkennen es nur als Erscheinung, nicht nach bem was es an sich senn mag." Dieses ist, in ber betrachteten wich= tigen Rucksicht, der Sinn und Inhalt von Kants Lehre. — Platon nun aber sagt: "Die Dinge bieser Welt, welche unfre Sinne wahrnehmen, haben gar fein mahres Genn: fie werben immer, find aber nie: fie haben nur ein relatives Genn, find insgesammt nur in und durch ihr Werhaltniß zu einander: man kann baher ihr ganzes Dasenn eben sowohl ein Nichtseyn nennen. Sie sind folglich auch nicht Objette einer eigentlichen Erfenntniß (eniornun): denn nur von dem was an und für sich und immer auf gleiche Weise ist, kann es eine solche geben : sie hingegen sind nur bas Objekt eines burch Empfin= dung veranlaßten Dafürhaltens (doza uer audnoews adoyou). So lange wir nun auf ihre Wahrnehmung beschränkt sind, gleichen wir Menschen, die in einer finstern Sohle so fest gebunden säßen, daß sie auch den Ropf nicht dreben konnten, und nichts sähen, als beim Lichte eines hinter ihnen brennenden Feuers, an der Wand ihnen gegenüber, die Schattenbilder wirklicher Dinge, welche zwischen ihnen und dem Feuer vorübergeführt wurden, und auch sogar von einander, ja jeder von sich selbst, eben nur die Schatten auf jener Wand. Ihre Weisheit aber mare Die

aus Erfahrung erlernte Succession jener Schatten vorher zu sagen. Was nun hingegen allein wahrhaft Seiend (ovrws ov) genannt werden fann, weil es immer ist, aber nie wird noch vergeht: bas sind die realen Urbilder jener Schattenbilder: es find die eroigen Ideen, die Urformen aller Dinge. Ihnen fommt feine Bielheit zu: benn jedes ift seinem Wesen nach nur Eines, indem es bas Urbild selbst ist, bessen Rachbilder ober Schatten alle ihm gleichnamige, einzelne, vergängliche Dinge berselben Art find. Ihnen kommt auch fein Entstehn und Wergehn zu: denn sie sind mahrhaft seiend, nie aber werdend, noch untergehend, wie ihre hinschwindenden Nachbilder. (In diesen beiden verneinenden Bestimmungen ist aber nothwendig als Voraussegung enthalten, daß Zeit, Raum und Kaufalität für fie keine Bedeutung noch Gultigkeit haben und sie nicht in biesen bafind.) Won ihnen allein baher giebt es eine eigentliche Erkenntniß, da das Objekt einer solchen nur das seyn kann, was immer und in sedem Betracht (also an sich) ist; nicht bas was ist, aber auch wieder nicht ist, je nachdem man es ansiehe."-Dies ift Platons Lehre. Es ist offenbar und bedarf keiner weitern Nachweisung, wie der innere Sinn beider Lehren gang berfelbe ift, wie beide die fichtbare Welt für eine Erscheinung erklaren, Die an sich nichtig ist und nur durch das in ihr sich Ausdruckende (bem Einen bas Ding an sich, dem Unbern die Idee) Bedeutung und geborgte Realität hat: welchem letteren, wahrhaft Seienden aber, bei= ben Lehren zufolge, alle, auch bie allgemeinsten und wesentlichsten Formen jener Erscheinung burchaus fremd sind. Rant hat, um diese Formen zu verneis nen, sie unmittelbar selbst in abstrakte Ausbrutte gefaßt und gradezu Zeit, Raum und Raufalität, als

- Comb

bloke Formen der Erscheinung, dem Ding an fich abgesprochen: Platon bagegen ist nicht bis zum obersten Ausbruck gelangt, und bat jene Formen nur mittelbar seinen Ideen abgesprochen, indem er das, was sallein burch jene Formen möglich ist, von den Ibeen verneint, nämlich Wielheit bes Gleichartigen, Entstehn nund Wergehn. Zum Ueberflußnjeboch will dil) jene merkwurdige und wichtige Uebereinstimmung mod durch ein Beispiel anschaulich machen. Es stebe ein Thier vor uns, in voller Lebensthätigkeiter Platon wird fagen: Diefes Thier hat keine mahrhafte Eristenz, sondern nur eine scheinbare, ein beständiges Merden, ein relatives Dasenn, bas eben sowohl ein Michtsenn als sein Geyn heißen kann. Wahrhaft eseiend ist allein die Idee, die sich in jonem Thier abbildet, oder das Thier an sich selbst (auto ro Ineion), welches von nichts abhängig, sondern an sund für sich ist (1009 éauro, au ws aurws), nicht geworden, nicht endend, sondern immer auf gleiche Beise ( asi or nai undenors outs yryvousvor; ours anoddouerou) & Sofern wir nun in diesem Thiere feine Idee erkennen distues ganz einerlei und ohne Bedeutung, who wie dies Thier jest vor uns haben, oder seinen vor taufend Jahren lebenden Borfahr, ferner auch ob es hier ober in einem fernen lande ist, ob es in biefer ober jener Beife, Stellung, Handlung sich darbietet ob es endlich dieses ober irgend ein anderes Individuum seiner Art ist: bieses alles ist nichtig und geht nur die Erscheinung an; die Idee des Thieres allein hat wahrhaftes Senn und ist Gegenstand wirklicher Erkenntniß. ". - Go Platon. Rant wurde etwa sagen: "Dieses Thier ist eine Erscheimung in Zeit, Raum und Kaufalität, welche fammtlich bie in unserm Erkenntnifvermogen liegen= den Bedingungen a priori der möglichen Erfahrung

sind, nicht Bestimmungen des Dinges an sich. Daher ist dieses Thier, wie wir es zu dieser bestimmten Zeit, an diesem gegebenen Ort, als ein int Zusammenhang der Erfahrung, d. h. an der Kette von Ursachen und Wirkungen, gewordenes und eben so nothwendig vergängliches Individuum wahrnehmen, kein Ding an sich, sondern eine nur in Beziehung auf unsere Erstenntniß gültige Erscheinung. Um es nach dem was es an sich sehn mag, folglich unabhängig von allen in der Zeit, dem Raum und der Kausalität liegenden Bestimmungen zu erkennen, wäre eine andere Erstenntnisweise, als die uns allein mögliche, durch Sinne und Verstand, erfordert."

Batte man jemals Rants Lehre, batte man feit Kant ben Platon eigentlich verstanden und gefaßt, batte man treu und ernst bem innern Sinn und Gehalt ber Lehren beiber großer Meister nachgebacht, statt mit ben Worten bes einen um sich zu werfen und ben Stil bes andern zu parodiren: es hatte nicht fehlen konnen, baß man langst gefunden batte, wie febr bie beiben großen Weisen übereinstimmen unb Die reine Bedeutung, ber Zielpunft beider Lehren, Durchaus berfelbe ift. Dicht nur batte man bann nicht ben Platon beständig mit Leibnig, auf welchem sein Beist durchaus nicht rubte, ober gar mit einem noch lebenden bekannten herrn verglichen, als wollte man Die Manen des großen Denkers ber Borgeit verspotten; sondern überhaupt ware man alsbann viel weiter gekommen als man ift, ober vielmehr man ware nicht fo schaamvoll meit zurückgeschritten, wie man in Diesen letten zwanzig Jahren ist: man hatte sich nicht beute von diesem, morgen von einem andern Windbeutel nasesubren lassen und nicht das sich so beden= tend ankundigende neunzehnte Jahrhundert in Teutsch=

land mit philosophischen Possenspielen eröffnet, die man über Kants Grabe aufführte (wie die Alten bis-weilen bei der Leichenseier der Jhrigen), unter dem gerechten Spott anderer Nationen, da den ernsthaften und sogar steisen Teutschen dergleichen am wenigsten fleidet. Aber so flein ist das eigentliche Publifum achter Philosophen, daß selbst die Schüler, die verstehn, ihnen nur sparsam von den Jahrhunderten gebracht werden. — Eisi dy vachnocogis usv noddie rauta neosnentween, die du rauta pidosopia dia tauta neosnentween, die on nat akian autus dintervai ou yag volous edsi antedai, adda ynnosous. (Plat.)

Man gieng ben Worten nach, ben Worten: ", Vorstellungen a priori, unabhangig von ber Erfahrung bewußte Formen des Anschauens und Dentens, Urbegriffe bes reinen Berstandes," u. s. w. und fragte nun ob Platons Joeen, die ja auch Urbegriffe und ferner auch Erinnerungen aus einer bem Leben vorhergegangenen Unschauung ber wahrhaft feienden Dinge senn sollen, etwa dasselbe waren, als Kants Formen bes Unschauens und Denkens, Die priori in unferm Bewußtsenn liegen: Diese zwei ganz heterogenen Lehren, die Kantische von den For-men, welche die Erkenntniß des Individuums auf die Erscheinung beschränken, und die Platonische von den Ideen, deren Erkenntniß eben jene Formen ausbrucklich verneint, - diese infofern diametral entgegengesetzen Lehren, da sie in ihren Ausdrücken sich ein wenig ahneln, verglich man aufmerksam, berathschlagte und stritt über ihre Einerleiheit, fand bann zulest, daß sie boch nicht dasselbe maren und schloß, daß Platons Ideenlehre und Kants Vernunftfritif

gar keine Uebereinstimmung hatten \*). Aber genug bavon.

In Folge unserer bisherigen Betrachtungen ift uns, bei aller innern Uebereinstimmung zwischen Kant und Platon und ber Identitat des Zieles, bas beiden porschwebte oder der Weltanschauung, die sie zum Philosophiren aufregte und leitete, bennoch Idee und Ding an sich nicht schlechthin Eines und baffelbe: vielmehr ist uns die Idee nur die unmittelbare und baher abaquate Objektität bes Dinges an sich, das aber selbst der Wille ist, der Wille, sofern er noch nicht objektivirt, noch nicht Vorstellung geworden ift. Denn bas Ding an sich foll, eben nach Rant, von allen dem Erkennen als solchen anhängenden Formen frei senn: und es ist nur (wie im Unhange gezeigt wird) ein Fehler Rants, bag er zu biesen Formen nicht, vor allen andern, bas Objekt für ein Subjektsenn zählte, da eben dieses die erste und allgemeinste Form aller Erscheinung, b. i. Vorstellung ist, ba= her er seinem Ding an sich bas Objektsenn ausbrücklich hatte absprechen sollen, welches ihn vor jener großen fruh aufgedeckten Inkonsequenz bewahrt hatte. Die Platonische Idee hingegen ist nothwendig Objekt, ein Erkanntes, eine Worstellung, und eben daburch, aber auch nur dadurch, vom Ding an sich verschieden. Sie hat bloß die untergeordneten Formen ber Erscheinung, welche wir alle unter bem Saß vom Grunde begreifen, abgelegt, oder vielmehr ift noch nicht in sie eingegangen; aber bie erste und all-

<sup>\*)</sup> Man sehe z. B. Immanuel Kant, ein Denkmal v. Fr. Bouterweck p. 49 — und Buhle's Geschichte ber Philosophie, Bb. 6, -pp. 802 bis 815 und 823.

gemeinste Form bat fie beibehalten, bie ber Worftellung überhaupt, des Objektsenns für ein Subjekt. Die dieser untergeordneten Formen (beren allgemeiner Ausbruck ber Sas vom Grunde ist) sind es, welche Die Idee zu einzelnen und vergänglichen Individuen vervielfältigen, beren Zahl, in Beziehung auf bie Abee vollig gleichgultig ift. Der Gas vom Grund ist also wieder die Form, in welche die Idee eingeht, indem fie eben in bie Erkenntniß bes Subjekts als Individuums fallt. Das einzelne, in Gemagheit bes Sages vom Brunde erscheinende Ding ift also nur eine mittelbare Objektivation bes Dinges an sich (welches der Wille ist) zwischen welchem und ihm noch bie Idee steht, als die alleinige unmittelbare Dbjektitat bes Willens, indem sie keine andere dem Erkennen als solchem eigene Form angenommen hat, als bie der Borstellung überhaupt, bi. i. des Objekt= fenns für ein Gubjekt, in Daher ist auch sie allein die möglichst abaquate Objektitat bes Willens ober Dinges an sich, ist selbst bas gange Ding an sich, nur unter der Form der Vorstellung : und hierin liegt ber Brund ber großen Uebereinstimmung zwischen Platon und Rant, obgleich, ber größten Strenge nach, das, wovon beide reden, nicht daffelbe ift. Die einzelnen Dinge aber sind feine gang abaquate Objeftität des Willens, sondern diese ist hier schon getrubt burch jene Formen, beren gemeinschaftlicher Musdruck ber Sas vom Grunde ift, welche aber Bedingung ber Erkenntniß sind, wie sie dem Individuo als solchem möglich ist. - Wir wurden in ber That, wenn es erlaubt ift, aus einer unmöglichen Woraus= segung zu folgern, gar nicht mehr einzelne Dinge, noch Begebenheiten, noch Wechsel, noch Vielheit er-kennen, sondern nur Ideen, nur die Stufenkeiter der Objektivation jenes einen Willens, bes mahren Din=

ges an sich, im reiner ungetrübter Erkenntnis auf fassen, und folglich würde unste Welt ein Nunckstans senn; wenn wir nicht, als Subjekt des Erkennens, zugleich Individuen wären, d. h. unste Unschauung nicht vermittelt wäre durch einen leib, von dessen Affektionen sie ausgeht, und welcher selbst nurkonkretes Wollen, Objektität des Willens, also Objekt unter Objekten ist und als solches, so wie er in das erkennende Bewustsenn kommt, dieses nur in den Formen des Sahes vom Grunde kann, solglich die Zeit und alle andern Formen die zene Sah aus drückt, schon voraussest und dadurch einführt.

Da wir nun also als Individuen keine andere Erkenntnis haben, als die dem Sas vom Grunde unterworfen ist, diese Form aber die Erkenntnis der Idee ausschließt; so ist gewiß, daß wenn es möglich ist, daß wir uns von der Erkenntnis einzelner Dinge zu der der Idee erheben, solches nur geschehn kann daburch, daß im Subjekt eine Veränderung vorgehtz welche jenem großen Wechsel der ganzen Art des Obsiekts entsprechend und analog ist und vermöge welcher das Subjekt, sosen es die Idee erkennt, tieht mehr Individuum ist.

region longer, one and in on-

Es ist une aus bem vorigen Buch erinnerlich, wie das Erkeinen überhaupt selbst zur Objektivation des Willens auf ihren höheren Stusen gehört, und die Sensibilität, Nerven, Gehirn, eben nur wie andre Theile des organischen Wesens, Ausdruck des Willens in diesem Grade seiner Objektität sind und daher die durch sie entstehende Vorstellung auch eben so seinem Dienst bestimmt ist, als ein Mittel (unxwen) zur Erreichung seiner jest komplicirteren

(moduredeorseed) Zwecke, gur Erhaltung eines vielfache Bedürfnisse habenden Wesens. Ursprünglich also und ihrem Wesen nach ist die Erkenntniß bem Willen burchaus dienstbar, und wie bas unmittelhare Objekt, das mittelst Unwendung bes Geses bet Kausalität ihr Ausgangspunkt ist, nur objektivirter Wille ift, so bleibt auch alle bem Sage vom Grunde nachgehende Erkenntnig in einer naberen ober entfernteren Beziehung jum Willen. Denn bas Indis viduum findet feinen Leib als ein Objekt: unter Obe jekten, zu benen allen berfelbe mannigfaltige Berhaltnisse und Beziehungen nach bem Sas vom Grunde hat, beren Betrachtung also immer auf naberem oder fernerem Wege zu seinem Leibep also zu seinem Willen, guruckführt. Da es ber Gas bom Grunde ist, der Die Objekte in Diese Beziehung zum Leibe und baburch jum Willen stellt; so wird bie biesem dienende Erkenntniß auch einzig bestrebt seyn, von ben Objekten eben die burch den Sas vom Grunde gesetzten Berhaltniffe kennen zu lernen, also ihren mannigfaltigen Beziehungen in Raum, Zeit und Rausalität nachgebn. Denn nur burch biese ift bas Objekt dem Individuo interessant, b. b. hat ein-Werhaltniß zum Willen. Daber erkennt benn auch bie dem Willen dienende Erkenntniß von den Dbjekten eigentlich nichts weiter, als ihre Relationen, ertennt die Objette nur, fofern fie zu biefer Zeit, an Diesem Ort, unter Diesen Umftanden, aus Diesen Urfachen, mit biefen Wirkungen da find, mit Einent Wort, als einzelne Dinge: und hobe man alle biefe Relationen auf; so waren ihr auch die Objekte verschwunden, eben weil sie übrigens nichts an ihnen erkannte. - Wir durfen auch nicht verhehlen, bag bas, was die Wiffenschaften an ben Dingen betrache ten, im Wesentlichen gleichfalls nichts anderes als

alles jenes ist, namlich ihre Relationen, die Verhaltniffe ber Zeit, bes Raums, bie Ursachen naturlie cher Beranderungen, die Bergleichung ber Gestalten, Motive ber Begebenheiten, also lauter Relationen. Was sie von ber gemeinen Erkenntnig unterscheibet, ist bloß ihre Form, das Systematische, die Erleichterung ber Erkenntniß burch Zusammenfassung alles Gingelnen, mittelft Unterordnung ber Begriffe, ins Allgemeine, und baburch erlangte Wollstandigkeit ber-Alle Relation hat selbst nur ein relatives Dasenn: z. B. alles Senn in der Zeit ist auch wieder ein Nichtsennt, denn die Zeit ist eben nur dasjenige, wodurch bemselben Dinge entgegengesette Bestimmungen zukommen konnen: baber ist jede Erscheinung in ber Zeit eben auch wieder nicht: benn mas, ihren Unfang von; ihrem Ende trennt, ist eben nur Beit, ein wesentlich binschwindendes, bestandloses und relatives, hier Dauer genannt. Die Zeit ist aber Die allgemeinste Form allen Objefte ber im Dienste bes Willens, stehenden, Erkenntniß und der Urtypus der übrigen Formen berfelben.

Dem Dienste des Willens bleibt nun die Erstenntniß in der Regel immer unterworfen, wie sie ja zu diesem Dienste hervorgegangen, ja dem Willen gleichsam so entsprossen ist, wie der Kopf dem Rumps. Dei den Thieren ist diese Dienstdarkeit der Erkenntsniß unter dem Willen gar nie aufzuheben. Bei den Menschen tritt solche Aushebung nur als Ausnahme ein, wie wir sogleich näher betrachten werden. Diesser Unterschied zwischen Mensch und Thier ist äußerlich ausgedrückt durch die Verschiedenheit des Vershältnisses des Kopfes zum Rumps. Bei den unvollstemmnen Thieren sind beide noch ganz verwachsen: bei allen ist der Kopf zur Erde gerichtet, wo die Obs

ren sind Ropf und Rumpf noch viel niehr Eines, als beim Menschen, dessen Haupt dem Leibe frei auf geset erscheint, nur von ihm geträgen, nicht ihm dienend. Diesen menschlichen Vorzug stellt im hochsten Grade der Apoll von Belvedere dar schas weite umherblickende Haupt des Musengottes steht so frei auf den Schultern, daß es dem Leibe ganz entwund den, der Sorge für ihn nicht mehr unterthan erscheint.

Denn: 2. B. unles Geen in bee Beit ift auch miss

nahme zu betrachtende Uebergang von der gemeinen Erfenntniß einzelner Dinge zur Erfenntniß der Jdee, geschicht plöslich, indem die Erkenntniß der Jdee, geschicht plöslich, indem die Erkenntniß sich vom Dienste des Willens losreißt, eben dadurth das Subjekt aufhört einzelnes Individuum zu senn und nur noch reines, willenloses Subjekt der Erkenntniß istzwelches nicht mehr, dem Sase vom Grunde gemäß den Relationen nachgeht; sondern in fester Kontenisplation des dargebotenen Objekts, außer seinem Zustammenhange mit irgend andern, ruht und darin aufgeht.

Dieses bebarf, um beutlich zu werden, nothe wendig einer aussührlichen Auseinandersesung, über deren Befremdendes man sich einstweilen hinauszussen hat, bis es nach Zusammensassung des ganssen in dieser Schrift mitzutheilenden Gedankens, von selbst verschwunden ist.

Wenn man, durch die Kraft des Geistes gehoben, die gewöhnliche Betrachtungsart der Dinge sahten läßt, aufhört, nur ihren Nelationen zu einander, deren lestes Ziel immer die Relation zum seigenen

Willen ift, am Leitfaben ber Gestaltungen bes Sages vom Grunde, nachzugehn, also nicht mehr bas Wo, das Wann, das Warum und das Wozu an den Dingen betrachtet; sondern einzig und allein das 2Bas: auch nicht bas abstrakte Denken, die Begriffe ber Vernunft, bas Bewußtsenn einnehmen läßt; sondern, statt alles diesen, die ganze Macht seines Geistes der Anschauung hingiebt, sich ganz in diese versenkt und das ganze Bewußtsenn ausfüllen läßt burch die ruhige Kontemplation des grade gegenwartigen natürlichen Gegenstandes, sei es eine Landschaft, ein Baum, ein Gels, ein Gebäube oder was auch immerze indemmonan nach einer sinnvollen Teutschen Redensare, fichen ganzlich in biefen Gegenstand verliert, d. horeben sein Individuum, seinen Willen, vergist und nur noch als reines Subjekt, als klarer Spiegel des Objekts bestehend bleibt; so daß man nur noch weiß daß hier angeschaut wird, aber nicht mehr weiß wier der Anschauende ist und überhäupt nicht mehr den Unschauenden von der Anschauung trennen fann pfondern beide Eines geworden find und bas gange Bewußtsenn von einem einzigen anschaulichen Bilde ganzlich gefüllt und eingenommen ist; wenn also solchermaaßen das Objekt aus aller Relation zu etwas außer ihm, das Subjekt aus aller Relation zum Willen getreten ist: bann ist, was also erkannt wird, inicht mehr bas einzelne Ding als solchese sondern es ist die Jdee, die ewige Form, die unmittelbare Objektität des Willens auf dieser Stuse: und eben dadurch ist zugleich der in dieser Anschauung Begriffene nicht mehr Individuum: denn das Indi-viduum hat sich eben in solche Anschauung verloren: sondern er ist reines, willenloses, schmerzloses, zeit= loses Subjekt ber Erkenneniß. Dieses für jest so Auffallende, (von dem ich sehr wohl weiß, daß es Schopenh, Welt,

ben Spruch bes Mapoleon Buonaparte bestätigt: du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas,) wird burch bas Folgende nach und nach beutlicher und weniger befremdend werden. Es war es auch, was dem Spinoza vorschwebte, als er niederschrieb: mens aeterna est, quatenus res sub aeternitatis specie concipit. (Eth. V, pr. 31, schol.) In solcher Kontemplation nun wird mit Einem Schlage bas einzelne Ding zur Idee seiner Gattung und bas anschauende Individuum zum reinen Subjekt des Erkennens. Das Individuum als solches erkennt nur einzelne Dinge; bas reine Subjekt des Erkennens nur Ideen. Denn bas Individuum ist das Subjekt des Erkennens in seiner Beziehung auf eine bestimmte einzelne Erscheinung des Willens, und biefer bienstbar. Diese einzelne Willenserscheinung ist als solche bem Sas vom Grunde in allen seinen Gestaltungen unterworfen: alle auf dasselbe sich beziehende Erkenntniß folgt baber auch bem Sas vom Grunde, und zum Behuf bes Willens taugt auch keine andere als diese, welche immer nur Relationen jum Objekt hat. Das erkennende Individuum als solches und das von ihm erkannte einzelne Ding sind immer irgendwo, irgendwann und Glieder in der Rette der Ursachen und Wirkungen. Das reine Subjeft ber Erkenntniß und sein Korrelat, Die Idee, sind aus allen jenen Formen des Sages vom Grunde herausgetreten: die Zeit, der Ort, das Individuum, bas erkennt und das Individuum, das erkannt wird, haben für fie keine Bebeutung. Allererst inbem auf die beschriebene Weise ein erkennendes Individuum sich zum reinen Subjekt des Erkennens und eben damit das betrachtete Objekt zur Idee erhebt, tritt die Welt als Worstellung ganzlich und rein hervor, geschieht die vollkommne Objektivation des Willens, ba allein bie Ibee seine abaquate Objektitat ist. Diese schließt Objekt und Subjekt auf gleiche Weise in sich, da solche ihre einzige Form sind: in ihr halten sich aber beide ganz bas Gleichgewicht: und wie das Objekt auch hier nichts, als die Vorstellung bes Subjekts ist; so ist auch bas Subjekt, indem es im angeschauten Gegenstand ganz aufgeht, dieser Gegenstand selbst geworden, indem das ganze Bewußtsenn nichts mehr ist, als dessen deutlichstes Bild. Dieses Bewußtsenn eben, indem man sammtliche Ideen, ober Stufen ber Objektitat bes Willens, Der Reihe nach, durch dasselbe durchgehend sich benkt, macht eigentlich die ganze Welt als Vorstellung aus. Die einzelnen Dinge aller Zeiten und Raume sind nichts, als die durch ben Sas vom Grund (bie Form der Erkenntniß ber Individuen als solcher) vervielfältigten und badurch in ihrer reinen Objektität getrübten Ibeen. Wie, indem die Idee hervortritt, in ihr Subjekt und Objekt nicht mehr zu unterscheiden sind, weil erst indem sie sich gegenseitig vollkom= men erfüllen und burchbringen, bie 3bee, bie abaquate Objektität des Willens, die eigentliche Welt als Vorstellung, ersteht; eben so sind auch das dabet erkennende und das erkannte Individuum, als Dinge an sich, nicht unterschieben. Denn sehn wir von jener eigentlichen Welt als Worstellung ganglich ab, so bleibt nichts übrig, benn bie Welt als Wille. Der Wille ist das Unsich der Idee, die ihn vollkommen objektivirt; er auch ist das Unsich des einzelnen Dinges und des basselbe erkennenden Individuums, die ihn unvollkommen objektiviren. Als Wille, außer der Vorstellung und allen ihren Formen, ist er einer und berselbe im kontemplirten Objekt und im Individuo, das sich an dieser Kon= templation emporschwingend als reines Subjekt sich

bewußt wird: jene beiden sind daher an sich nicht unterschieden, denn an sich sind sie der Wille, ber hier sich selbst erkennt und nur als die Urt und Weise wie ihm diese Erkenntniß wird, b. h. nur in der Erscheinung ist, vermöge ihrer Form, bes Sages vom Grund, Wielheit und Werschiedenheit. So wenig ich ohne das Objekt, ohne die Worstellung, erkennendes Subjekt bin, sondern bloßer blinder Wille; eben so wenig ist ohne mich, als Subjekt des Erkennens, bas erkannte Ding Objekt, sonbern bloßer Wille, blinder Drang. Dieser Wille ist an sich, b. h. außer ber Vorstellung, mit dem meinigen Einer und berselbe: nur in ber Welt als Vorstellung, beren Form allemal wenigstens Subjekt und Objekt ist, treten wir auseinander als erkanntes und erkennendes Individuum. Sobald das Erkennen, die Welt als Worstellung, aufgehoben ist, bleibt überhaupt nichts übrig, als bloßer Wille, blinder Drang. Daß er Objektität erhalte, zur Vorstellung werde, sest mit Einem Schlage, sowohl Subjekt als Objekt: daß aber diese Objektitat rein, vollkommen, abaquate Objektität des Willens sei, sest das Objekt als Idee, frei von der Form des Saßes vom Grunde, und bas Subjekt als reines Subjekt ber Erkenntniß frei von Individualität und Dienstbarkeit dem Willen.

Um eine tiefere Einsicht in das Wesen der Welt zu erlangen, ist unumgänglich nöthig, daß man unterscheiden lerne den Willen als Ding an sich von seiner adäquaten Objektität, sodann die verschiedenen Stufen, auf welchen diese deutlicher und vollendeter hervortritt, d. i. die Ideen selbst, von der bloßen Erscheinung der Ideen in den Gestaltungen des Saßes vom Grunde, der befangenen Erkenntnisweise

ber Individuen. Dann wird man bem Platon beistimmen, wenn er nur den Ideen eigentliches Senn beilegt, hingegen ben Dingen in Raum und Zeit, dieser für das Individum realen Welt, nur eine scheinbare traumartige Eristenz zuerkennt. wird man einsehn, wie die eine und selbe Idee sich in so vielen Erscheinungen offenbart und den erkennenden Individuen ihr Wesen nur stuckweise, eine Seite nach ber andern, darbietet. Man wird bann auch die Idee selbst unterscheiden von der Art und Weise wie ihre Erscheinung in die Beobachtung des Individuums fallt, jene für wesentlich, viese für unwefentlich erkennen. Wir wollen dieses im Geringften und bann im Größten beispielsweise betrachten. — Wann die Wolken ziehn, sind die Figuren, welche sie bilden, ihnen nicht wesentlich, sind für sie gleichgultig: aber daß sie als elastischer Dunft, vom Stoß bes Windes zusammengepreßt, weggetrieben, ausgedehnt, zerriffen werden; bas ist ihre Natur, ist bas Wesen ber Rrafte, bie sich in ihnen objektiviren, ift die Idee: nur für den individuellen Beobachter sind die jedesmaligen Figuren. — Dem Bach, ber über Steine abwarts rollt, sind die Strudel, Wellen, Schaumgebitte, bie er febn taßt, gleichgultig und unwesentlich: daß er der Schwere folgt, sich als unelastische, ganzlich verschiebbare, formlose Flüssigkeit verhält; das ist sein Wesen, das ist, wenn anschautich erkanne, die Idee: nur für uns, solange wir als Individuen erkennen, sind jene Gebilde. — Das Eis an der Fensterscheibe schickt an nach ben Gesegen ber Krystallisation, bie bas Wesen der hier hervortretenden Naturkraft offenba= ren, die Idee darstellen: aber die Baume und Blumen, die es babei bildet, find unwesentlich und nur für uns ba. — Was in Wolken, Bach und Krystall

erscheint, ist der schwächste Nachhall jenes Willens; der vollendeter in der Pflanze, noch vollendeter im Thier, am vollendetesten im Menschen hervortritt. Aber nur bas Wesentliche aller jener Stufen seiner Objektivation macht bie Ibee aus: hingegen bie Entfaltung diefer, indem sie in ben Gestaltungen bes Sages vom Grunde auseinandergezogen wird zu mannigfaltigen und vielseitigen Erscheinungen; dieses ift ber Idee unwesentlich, liegt bloß in der Erkenntniß. weise des Individuums und hat auch nur für dieses Realität. Dasselbe nun gilt nothwendig auch von der Entfaltung berjenigen Idee, welche die vollende= teste Objektität bes Willens ist: folglich ist die Beschichte des Menschengeschlechts, das Gedränge der Begebenheiten, ber Wechsel ber Zeiten, Die vielgestalteten Formen bes menschlichen Lebens in verschiebenen landern und Jahrhunderten, — dieses alles ist nur die zufällige Form der Erscheinung der Idee, gehört nicht dieser selbst, in der allein die adaquate Objektität des Willens liegt, sondern nur der Erscheinung an, die in die Erkenntniß des Individuums fällt, und ist der Idee selbst so fremd, unwesentlich und gleichgultig wie ben Wolfen die Figuren, die sie barstellen, bem Bach die Gestalt seiner Strubel und Schaumgebilbe, bem Gife seine Baume und Blumen.

Wer dieses wohl gefaßt hat und den Willen von der Idee, und diese von ihrer Erscheinung zu unterscheiden weiß, dem werden die Weltbegebenheiten nur noch sofern sie die Zuchstaben sind, aus denen die Idee des Menschen sich lesen läßt, Vedeutung haben, nicht aber an und sür sich. Er wird nicht mit den Leuten glauben, daß die Zeit etwas wirklich Neues und Vedeutsames hervorbringe, daß durch sie oder in ihr etwas schlechthin Reales zum Dasenn

gelange, ober gar sie felbst als ein Ganzes Unfang und Ende, Plan und Entwickelung habe, und etwa zum letten Ziel die bochste Vervollkommnung (nach ihren Begriffen) des letten, dreißig Jahre lebenden Geschlechts. Daher wird er so wenig mit Homer einen ganzen Olymp voll Gotter zur Lenkung jener Zeitbegebenheiten bestellen, als mit Offian die Figuren ber Wolken für individuelle Wesen halten, ba, wie gesagt, beides, in Bezug auf die darin erscheis nende Idee, gleich viel Bedeutung hat. In den mannigfaltigen Gestalten des Menschenlebens und dem unaufhörlichen Wechsel ber Begebenheiten wird er als das Bleibende und Wesentliche nur die Idee betrachten, in welcher ber Wille zum leben seine vollkommenste Objektität hat und welche ihre verschiedenen Seiten zeigt in den Eigenschaften, Leiden= schaften, Jrrthumern und Worzügen bes Menschengeschlechts, in Eigennuß, Haß, Liebe, Furcht, Kuhn-heit, Leichtsinn, Stumpfheit, Schlauheit, Wiß, Ge= nie u. s. welche alle, zu taufendfältigen Gestalten (Individuen) zusammenlaufend und gerinnend, fortwährend die große und die kleine Weltgeschichte aufführen, wobei es an sich gleichviel ist, vb, was sie in Bewegung sest, Russe oder Kronen sind. Er wird endlich finden, daß es in der Welt ist, wie in ben Dramen des Gozzi, in welchen allen immer die= felben Personen auftreten, mit gleicher Absicht und gleichem Schicksal: die Motive und Begebenheiten freilich sind in jedem Stucke andere; aber der Beist ber Begebenheiten ift berfelbe: Die Personen bes einen. Stucks wissen auch nichts von ben Vorgangen im andern, in welchem boch sie selbst agirten: daher ist nach allen Erfahrungen der früheren Stücke doch Pantalone nicht behender ober freigebiger, Zartaglia

nicht gewissenhafter, Brighella nicht beherzter und Kolombine nicht sittsamer geworden.

Gesett es wurde uns einmal ein beutlicher Blick in das Reich ber Möglichkeit und über alle Retten ber Ursachen und Wirkungen gestattet, es trate ber Erdgeist hervor und zeigte uns in einem Bilde die vortresslichsten Individuen, Welterleuchter und Helsten, die der Zufall vor der Zeit ihrer Wirksamkeit zerstörte, - bann bie großen Begebenheiten, welche Die Weltgeschichte geanbert und Perioden der hochsten Rultur, und Aufklarung herbeigeführt haben murben, die aber das blindeste Ungefähr, der unbedeutendeste Zufall, bei ihrer Entstehung hemmte, endlich die herrlichen Krafte großer Individuen, welche ganze Weltalter befruchtet haben wurden, die sie aber, durch Irrthum oder leidenschaft verleitet, oder durch Nothwendigkeit gezwungen, an unwürdigen und unfruchtbaren Gegenständen nußlos verschwendeten ober gar spielend pergeubeten: - faben wir bas Alles; wir wurden schaudern und wehklagen über die verlornen Schafe ganzer Weltalter. Aber ber Erbgeist wurde lacheln und sagen: "Die Quelle, aus ber die Individuen und ihre Krafte fließen, ist unerschöpflich und unendlich wie Zeit und Raum: benn jene sind, eben wie diese Formen aller Erscheinung, boch auch nur Erscheinung, Sichtbarkeit bes Willens. Jene unendliche Quelle kann kein endliches Maas erschöpfen: baber steht jeder im Reim erstickten Begebenheit oder Werk, zur Wiederkehr noch immer die unverminberte Unendlichkeit offen. In dieser Welt ber Er= scheinung ist so wenig wahrer Verlust, als mahrer Gewinn möglich. Der Wille allein ist: er, bas Ding an sich, er, die Quelle aller jener Erscheinungen. Seine Gelbsterkenntnig und barauf sich entscheibenbe

Bejahung oder Verneinung ist die einzige Begebenheit an sich. " — ")

Dem Faben ber Begebenheiten geht bie Beschichte nach: sie ist pragmatisch, sofern sie bieselben nach dem Geses der Motivation ableitet, welches Beset ben erscheinenden Willen da bestimmt, wo er von ber Erkenntniß beleuchtet ist. Auf ben niedrigeren Stufen seiner Objektitat, wo er noch ohne Erkenntniß wirft, betrachtet bie Gesche ber Beranderungen feiner Erscheinungen die Maturwissenschaft als Aetiologie, und das Bleibende an ihnen als Morphologie, welche ihr fast unendliches Thema sich durch Hulfe der Begriffe erleichtert, das Allgemeine zusammenfassend, um bas Besondere baraus abzuleiten. Endlich die blogen Formen, in welchen, für die Erkenntniß des Subjekts als Individuum, die Ideen zur Wielheit auseinandergezogen erscheinen, also Zeit und Raum, betrachtet Die Mathematik. Diese alle, beren gemeinsamer Name Wissenschaft ist, gehn also bem Sat vom Grunde in seinen verschiedenen Gestal tungen nach, und ihr Thema bleibt bie Erscheinung deren Gesetze, Zusammenhang und daraus entstehende Verhaltniffe. - Welche Erkenntniffart nun aber betrachtet jenes außer und unabhängig von aller Relation bestehende allein eigentlich Wesentliche ber Welt, ben wahren Behalt ihrer Erscheinungen, bas keinem Wechsel Unterworfene und baher für alle Zeit mit gleicher Wahrheit Erfannte, mit Ginem Wort, Die Ideen, welche bie unmittelbare und adaquate Db= jektität des Dinges an sich, des Willens sind? -

<sup>\*)</sup> Dieser lette Sas kann ohne Bekanntschaft mit dem folgenden : Buch nicht perstanden werden.

Es ist die Runst, bas Werk bes Genius. Sie wiederholt bie burch reine Kontemplation aufgefaßten ewigen Ibeen, bas Wesentliche und Bleibende aller Erscheinungen der Welt, und je nachdem der Stoff ift, in welchem sie wiederholt, ift sie bildende Runft, Poesie oder Musik. Ihr einziger Ursprung ist die Erkenntniß der Idee; ihr einziges Ziel Mittheilung bieser Erkenntniß. — Während die Wissenschaft, bem raft - und bestandlosen Strom vierfach gestalteter Brunde und Folgen nachgehend, bei jedem erreichten Biel immer wieder weiter gewiesen wird und nie ein lettes Ziel, noch völlige Befriedigung finden kann, so wenig als man burch Laufen ben Punkt erreicht, wo die Wolfen ben Horizont berühren; so ift bagegen Die Runft überall am Ziel. Denn sie reißt das Dbe jeft ihrer Kontemplation heraus aus bem Strome des Weltlaufs und hat es isolirt vor sich: und bieses Einzelne, was in jenem Strom ein verschwindenb fleiner Theil war, wird ihr ein Reprasentant bes Ganzen, ein Aequivalent bes in Raum und Zeit un= endlich Wielen: sie bleibt baber bei biefem Ginzelnen ftehn: bas Rad ber Zeit halt fie an: Die Relationen perschwinden ihr: nur bas Wesentliche, Die Ibee, ift ihr Objekt. - Wir konnen fie baber grabezu bes zeichnen als bie Betrachtungsart ber Dinge unabhangig vom Sage bes Grundes, im Gegensat ber grabe biesem nachgehenben Betrachtung, welche der Weg der Erfahrung und Wissenschaft ift. Diese lettere Art der Betrachtung ist einer unendli= chen horizontal laufenden Linie zu vergleichen; die erstere aber, der sie in jedem beliebigen Punkt schneibenben senkrechten. Die bem Gas vom Grunde nachgehende ist bie vernünftige Betrachtungsart, welche im praktischen leben, wie in der Wissenschaft, allein gilt und hilft: die vom Inhalt jenes Saßes

wegsehende ist die geniale Betrachtungsart, melche in ber Kunst allein gilt und hilft. Die erstere ist die Betrachtungsart des Aristoteles; die zweite ist im Ganzen die des Platon. Die erstere gleicht bem gewaltigen Sturm, ber ohne Anfang und Ziel bahin fährt, alles beugt, bewegt, mit sich fortreißt: die zweite dem ruhigen Sonnenstrahl, der den Weg dieses Sturms durchschneidet, von ihm ganz unbewegt. Die erstere gleicht ben unzähligen, gewaltsam bewegten Tropfen des Wasserfalls, die stets wechselnd, keinen Augenblick raften: Die zweite dem auf biesem tobenben Gewühl stille ruhenden Regenbogen. — Mur durch die oben beschriebene, im Objekt ganz aufgehende reine Kontemplation, wird die Idee aufgefaßt, und das Wesen des Genius besteht eben in der überwiegenden Fähigkeit zu solcher Kontemplation, und ba biefe ein gangliches Vergessen ber eigenen Perfon und ihrer Beziehungen verlangt, so ist Genialität nichts anderes, als die vollkommenste Objektivi= tat, b. b. objektive Richtung bes Beiftes, entgegengesetzt der subjektiven, auf die eigene Person, d. i. ben Willen gehenden. Demnach ist Genialität die Rabigkeit sich rein anschauend zu verhalten, sich in die Unschauung zu verlieren und die Erkenntniß, wel-che ursprünglich nur zum Dienste des Willens da ist, diesem Dienst zu entziehn, b. h. sein Interesse, sein Wollen, seine Zwecke, ganz aus den Augen zu taffen, sonach seiner Personlichkeit sich auf eine Zeit völlig zu entäußern, um als rein erkennendes Subjeft, flares Weltauge, übrig zu bleiben: und dieses nicht auf Augenblicke; sondern so anhaltend und mit so viel Besonnenheit, als nothig ist, um das Aufgefaßte durch überlegte Kunst zu wiederholen und "was in schwankender Erscheinung schwebt, zu befestigen in dauernden Gebanken. "- Es ist als

ob, damit ber Genius in einem Individuo hervortrete, diefem ein Maas ber Erkenntniffraft gugefallen fenn muffe, welches bas zum Dienste eines individuellen Willens erforderliche weit übersteigt; welcher gewordne Ueberschuß der Erkenntniß, jest zum willensreinen Subjekt, zum hellen Spiegel bes Wesens der Welt wird. — Daraus erklart sich die Lebhaftigkeit bis zur Unruhe in genialen Individuen, indem die Gegenwart ihnen selten geningen kann, weil sie ihr Bewußtsenn nicht ausfüllt: Dieses giebt ihnen jene rastlose Strebsamkeit, jenes unaufhörliche Suchen neuer und ber Betrachtung wurdiger Objefte, bann auch jenes fast nie befriedigte Verlangen nach ihnen ahnlichen, ihnen gewachsenen Wesen, benen sie sich mittheilen konnten; wahrend ber gewöhnliche Er= bensohn, durch die gewöhnliche Gegenwart ganz ausgefüllt und befriedigt, in ihr aufgeht, und dann auch seines Gleichen überall findend, jene besondere Behaglichkeit im Alltagsleben hat, die dem Genius verfagt ist. - Man hat als einen wefentlichen Bestandtheil ber Genialitat die Phantasie erkannt, ja sie sogar bisweilen für mit jener identisch gehalten: ersteres mit Recht; letteres mit Unrecht. Da die Objekte des Genius als solchen, die ewigen Ideen, die beharrenden wesentlichen Formen der Welt und aller ihrer Erscheinungen sind, die Erkenntniß ber Idee aber nothwendig anschaulich, nicht abstrakt ist; so wurde die Erkenntniß bes Genius beschrankt senn auf die Ibeen der seiner Person wirklich gegenwartigen Objekte und abhängig von der Verkettung der Um= stånde, die ihm jene zuführten, wenn nicht die Phantasie seinen Horizont weit über die Wirklichkeit seiner personlichen Erfahrung erweiterte und ihn in den Stand feste, aus dem Wenigen, mas in seine wirkliche Apperception gekommen, alles übrige zu kon=

struiren und so fast alle möglichen Lebensbilder an sich vorübergehn zu lassen. Zudem sind die wirklichen Objefte fast immer nur febr mangelhafte Eremplare der in ihnen sich darstellenden Idee: daher der Ges nius der Phantasie bedarf, um in den Dingen nicht bas zu febn, was die Natur wirklich gebildet bat, sondern was sie zu bilden sich bemühte, aber, wegen bes im vorigen Buch erwähnten Rampfes ihrer Formen untereinander, nicht zu Stande brachte. Wir werden hierauf unten bei Betrachtung der Bildhaueret juruckfommen. Die Phantafie also erweitert ben Besichtsfreis bes Genius über die seiner Person sich in der Wirklichkeit darbietenden Objekte, sowohl der Qualitat als der Quantitat nach. Dieserwegen nun ist ungewöhnliche Starke ber Phantasie Begleiterin, ja Bedingung ber Geniglitat. Nicht aber zeugt umgekehrt jene von dieser; vielmehr konnen selbst bochst ungeniale Menschen viel Phantasie haben. Denn wie man ein wirkliches Objekt auf zweierlei entgegengefeste Beifen betrachten fann: rein objektiv, genial, ble Ibee besselben erfassend; ober gemein, blog in feinen bem Gas vom Grund gemäßen Relationen gu! andern Objekten und jum eignen Willen: so kann: man auch eben so ein Phantasma auf beibe Beisen; anschauen: in der ersten Urt betrachtet, ist es ein Mittel zur Erkenntniß ber Idee, beren Mittheilung das Kunstwerk ist: im zweiten Fall wird das Phantasma verwendet um Luftschlösser zu bauen, die ber Selbstsucht und ber eigenen Laune zusagen, momentan tauschen und ergogen; wobei von ben so ver=; knupften Phantasmen eigentlich immer nur ihre Relationen erkannt werden: der dieses Spiel Treibende ift ein Phantast: er wird leicht bie Bilber mit benen er sich einsam ergogt in die Wirklichkeit mischen und baburch für diese untauglich werden: er wird die Gaukeleien seiner Phantasie vielleicht niederschreiben, wo sie die gewöhnlichen Romane aller Gattungen geben, die seines Gleichen und das große Publikum untershalten, indem die Leser sich an die Stelle des Helsden traumen und dann die Darstellung sehr "gemuthslich" finden.

Der gewöhnliche Mensch, wie ihn die Natur täglich zu Tausenden, als ihre Fabrikwaare, hervorbringt, ift, wie gefagt, einer in jedem Sinn vollig uninteressirten Betrachtung, welches die eigentliche Beschaulichkeit ist, wenigstens durchaus nicht anhaltend fabig: er fann feine Aufmerksamkeit auf Die Dinge nur insofern richten, als sie irgend eine, wenn' auch nur fehr mittelbare Beziehung auf feinen Willen ba-Da in dieser Hinsicht, welche immer nur bie Erkenntnig ber Relationen erfordert, ber abstratte Begriff des Dinges hinlanglich und meistens selbst tauglicher ist; so weilt ber gewöhnliche Mensch nicht lange bei ber bloßen Unschauung, heftet baber seinen Blick nicht lange auf einen Gegenstand; sondern sucht bei allem, was sich ihm barbietet, nur schnell ben Begriff, unter ben es zu bringen ift, wie ber Trage ben Stuhl fucht, und bann intereffirt es ihn nicht wei= ter. Daber wird er so schnell mit Allem fertig, mit Kunstwerken, schönen Maturgegenständen und bem eigentlich überall bedeutsamen Unblick des Lebens in allen seinen Scenen. Er aber weilt nicht: nur seinen Weg im Leben sucht er, allenfalls auch alles, was irgend einmal fein Weg werben konnte, alfo topogra= phische Motizen im weitesten Sinn: mit ber Betrachtung des lebens selbst als solchen verliert er keine Zeit. Der Geniale bagegen, beffen Erkenntniffraft, burch ihr Uebergewicht, sich bem Dienst-seines Willens, auf einen Theil feiner Zeit, entzieht, verweilt

bei ber Betrachtung bes lebens felbst, frebt bie 3bee jedes Dinges zu erfassen, nicht bessen Relationen zu andern Dingen: darüber vernachlässigt er häufig die Betrachtung seines eigenen Weges im Leben, und geht solchen baber meistens ungeschickt genug. Wahrend bem gewöhnlichen Menschen sein Erkenntnißvermögen die Laterne ist, die seinen Weg beleuchtet, ist es bem Genialen die Sonne, welche die Welt offenbar macht. Diese so verschiedene Weise in das Leben hineinzusehn, wird bald fogar im Meußern beiber fichtbar. Der Blick bes Menschen, in welchem ber Genius lebt und wirft, zeichnet ihn leicht aus, indem er, lebhaft und fest zugleich, den Rarafter ber Beschaulichkeit, der Kontemplation tragt; wie wir an den Bildniffen der wenigen genialen Ropfe, wels che die Matur unter ben zahllosen Millionen bann und wann hervorgebracht hat, sehn konnen: hingegen wird im Blick ber Undern, da wo er nicht, wie meistens, stumpf ober nüchtern ift, leicht ber mabre Gegensaß ber Rontemplation sichtbar, bas Spaben.

Da die geniale Erkenntniß, oder Erkenntniß der Idee, diejenige ist, welche dem Saß vom Grunde nicht folgt, diese lettere hingegen es ist, welche im Leben Klugheit und Bernünftigkeit giebt und die Wissenschaften zu Stande bringt; so werden geniale. Individuen mit den Mängeln behaftet seyn, welche die Vernachlässigung der lettern Erkenntnissweise nach sich zieht. Jedoch ist hiebei die Einschränkung zu merken; daß was ich in dieser Hinsicht ansühren werde, sie nur trifft insofern und während sie in der genialen Erkenntnissweise wirklich begriffen sind, was keineswegs in jedem Augenblick ihres Lebens der Fall ist, da die große Anspannung, welche zur willens= freien Auffassung der Ideen erfordert wird, nothwen=

dig wieder nachläßt und große Zwischenraume hat, in welchen sie, sowohl in Hinsicht auf Worzüge als auf Mangel, den gewöhnlichen Menschen ziemlich gteich stehn. Man hat dieserhalb von jeher bas Wirken des Genius als eine Inspiration, ja wie der Name selbst bezeichnet, als das Wirken eines vom Individuo selbst verschiedenen übermenschlichen Wesens angesehn, das nur periodisch jenes in Besitz nimmt. Die Abneigung genialer Individuen, Die Aufmerksamkeit auf den Inhalt des Sages vom Grunde zu richten, wird sich zuerst in Hinsicht auf ben Grund des Genns zeigen, als Abneigung gegen Mathematik, beren Betrachtung auf Die allgemeinsten Formen ber Erscheinung, Raum und Zeit, Die felbst nur Geftaltungen des Sages vom Grunde sind, geht und daher ganz bas Gegentheil derjenigen Betrachtung ist, bie grabe nur ben Gehalt ber Erscheinung, Die sich barin aussprechende Joee aufsucht, von allen Relationen abse bend. Außerdem wird noch die logische Behandlung ber Mathematif dem Genius widerstehn, da biefe, die eigentliche Einsicht verschließend, nicht befriedigt, fondern eine bloße Verkettung von Schlussen, nach bem Sas bes Erkenntnißgrundes darbietend, von allen Beisteskraften am meisten bas Bedachtniß in Unspruch nimme, um nämlich immer alle bie früheren Gage, darauf man sich beruft, gegenwartig zu haben. Auch hat die Erfahrung bestätigt, baß große Genien in der Kunst zur Mathematik feine Fahigkeit haben: nie war ein Mensch zugleich in beiben sehr' ausgezeichnet. Alfieri erzählt, baß er sogar nie nur den vierten lehrsaß des Eufleides begreifen gekonnt. Gothen ist ber Mangel mathematischer Kenntniß zur Genüge vorgeworfen worden von den unverständigen Begnern seiner Farbenlehre: freilich bier, wo es nicht auf Rechnen und Messen nach hypothetischen Datis,

sondern auf unmittelbare Verstandeserkenntniß der Ursache und Wirkung ankam, war jener Wormurf so gang queer und am unrechten Ort, bag jene ihren! totalen Mangel an Urtheilskraft daburch eben so sehr als durch ihre übrigen Midas: Aussprüche bloßgestellt. haben. — Aus demselben oben angegebenen Grunde erklart sich die eben so bekannte Thatsache, das und gekehrt, ausgezeichnete Mathematiker wenig Empfanglichkeit für die Weeke der schonen Kunft haben. was sich besonders naiv ausspricht in der bekannten Unekbote von jenem französischen Mathematiker, der nach Durchlesung der Jehigenia des Racine achsetjuctend fragte: qu'est-ce-que cela prouve? Da ferner scharfe Auffassung ber Beziehungen gemäß dem Gesetse ber Rausalität und Motivation eigentlich Die Klugheit ausmacht, die geniale Erkenntniß aber nicht auf die Melationen gerichtet ist; so wird ein Kluger, sofern und wahrend er es ist, nicht genial, und ein Genialer, sofern und während er es ift, nicht klug senn. — Endlich steht überhaupt die anschauliche Erkenntniß, in deren Gebiet die Idee durchaus liegt, der vernünftigen oder abstraften, welche der. Sas vom Grunde des Erkennens leitet, grabe entgegen. Huch findet man bekanntlich selten große Genialität mit vorherrschender Vernünftigkeit gepaart, vielmehr sind umgekehrt geniale Individuen oft heftigen Uffekten und unvernünftigen Leidenschaften unterworfen. Der Grund hievon ist dennoch nicht Schwäche ber Vernunft, sondern theils ungewöhnliche Energie der ganzen Willenserscheinung, die das geniale Individuum ist, und welche sich burch Seftige keit aller Willensakte außert, theils Uebergewicht der anschauenden Erkenntniß durch Sinne und Werstand über die abstrafte, daher entschiedene Richtung auf das Anschauliche, dessen bei ihnen hochst energischer

Cample

Einbruck bie farblosen Begriffe fo fehr überstrahlt, daß nicht mehr diese, sondern jener das Kandeln leitet, welches eben badurch unvernünftig wird: bem= nach ist ber Eindruck der Gegenwart auf sie sehr machtig, reißt sie bin jum Unüberlegten, jum Affekt, zur Leibenschaft. Daher auch, und überhaupt weil ihre Erkenntniß sich zum Theil bem Dienste bes Willens ent= zogen hat, werden sie im Gespräche nicht sowohl an die Person denken, zu der, sondern mehr an die Sache. wovon sie reden, die ihnen lebhaft vorschwebt: daher werden sie für ihr Interesse zu objektiv urtheilen oder erzählen, nicht verschweigen, was klüger verschwiegen bliebe u. f. w. Daher endlich find sie zu Monolo= gen geneigt und können überhaupt mehrere Schwachen zeigen, die sich wirklich bem Wahnsinn nabern. Daß Genialität und Wahnsinn eine Seite haben, wo sie aneinander granzen, ja in einander übergehn, ist oft bemerkt und sogar die dichterische Begeisterung eine Art Wahnsinn genannt worden. Gelbste Aristoteles soll, nach Senefa's Unführung (de trang. animi, 15, 16.), gesagt haben: millum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit. Platon druckt es, im oben angesührten Mythos von der finstern Höhle (de Rep. 7.), baburch aus, bag er fagt: diejenigen, welche außerhalb ber Höhle bas wahre Sonnenlicht und die wirklich seienden Dinge (die Ideen) geschaut haben, konnen nachmals in der Höhle, weil ihre Augen der Dunkelheit entwöhnt sind, nicht mehr sehn, die Schattenbilder da unten nicht mehr recht erkennen und werden deshalb, bei ihren Misgriffen, von den Andern verspottet, die nie aus dieser Höhle und von diesen Schattenbildern fortkamen. Auch sagt er im Phabros (p. 317) gradezu, daß ohne einen gewissen Wahnsinn kein achter Dichter senn konne, ja (p. 327), daß jeder, wel-Capazant. Will.

cher in ben vergänglichen Dingen die ewigen Ideen erkennt, als wahnsinnig erscheint. — Besonders lehr= reich in dieser Hinsicht ist Gothe's Torquato Tasso, in welchem er uns nicht nur das leiden, das wesents liche Martyrerthum des Genius als solchen, sondera auch bessen stetigen Uebergang zum Wahnsinn vor die Augen stellt. Endlich wird die Thatsache der unmittelbaren Berührung zwischen Genialität und Mahnsinn theils durch die Biographien sehr genialer Menschen, z. B. Rousseau's, Alfieri's, und durch Anekandrerseits erwähnen, bei häufiger Besuchung der Tollhäuser, einzelne Subjekte von unverkennbar großen Unlagen gefunden zu haben, deren Genialität deutlich durch den Wahnsinn durchblickte, welcher hier aber vollig die Oberhand erhalten hatte. Dieses kann nun nicht dem Zufall zugeschrieben werden, weil einerseits die Unzahl der Wahnsinnigen verhältnismäßig sehr klein ist, andrerseits aber ein geniales Individuum eine über alle gewöhnliche Schähung seltene und nur als die größte Ausnahme in der Natur hervortre= tende Erscheinung ist: wovon man sich allein dadurch überzeugen kann, baß man die wirklich großen Ge= nien, welche bas ganze kultivirte Europa in der gan= zen alten und neuen Zeit hervorgebracht hat, wohin aber allein diejenigen zu rechnen sind, welche Werke lieferten, die durch alle Zeiten einen bleibenden Werth für die Menschheit als solche haben, — baß man, sage ich, diese Einzelnen aufzählt und ihre Zahl vergleicht mit den Millionen, welche, sich alle dreißig Jahr erneuernd, beständig in Europa leben. Ueber den Grund aber jener Verwandschaft zwischen Genialität und Wahnsinn will ich meine Meinung moglichst kurz vortragen, da diese Erdrterung allerdings zur Erklärung bes eigentlichen Wesens ber Geniali=

tat, d. h. derjenigen Geisteseigenschaft, welche allein achte Kunstwerke schaffen kann, beitragen wird. Dies macht aber eine kurze Erdrterung des Wahnsinnes selbst nothwendig.

Eine deutliche und vollständige Einsicht in bas Wesen des Wahnsinnes, ein richtiger und beutlicher Begriff desjenigen, was eigentlich den Wahnsinnigen vom Gesunden unterscheidet, ist, meines Wiffens, noch immer nicht gefunden. — Weder Vernunft noch Werstand kann den Wahnsinnigen abgesprochen werben: benn sie reden und vernehmen, sie schließen oft fehr richtig: auch schauen sie in der Regel bas Begenwärtige gang richtig an und sehn ben Zusammenhang zwischen Urfach und Wirkung ein. Bisionen, gleich Fieberphantasien, sind kein gewöhnliches Symptom des Wahnsinnes. Wielmehr irren sie meistens durchaus nicht in der Kenntniß des unmittelbar Gegenwärtigen; sondern ihr Jerereden bezieht sich immer auf das Abwesende und Vergangene, und nur dadurch auf dessen Verbindung mit dem Gegenwärtigen. Daher nun scheint mir ihre Krankheit besonders bas Gebachtniß zu treffen: zwar nicht fo, daß es ihnen gang fehlte; benn Biele miffen Wieles auswendig und erkennen hisweilen Personen, Die sie lange nicht gesehn, wieder: sondern vielmehr fo, bag ber Faben bes Gedachtnisses zerrissen, ber fortlaufende Zusammenhang desselben aufgehoben und feine gleichmäßig zusammenhangende Ruckerinnerung Der Bergangenheit möglich ift. Einzelne Scenen ber Bergangenheit stehen richtig da, so wie die einzelne Gegenwarte aber in ihrer Ruckerinnerung sind Lucken, welche sie bann mit Fiktionen ausfüllen, Die entweber, stets bieselben, zu firen Ibeen werben: bann ift es firer Wahn, Melancholie; ober jedesmal andere

find, augenblickliche Einfalle: bann heißt es Marrheit, fatuitas. Dieserhalb ist es so schwer, einem Wahnsinnigen feinen früheren Lebenslauf abzufragen. Immer mehr nun vermischt sich in seinem Gedachts nisse Bahres mit Falschem. Obgleich die unmittelbare Gegenwart richtig erfannt wird, so wird sie verfälscht durch den fingirten Zusammenhang mit einer gewähnten Vergangenheit: sie halten baber sich felbst und Undere für identisch mit Versonen, die bloß in ihrer fingirten Bergangenheit liegen, erkennen manche Bekannte gar nicht wieder, und haben so, bei richtiger Worstellung bes gegenwartigen Ginzelnen, lauter falsche Relationen besselben zum Abwesenden. Erreicht ber Wahnsinn einen hohen Grab, so entsteht vollige Gedachtniflosigkeit, weshalb bann ber Wahnfinnige burchaus keiner Nücksicht auf irgend etwas Ub= wesendes, oder Vergangenes fähig ist, sondern ganz allein burch die augenblickliche kaune, in Berbindung mit ben Kiktionen, welche in seinem Ropf bie Bergangenheit fullen, bestimmt wird: man ist alsbann bei ihm, wenn man ihm nicht stets die Uebermacht vor Augen halt, keinen Augenblick vor Mishandlung oder Mord gesichert. — Die Erkenntniß bes Wahnfinnigen bat mit ber bes Thieres bies gemein, baß beide auf das Gegenwartige beschränkt find: aber was sie unterscheidet ist dieses; das Thier hat eigentlich gar keine Vorstellung von der Vergangenheit als solcher, obwohl dieselbe durch das Medium der Ge= wohnheit auf das Thier wirft, baher z. B. der Hund feinen früheren Herrn auch nach Jahren wiederkennt, b. h. von bessen Unblick ven gewohnten Eindruck erbalt; aber von der seitdem verflossenen Zeit hat er doch feine Ruckerinnerung: der Wähnsinnige bagegen trägt in seiner Wernunft auch immer eine Bergangenheit in abstracto herum, aber eine falsche, b. h.

die nur für ihn eristirt und bies entweber allezeit ober auch nur eben jest: ber Einfluß biefer falschen Wergangenheit verhindert nun auch ben Gebrauch der richtig erkannten : Gegenwart, ben boch bas Thier macht. Daß heftiges geistiges Leiben, unerwartete entfesliche Begebenheiten, baufig Bahnfinn veranlaffen, erklare ich mir folgendermaagen. Jedes folches Leiben ift immer als wirkliche Begebenheit auf bie Gegenwart beschränkt, also nur vorübergebend und insofern noch immer nicht übermäßig schwer: überschwenglich groß wird es erst sofern es bleibender Schmerz ist: aber als solcher ift es wieder allein ein Gebante und liegt baber im Gebachtnig: wenn nun ein solcher Kummer, ein solches schmerzliches Wissen ober Undenken so quaalvoll ist, daß es schlecht= hin unerträglich fällt und bas Individuum ihm unterliegen murbe: - bannigreift bie bermaafen geängstigte Matur jum Bahnfinn als jum letten Rettungsmittel bes Lebens; ber fosehr gepeinigte Beift gerreißt nun gleichsam ben Jaben feines Gebachtnisses, füllt bie Lucken mit Fiftionen aus und flüchtet so sich gleichsam von dem feine Rrafte überfteigenden geistigen Schmerz jum Wahnsinn. - 2118 Beispiel betrachte man ben Rasenden Ujar, ben Ronig Lear und die Ophelia: benn die Geschopfe bes achten Genius, auf welche allein man sich hier, als allgemein bekannt, berufen kann, sind wirklichen Perfonen an Wahrheit gleich zu segen: übrigens zeigt auch die häufige wirkliche Erfahrung hier durchaus Ein schwaches Analogon jener Arte bes Ueberganges vom Schmerz zum Wahnsinn ist biefes, daß wir Alle oft ein peinigendes Andenken, bas uns ploglich einfallt, wie mechanisch, burch irgend eine laute Meußerung ober eine Bewegung zu verscheu=

the second secon

chen, uns selbst davon abzulenken, mit Gewalt uns zu zerstreuen suchen. —

Sehn wir nun angegebenermaagen ben Bahnsinnigen bas einzelnen Gegenwartige manches einzelne Vergangene, richtig erkennen, aber ben Bitsammenhang, die Relationen verkennen und baber irren und irrereden; fo ift eben bieses ber Punkt feiner Berührung mit bem genialen Individuo: benu auch dieses, ba es bie Erkenntnig ber Relationen, welches die gemäß bem Sas bes Grundes ift, verlaßt, um in ben Dingen nur ihre Ideen zu fehn und zu fuchen sihr sich anschaulich aussprechenbes eigentlis ches Wesen zu ergreifen, in Hinsicht auf welches ein Dingufeine gange Gattung reprasentirt und baber, wie Gothe fagt, weinn Fall fir Laufende gift, auch der Geniale tage barüber die Erkenntniß des Zusammenhangs ber Dinge aus ben Augen: bas ein zelne Objekt seiner Beschauung, ober bie übermäßig lebhaft von ihm aufgefaßte Gegenwart, erscheinen in fo hellem bicht, daß gleichsam bie übrigen Gbieber der Rettem zu der fie gehören, dadurch in Dunkel zurucktreten, und bies giebt eben Phanomene, Die mit denen des Wahnsinns eine langst erkannte Alehnlich keit haben. Was im einzelnen vorhandenen Dinge nur undollkommen und burch Modifikationen geschwächt da ift, steigert die Betrachtungsweise bes Genius zut Idee bavon, jum Bollkommenen: er fieht babet überalt Ertreme, und chen baburch gerath fein Danbeln auf Extreme: er weiß das rechte Maas nicht austreffen, ihm fehlt die Nüchternheit, und bas Refultat ist bas besagte. Wer erkennt die Ibeen vollfommen, nabet nicht die Judividuen. Daher fann, wie mand bemerktuhatz ein Dichter ben Menschen tief und grundlich kennen, bie Menschen aber sehr schlecht: er isteleicht zu hintergehn und eine Spiel in der Hand des Listigen.

Coche in I mille aligner, come magazin in Dbgleich nung unferer Darstellung zufolge, ber Genius eben dien Fahigkeit ist, unabhangig vom Sage des Grundes und baber, fatt der einzelnen Dinge, bie nur in ber Relation bestehn, Die ihbeen aucerkennen und diesen gegenüber felbst das Korrelat der Idee, also inicht mehr Individuum, sondern reines Subjekt des Erkennens zu senn; somuß bennoch diese Fähigkeit, in geringerem und verschiedenem Grabe auch allen Menschen einwohnen, ba wie fonst eben so wenig fabig waren die Werke ber Runst zu genießen, als sie hervorzubringen, und überhaupt, für das Schone und Erhabene durchaus feine Empfange lichkeit besisen, ja diese Worte für sie keinen Ginn haben formten. Wir muffen baher in allen Menschen, wenn es nicht etwa welche giebt, die burchaus keines asthetischen Wohlgefallens fähig sind, jenes Wermogen in ben Dingen ihre Ideen zu erkennen, und eben damit sich ihrer Personlichkeit augenblicklich ju entaußern, als vorhanden annehmen. Der Ge= nius hat vor ihnen nur ben viel höhern Grad und die anhaltendere Dauer jener Erkenntnisweise vor= aus, welche ihn bei berselben die Besonnenheit behalten lassen, Die erfordert ist, um bas so Erkannte in einem willführlichen Werk zu wiederholen, welche Wiederholung bas Kunstwerk ist. Durch basselbe theilt er die aufgefaßte Idee den Andern mit. Diefe bleibt dabei unverandert und dieselbe: Adaber ist das asthetische Wohlgefallen wesentlich Eines und dasselbe, es mag durch ein Werk der Runft oder unmittelbar durch die Unschauung der Matur und des Lebens her= vorgerufen senn. Das Kunstwerk ift bloß ein Erleich-

terungsmittel berjenigen Erkenntniß, in welcher jenes Wohlgefallen besteht. Daß aus dem Kunstwerk bie Idee uns leichter entgegentritt, als unmittelbar aus der Matur und der Wirklichkeit, kommt allein daber, daß der Runftler, der nur die Idee, nicht mehr bie Wirklichkeit erkannte, in seinem Werk auch nur bie Idee rein wiederholt hat, sie ausgesondert hat aus der Wirklichkeit, mit Auslassung aller störenden Zufälligkeiten. Der Kunstler läßt uns burch seine Augen in die Welt blicken. Daß er diese Augen hat, daß er das Wesentliche, außer allen Relationen liegende der Dinge erkennt, ist eben die Gabe des Genius, bas Ungeborne: daß er aber im Stande ift, auch uns diese Gabe zu leihen, uns seine Augen aufzuseßen; dies ist das Erworbene, das Technische der Runft. Dieserhalb nun wird, nachdem ich im Worhergehenden bas innere Wesen der afthetischen Erfenntnifart in seinen allgemeinsten Grundlinien bargestellt habe, die jest folgende nahere philosophische Betrachtung des Schönen und Erhabenen beide in der Matur und in der Runst zugleich erörtern, ohne diese weiter zu trennen. Was im Menschen vorgeht, wenn ihn das Schone, wenn ihn das Erhabene rührt, werben wir zurächst betrachten: ob er diese Rührung unmittelbar aus ber Natur, aus bem leben schöpft, oder nur durch die Vermittelung der Kunst ihrer theilhaft wird, begründet keinen wesentlichen, sondern nur einen außerlichen Unterschied. and the received and an application of

Wir haben in der asthetischen Betrachtungsweise zwei unzertrennliche Bestandtheile gefunden: die Erkenntniß des Objekts, nicht als einzelnen Dinges, sondern als Idee; sodann das Selbstbewußtsenn des Erkennenden, nicht als Indivi-

1 1111

Circu sumact

buums, sondern als reinen, willenlosen Subiekts der Erkenntnis. Die Bedingung; unter welcher beide Bestandtheile immer vereint eintreten, war das Verlassen der an den Sas vom Grund gebundenen Erkenntnisweise, welche hingegen zum Dienste des Willens; wie auch zur Wissenschaft, die allein taugliche ist. — Auch das Wohl gefalten, das durch die Vetrachtung des Schönen erregt wird, werden wir aus jenen beiden Bestandtheilen hervorzgehn sehn, und zwar bald mehr aus dem einen, dalb mehr aus dem einen, dalb mehr aus dem andern, je nachdem der Gegenstand der assten Kontemplation ist.

Company of the compan Alles Wollen entspringt aus Bedürfniß; also aus Mangel, also aus Leiden. Diesem macht die Erfüllung ein Ende: jedoch gegen einen Wunsch ber erfüllt wird, bleiben wenigstens zehn versagt: ferner, das Begehren bauert lange, die Forderungen gehn ins Unendliche: die Erfüllung ist kurz und kärglich gemessen. Sogar aber ift bie endliche Befriedigung felbst nur scheinbar: der erfüllte Wunschumacht gleich einem neuen Plas: jener ift ein erkaunter Dieser wein noch unerkannter Arrthum. Danernde, nicht mehr weichende Befriedigung kann fein erlangtes Objeft bes Wollens geben: sondern es gleicht immer nur bem Ulmosen, das bem Bettler zugeworfen, sein Leben heute fristet, um feine Quagt auf Morgen zu verlangern. — Darum nung fo lange unfer Bewußtfenn von unserm Willen erfüllt ift, solange wir bem Drange ber Bunfche, mit seinem steten Soffen und Fürchten, hingegeben find, so lange mir Subsett bes Wollens sind, wird uns nimmermehr dauerndes Gluck noch Rube. Ob wir jagen oder flieben, Unbeit fürchten ober nach Genuß streben, ift im Besentlichen einerlei: Die Gorge für ben ftets forbernden Willen, gleichviel in welcher Gestalt, erfüllt und bewegt forts dauernd das Bewußtsenn: ohne Ruhe aber ist durchaus kein wahres Wohlseyn möglich. So liegt das Subjekt des Wollens beständig auf dem drehens den Rade des Irion, schöpft immer im Siebe der Danaiden, ist der ewig schmachtende Tantalus.

3.0000

Bann aber außerer Unlag ober innere Stimmung uns ploglich aus bem enblosen Strome bes Wollens heraushebt, Die Erkenntnig bem Sflaven-Dienste bes Willens entreißt, die Aufmerksamkeit nun nicht mehr auf die Motive des Wollens gerichtet wird, sondern die Dinge frei von ihrer Beziehung auf den Willen auffaßt, also ohne Interesse, ohne Subjektivität, rein objektiv sie betrachtet, ihnen gang hingegeben, sofern sie bloß Vorstellungen, nicht sofern sie Motive sind : bann ift bie auf jenem ersten Wege Des Bollens immer gesuchte, aber immer entfliebende Rube mit einem Male von selbst eingetreten, und uns ist vollig wohl. Es ist ber schmerzenslose Zustand, den Epikuros als bas hochste Gut und als ben Buftanbiber Gotter pries: benn wir find, für jenen Augenblick, des schnoden Willensbranges entledigt, wir feiern ben Sabbath ber Zuchthausarbeit bes Wollens, bas Rad des Irion steht still. By . I'm, I'd, Alm Jalin By

Dieser Zustand ist aber eben ber, welchen ich oben beschrieb, als ersorderlich zur Erkenntniß ber Idee, als reine Kontemplation, Aufgehn in der Ansschauung, Verlieren ins Objekt, Vergessen aller Insbividualität, Aushebung der dem Sas vom Grunde solgenden und nur Relationen sassenden Erkenntnißsweise, wobei zugleich und unzertrennlich das angesschaute einzelne Ding zur Idee seiner Gattung, das erkennende Individuum zum reinen Subjekt des wilserkennende

kenlosen Erkennens sich erhebt, und nun beide als solche nicht mehr im Strome der Zeit und aller ans dern Relationen stehn. Es ist dann einerlei, ob man aus dem Rerker oder aus dem Pallast die Sonne untergehn sieht.

Innere Stimmung, Uebergewicht bes Erkennens über bas Wollen, kann unter jeber Umgebung biesen Zustand hervorrufen. Dies zeigen uns jene trefflichen Riederlander, welche folche rein objektive Anschauung auf die unbedeutendesten Gegenstände richteten und ein dauerndes Denkmal ihrer Objektivität und Beistes= rube im Stittleben binftellten, welches ber afthe= tische Beschauer nicht ohne Rührung betrachtet, ba es ihm den ruhigen, stillen, willensfreien Gemuthszustand des Kunstlers vergegenwartigt, ber nothig war, um so unbedeutende Dingen so objektiv languschauen, so aufmerksam zu betrachten und biese Unschauung so besonnen zu wiederholen: und indem das Bild auch ihn zur Theilnahme an folchen Zustand auffordert, wird seine Ruhrung oft noch vermehre durch ben Begenfaß ber eigenen, unruhigen, burch heftiges Wollen getrübten Gemuthsperfassung in der ler ufich grade befindet. Im felben Geift haben oft Lands schaftsmaler, besonders Ruisdact, bochst unbedeutende landschaftliche Gegenstände gemalt, und daburch bieselbe Wirkung noch erfreulicher hervorgebracht.

So viel leistet ganz allein die innere Kraft eines künstlerischen Gemuthes: aber erleichtert und von Außen befördert wird jene rein objektive Gemuths=stimmung durch entgegenkommende Objekte, burch die zu ihrem Anschauen einladende, ja sich aufdringende Fille der schönen Natur. Ihr gelingt es, so oft sie mit einem Male unsern Blicke sich aufthut, fast im-

mer, Uns, wenn auch nur auf Augenblicke, ber Gubjektivität, bem Sklavendienste bes Willens zu ente reißen und in ben Zustand des reinen Erkennens gu versegen. Darum wird auch der von Leibenschaften, ober Noth und Sorge-Gequalte burch einen einzigen freien Blick in die Ratur so ploglich erquickt, erheitert und aufgerichtet: ber Sturm ber Leidenschaften, ber Drang bes Wunsches und der Furcht und alle Quail des Wollens sind dann sogleich auf eine wunbervolle Urt beschwichtigt. Denn in bem Augenblicke, wo wir, vom Wollen losgerissen, uns bem reinen willentosen Erkennen hingegeben haben, sind wir gleichsam in eine andre Welt getreten, mo alles was unsern Willen bewegt und dadurch uns so heftig erschüttert, nicht mehr ift. Jenes Freiwerden ber Erkenntnig hebt uns aus bem Allen eben fo febr und gang heraus als der Schlaf und der Traum: Bluck und Ungluck sind verschwunden: wir sind nicht mehr das Individuum, es ist vergessen, sondern nur noch reines Subjekt Der Erkenntniß; wir sind nur noch ba als bas eine Weltauge, was aus allen erkennenden Wesen blickt, im Menschen allein aber vollig frei vom Dienste des Willens werben kann, wodurch aller Unterschied ber Individualität so gange lich verschwindet, daß es alsbann einerlei ist, ob bas schauende Auge einem machtigen Konig ober einem gepeinigten Bettler angehort. Denn weber Gluck noch Jammer wird über jene Granze mit hin-über genommen. So nahe liegt uns beständig ein Gebiet, auf welchem wir allem unserm Jammer gange lich entronnen find: aber wer hat die Kraft, sich lange barauf zu erhalten? Cobald irgend eine Beziehung eben jener also rein angeschauten Objekte zu unserm Willen, zu unsrer Person, wieder ins Bes wußtsenn tritt, hat der Zauber ein Ende: wir fallen

zuruck in die Erkenntniß, welche ber Sas vom Grunde beherrscht, erkennen nun nicht mehr bie Idee, son= bern bas einzelne Ding, bas Glied einer Rette, zu ber auch wir gehören, und wir sind allem unserm Sammer wieder hingegeben. — Die meisten Menichen fteben; weil ihnen Objektivitat, b. i. Genialitat, ganglich abgeht, fast immer auf biesem Stantpunkt: daber find sie nichtigern allein mit ber Datur: sie brauchen Gesellschaft, wenigfiens ein Buch: benn ihr Erfennen bleibt bem Willen bienftbarg fie fuchen baber an ben Gegenstanden nur bie etwanige Beziehung auf ihren Willen, und bei Allem, was feine solche Beziehung hat, ertont in ihrem Innern, gleichsam wie ein Grundbaß, ein beständiges, trostlofes "Es hilft mir nichts: "baburch verhalt in ber Einsamfeit auch die schonste Umgebung ein obes finsteres; fremdes, feindliches Unsehn für sie: pers 15 121.31

Jene Geeligkeit des willenlofen Unschauens ift es endlich auch, die über die Bergangenheit und Ent fernung einen so wundersamen Zauber verbreitet und sie in so fehr verschönerndem Lichte uns darstellt, durch eine Selbsttäuschung. Denn indem wir langst ver= gangene Tage, an einem fernen Orte verlebt, uns vergegenwärtigen, sind es bie Objekte allein, welche unfre Phantasie zurudruft, nicht bas Subjekt bes Willens, das seine unheilbaren Leiben bamals eben sowohl mit sich herumtrug, als jest: aber diese sind vergessen, weil sie seitbem schon oft andern Plas gemacht haben. Run wirkt die objektive Unschauung in der Erinnerung eben fo, wie bien gegenwartige wirken wurde, wenn wir es über uns vermochten! uns willensfrei ihr hinzugeben. Daber fommt es, baß besonders wann mehr als gewöhnlich irgend eine Noth uns beangstiget, Die plogliche Erinnerung an

Scenen ber Bergangenheit und Entfernung wie ein verlorenes Paradies an uns vorüberfliegt. Bloß bas Objektive, nicht bas Individuell-Subjektive ruft bie Phantasie juruck, und wir bilden uns ein, daß jenes Objektive damals eben forein, von keiner Beziehung auf den Willen getrübt vor uns gestanden habe, wie jest sein Bild in ber Phantasie: ba boch vielmehr die Beziehung der Objekte auf unfer Wollen uns bas mals Quaal schuf, so gut als jest. "Wir fonnen durch die gegenwärtigen Objekte eben sowohl als durch die entfernten uns allem leiden entziehn, sobald wir uns gur reinen objektiven Betrachtung bersetben erheben underson die Illusion hervorzübringen vermogen, daß allein jene Objette, nicht wir felbst gegenwärtig marent bann werben wir, bes leibigen Gelbst entledigten als reines Gubieft bes Erkennens mit jenen Objekten vollig Eins, und fo fremd unfre Doth ihnen ift, fo fremd ift fie, in folchen Hugenblicken ju uns felbsti Die Welt als Worstellung ist dann allein noch übrig; und bie Welt als Wille ift verschwunden. 2003 aus. 2003 auguntan von germatie which the tree is the case of the

Durch alle diese Betrachtungen wünsche ich beutlicht gemacht zu haben, welcher Art und wie groß der Antheil sei, den am asshetischen Wohlgesfallen die subjektive Bedingung desselben hat, namlich die Besreiung des Erkennens vom Dienste des Wilslens, das Vergessen seines Selbst als Individuums und die Erhöhung des Bewußtsepns zum reinen, willenlosen, zeitlosen, von allen Relationen unabhängigen Subjekt des Erkennens. Mit dieser subjektiven Seite der asshetischen Beschauung tritt als nothewendiges Korrelat immer zugleich die objektive Seite derselben ein, das intuitive Erkennen der Idee. Bespor wir uns aber zur näheren Betrachtung dieser und

su den Leistungen der Kunst in Beziehung aufndies
selbe wenden, ist es zweckmäßiger noch etwas bei der
subjektiven: Seite des ästhetischen Wohlgefallens zu
verweilen, und die Betrachtung vieser durch die Erörterung des von ihr alleinvabhängigen und durch eine Modisitation verselben entstehenden Eindrucks des Erhabenen zu vollenden. Danach wird unste Unitersuch die Versuchung des ästhetischen Wohlgefallens, volunde die Vetrachtung der objektiven Seite desselben ihre ganze Vollständigkeit erhalten.

Dem Bisherigen aber gehören vorerst noch coll gende Bemerkungen an. Das Lichtelist bass Enfiehe lichste der Dinge: es ist das Symbol alles Guten und Heilbringenden geworden : seine Albroesenheit macht unmiftelbar traurigg frine Bieberkehm beglückt: Die Farben erregen unmittelbarniein lebhaftes Engogen: Dies Alles kommt, offenbar, allein daher in bag idas licht bas Korrelat und die Bedingung wher woull kommensten ... anschaulichen .. Erkenntnissantsemist, aber einzigen, die unmittelbar durchaus niche ben Willen affiziet. Denn bas Sehn ist gavirnicht, wie Die Affektion der andern Sinne, an fich, unmittelbar und durch seine sinntiche Wirkung, einer Empfindung bet Unnehmlichfeit oder Unannehmlichfeiter ber Emp fins dung im Organ fabig, b. h. hat feine ammittelbate Berbindung mit dem Willen! sondern erst bie im Verstande entspringende Unschauung kann eine solche haben, die dann in der Relation des Whiekts zum Billen liegt. Schon beim Bebor ift Dies nanders Lone konnen unmittelbar Schmerz verregen und imuch unmittelbar sinnlich; ohne Bezug auf Sarmonie ober Melodie, angenehm senn. Das Getast, ats mit Dens Gefühl des ganzen Leibes Eines, ift Diesem unmittelbas ren Einfluß auf ben Willen noch mehr unterworfen : boch

giebt : es : noch ein fchmerz = und wolluftlofes Taften. Gerüche aber sind immer angenehm ober unangenehm: Geschmäcke noch mehr. Die beiben lettern Sinne find also am meisten mit bem Billen inquinirt: baher sind sie immer die unebelsten und von Kant die subjektiven Sinne genannt worden. Die Freude über bas licht ist also in ber That nur bie Freude über die objektive Möglichkeit, der reinsten und vollkommensten anschaulichen Erkenntnisweise und als solche baraus abzuleiten, daß bas reine von allem Wollen befreite und entledigte Erkennen bochst erfreulich ist und schon als solches einen großen. Untheil am asthetischen Genusse hate - Aus dieser Unsicht des Lich= testiff wieder bie unglaublich große Schönheit abzuleiten, die wir ber Abspiegelung der Objekte im Wasser zuerkennen. Jene leichteste, schnellste, feinste Art der Einwirkung von Körpern auf einander, sie, der wir auch die bei weitem vollkommenste und reinste unfrer Bahrnehmungen verbanken: die Einwirkung mittelst zurückgeworfener Lichtstralen: diese wird uns hier gang beutlich, übersehbar und vollständig in Urfach und Wirkung vor bie Augen gebracht: baber unfre asthetische Freude barüber, Die ber hauptsacht nach gang im subjektiven Grund bes afthetischen Wohlgefallens wurzelt und Freude über das reine Erfennen und feine Wege ift. 

Un alle diese Betrachtungen nun, welche den subjektiven Theil des asthetischen Wohlgefallens hervorheben sollen, also dieses Wohlgefallen, sosern es Freude über das bloße anschauliche Erkennen als solsches, im Gegensas des Willens, ist, — schließt sich, als unmittelbar damit zusammenhängend, folgende

Erklärung derjenigen Stimmung, welche man das Gefühl bes Erhabenen genannt hat.

Es ist schon oben bemerkt, daß bas Versegen in ben Zustand bes reinen Anschauens am leichtesten eintritt, wenn die Begenstande bemselben entgegen= kommen, d. h. durch ihre mannigfaltige und zugleich bestimmte und deutliche Gestalt Reprasentanten ihrer Ideen find, worin eben die Schonheit, im objektis ven Sinne, besteht. Bor Allem hat die schone Das tur viese Eigenschaft und gewinnt dadurch selbst dem Unempfindlichsten wenigstens ein flüchtiges asthetisches Wohlgefassen ab: ja es ist so auffallend, wie beson= bers die Pflanzenwelt zur asthetischen Betrach= tung auffordert und sich gleichsam berselben aufbringt, daß, man sagen mochte, bieses Entgegen= kommen stande damit in Verbindung, daß biese or= ganischen Wesen nicht selbst, wie die thierischen Leiber, unmittelbares Objekt ber Erkenntniß sind und daher bes fremden verständigen Individuums bedurs fen, um aus der Welt des blinden Wollens in die Welt als Worstellung einzutreten, bag sie gleichsam nach diesem Eintritt sich sehnten, um wenigstens mittelbar zu erlangen, was ihnen unmittelbar versagt ist. Ich laffe übrigens diesen gewagten und vielleicht an Schwarmerei granzenden Gedanken ganz und gar dahingestellt senn, da nur eine sehr innige und bingebende Betrachtung der Natur ihn erregen oder rechtfertigen kann. — Co lange nun bieses Entgegenkom= men ber Natur, bie Bedeutsamkeit und Deutlichkeit. ihrer Formen, aus benen die in ihnen individualisirs. ten Ideen uns leicht ansprechen, es ift, die uns aus ber bem Willen bienftbaren Erkenntnig bloger Relationen in die asthetische Kontemplation versetz und eben damit jum willensfreien Subjeft des Erkennens

erhebt; — so lange ist es bloß bas Schone, was auf uns wirkt und Gefühl der Schonheit was erregt ist. Wenn nun aber eben jene Gegenstande, beren bedeutsame Gestalten uns zu ihrer reinen Kontemplation einladen, gegen den menschlichen Willen überhaupt, wie er in seiner Objektität, dem menschlichen Leibe, sich darstellt, ein feindliches Verhältniß haben, ihm entgegen sind, durch ihre allen Widerstand aufhebende Uebermacht ihn bedrohen, oder vor ihrer unermeßlichen Größe ihn bis zum Michts verkleinerns der Betrachter aber dennoch nicht auf dieses sich aufbringende feindliche Verhältniß zu seinem Willen seine Aufmerksamkeit richtet; sondern, obwohl es wahrnehmend und anerkennend, sich mit Bewußtseyn davon abwendet, indem er sich von seinem Willen und dessen Verhältnissen gewaltsam losreißt und allein ber Erkenntniß hingegeben, eben jene dem Willen furchtbaren Gegenstände als reines willenloses Subjekt des Erkennens ruhig kontemplirt, ihre jeder Relation fremde Idee allein auffassend, daher gerne bei ihrer Betrachtung weilend, folglich eben badurch über sich selbst, seine Person, sein Wollen und alles Wollen hinausgehoben: — bann erfüllt ihn bas Gefühl des Erhabenen: er ist im Zustand der Erhebung und deshalb nennt man auch den solchen Zustand veranlassenden Gegenstand erhaben. Was also das Gefühl des Erhabenen von dem des Schoe nen unterscheidet, ist dieses: beim Schönen hat das reine Erkennen ohne Rampf die Ueberhand gewonnen, indem die Schönheit des Objekts, d. h. bessen die Erkenntniß seiner Idee erleichternde Beschaffenheit, den Willen und die seinem Dienste frohnende Erkenntniß der Relationen, ohne Widerstand und daher unmerklich aus dem Bewußtseyn entfernte und das= selbe als reines Subjekt des Erkennens übrig ließ,

wo daß felbst feine Erinderung an ben Willen nach bleibt: hingegen bei bem Erhabenen ist jener Zustand bes reinen Erkennens allererst gewonnen burch ein bewußtes und gewaltsames Losreißen von den als ungunstig erkannten Beziehungen besselben Objekts auf den Willen, burch ein freies, mit Bewußtsepn begleitetes Erheben über ben Willen und bie auf ihn stch, beziehende Erkenntnig. Diese Erhebung muß mie Bewustfenn nicht nur gewonnen, wondern auch erhalten werben und ist baber von einer steten Erinuerung an ben Willen begleitet, both nicht an ein einzelnes, individuelles Wollen, wie Aurcht ober Wunsch, sondern an bas menschliche Wolken über-haupt, sofern es durch seine Objektität, ben mensch= lichen Leib, allgemein ausgedrückt Ift. Etite wein realer einzelner Willensaft ins Bewußtsonn burch wirkliche, personliche Bebrangniß und Gefahr vom Gegenstande; so wurde ber also wirklich bewegte inhivibuelle Wille alsbald vie Ueberhand gewinnen, bie Rube der Konfemplation unmöglich werden, ber Ginbruck des Erhabenen verloren gehn; indem er der Ungst Plas machtes in welcher bas Streben bes Inbividuums fich ju retten jeden anbern Gebanken berbrangte. - Einige Beispiele: werden febr viel bei tragen, biefe Theorie bes Hesthetisch-Erhabenen beutlich zu machen und außer Zweifel zu fegen: zugleich werden sie die Berfchiedenheit ber Grade jenes Gefihls des Erhabenen zeigen. Denn da dasfelbe: mit bem des Schönen in der hauptbestimmung, bem reinen willensfreien Erkennen und ber mit bemfelben nothwendig eintretenden Erkenntniß ber außer aller burch ben Sat des Grundes bestimmten Relation ftes henden Ideen, Gines ift und nur durch einen Bufas, namlich die Erhebung über das erkannte feindliche Berhaltniß eben des kontemplirten Objekts zum Billen überhaupt, sich vom Gesicht des Schönen unterscheidet; so entstehn, je nachdem dieser Zusas stark, laut, dringend, nah, oder nur schwach, sern, bloß angedeutet ist, mehrere Grade des Erhabenen, ja Uebergänge des Schönen zum Erhabenen. Ich halte es der Darstellung angemessener, diese Nebergänge und überhaupt die schwächeren Grade des Eindrucks des Erhabenen zuerst in Beispielen vor die Augen zu bringen, odwoht diejenigen, deren ästhetische Empfänglichkeit überhaupt nicht sehr groß und deren Phantasie nicht lebhast ist, bloß die später solgenden Beispiele der höheren, deutsicheren Grade jewes Lindrucks verstehn werden, an welche sie sich daher allein zu halten und die zuerst anzusührenden Beispiele der sehr schwachen Grade des besagten Eindrucks auf sich beruhen zu lassen haben.

HARVER HOLD STREET

Wie der Mensch zugleich ungestümer und finferer Drang bes Wollens (bezeichnet burch ben Pol der Genitalien als seinem Brennpunkt) und ewiges, freies, heiteres Subjeft des reinen Erkennens (bezeichnet burch ben Pol bes Gehirns) ist; fo ift, Diesem Gegensaß entsprechend, die Sonne zugleich Quelle des Lichtes, der Bedingung zur vollkommensten Erkenntnifart, und eben badurch bes erfreulichsten ber Dinge; - und Quelle ber Warme, ber erften Bevingung alles lebens, b. i. aller Erscheinung bes Willens auf den hoberen Stufen berselben. 2Bas baber für ben Willen die Warme, das ist für bie Erkenntniß das licht. Das licht ist eben baber der größte Demant in der Krone der Schönheit und bar auf die Erkenntniß jedes schönen Gegenstandes ben entschiedensten Einfluß: feine Unwesenheit überhaupt ift unerläßliche Bedingung; feine gunftige Stellung erhöht auch die Schönheit des Schönsten. Vor allem

andern aber wird das Schone ber Baukunst burch seine Gunst erhöht, durch welche aber auch das Unbedeutendeste zum schönen Wegenstand wird. - Sehn wir nun im frengen Winter bei der allgemeinen Erstarrung ber Datur, Sonnenstralen von feinernen Massen zurückgeworfen, wo sie erleuchten, ohne zu warmen, also nur ber reinsten Erkenntnisweise, nicht dem Willen gunftig find; fo verfest die Betrachtung ber schönen Wirkung des Lichtes auf biese Massen, uns, wie alle Schönheit, in den Zustand des reinen Erkennens, der aber hier durch die leise Erinnerung an ben Mangel ber Erwarmung burch eben jene Stralen, also bes belebenden Princips, schon ein gewisses Erheben über das Interesse des Willens verlangt, eine leife Aufforderung zum Berharren im reinen Erkennen, mit Abwendung von allem Wollen, enthält und eben baburch ein Uebergang vom Gefühl des Schönen zu dem des Erhabenen ist. Ge ist der schwächste Unhauch des Erhabenen am Schönen, welches lettere felbst hier nur in geringem Grade hervortritt. Ein falt noch eben fo schwaches Beispiel ist folgendes. in fairm and die dannen enwerd wurden

Bersehen wir uns in eine sehr einsame Gegend, mit unbeschränktem Horizont, unterwöllig wolkenlossem Himmel, Baume und Pflanzen in ganz unbewegter Luft, keine Thiere, keine Menschen, keine bewegte Gewässer, die tiefste Stillen — so ist solche Umgebung wie ein Aufruf zum Ernst, zur Kontemplation, mit Losreisung von allem Wollen und dessen Dürftigkeit: eben dieses aber giebt schon einer solchen bloß einsamen und tiefruhenden Umgebung einen Ansstrich des Erhabenen. Denn weil sie site den des steten Strebens und Erreichens bedürftigen Willen keine Objekte darbietet, weder günstige noch ungun-

stige, so bleibt nur der Zustand der reinen Kontemplation übrig, und wer dieser nicht fähig ist, wird der Leere des nichtbeschäftigten Willens, der Quaal der Langenweile mit beschämender Herabsehung Preis gegeben. Sie giebt insofern ein Maas unseres eigenen intellektualen Werthes, sür welchen überhaupt der Grad unsver Fähigkeit zum Ertragen ober Lieben der Einsamkeit ein guter Maasstab ist. Die geschilberte Umgebung giebt also ein Beispiel des Erhabenen im niedrigen Grad, indem in ihr dem Zustand des reinen Erkennens, in seiner Ruhe und Allgenugsamkeit, als Kontrast eine Erinnerung an die Abshängigkeit und Armseligkeit des eines steten Treibens bedürstigen Willens beigemischt ist.

Pflanzen entblößt senn und nur nackte Felsen zeigen; so wird durch die ganzliche Abwesenheit des zu unserer Subsistenz nothigen Organischen der Wille schon gradezu beängstigt: die Oede gewinnt einen furchtbaren Rarakter; unser Stimmung wird mehr tragisch; die Erhebung zum reinen Erkennen geschieht mit entschiedenerem Losreisen vom Interesse des Willens, und indem wir im Zustande des reinen Erkennens behareren, tritt das Gesühlt des Erhabenen deutlich hervor.

Jn noch höherem Grade kann es folgende Umsgebung veranlassen. Die Natur in skurmischer Beswegung; Hellbunkel, durch drohende schwarze Gewitsterwolken; ungeheure, nackte, herabhängende Felsen, welche durch ihre Verschränkung die Aussicht versschließen; rauschende schäumende Gewässer; gänzliche Dedez Wehklage der durch die Schluchten streichens den Luft. Unsre Abhängigkeit, unser Kampf mit der feindlichen Natur, unser darin gebrochener Wille,

tritt uns jest anschaulich vor Augen: so lange aber nicht die persönliche Bedrängnist die Ueberhand gewinnt, sondern wir in ästhetischer Beschauung bleiben, blickt durch jenen Kamps der Natur, durch jenes Bild des gebrochenen Willens, das reine Subjest des Erkennens durch und fast ruhig, wierschütz tert, nicht mitgetroffen (wooncerned), an eben den Gegenständen, welche dem Willen drohend und surchtbar sind, die Ideen auf. In diesem Kontrast eben liegt das Gesühl des Erhabenen.

Aber noch mächtiger wird ber Einbruck, wenn wir ben Rampf ber emporten Raturfrafte im Großen vor Augen haben, wenn in jener Umgebung ein fallender Strom burch fein Toben uns die Moglichkeit die eigene Stimme zu boren benimmt pie ober wenn wir am weiten, im Sturm emporten Meere ftebn: häuferhohe Bellen freigent und finken, mgewaltsam gegen schröffe Uferklippen geschlagen sprisentie ben Schaum hoch in biembuft, ber Sturm heult, bas Meer bruilt, Blise aus schwarzew Wolken zucken und Donnerschläge übertonen Sturni und Meerau Dann etreiche im unerschutterten Zuschauer biefes Auftritts die Dieplivität seines Bewußtseyns-die bochfte Deutlichkeitit er empfindet sich zugleich als Individuum, als hinfallige Willenserscheinung, bie ber geringste Schlag jener Rrafte zertrummerm kann , bulflos gegen Die gewaltige Matur, abhangig, wem Zufall Preis gegeben, ein verschwindendes Michts ungeheuren Mächten gegenüber; und babei nun gugleich als ewis ges ruhiges Subjeft bes Erkennens, das, sals Bebingung alles Objekts, ver Prager eben biefer gangen Welt ist und ber fürchtbare Rampfa ber Matur nur feine Vorstellung wes felbst in enhiger Auffassung ber Ideen, frei und fremb allem Bollen und allen Ros

then. Es ist der Volle Eindruck des Erhabenen. Hier veranlaßt ihn der Unblick einer dem Individud Vernichtung brohenden ihm ohne allen. Vergleich überlegenen Macht.

Auf ganz andere Weise kann er entstehn bei der Vergegenwärtigung einer bloßen Größe in Raum und Zeit, deren Unermeßlichkeit das Individuum zu Nichts verkleinert. Wir konnen die erstere Urt das Oynamisch-, die zweite das Mathematisch-Erhabene nennen, Kants Venennungen und seine richtige Einstheilung beibehaltend, obgleich wir in der Erklärung des innern Wesens jenes Eindrucks ganz von ihm abweichen und weder ethischen Resterionen, noch Hyposstafen aus der scholastischen Philosophie einen Untheil dabei zugestehn.

Benn wir uns in die Betrachtung ber unenblichen Größe der Welt in Raum und Zeit verlieren, den verflossenen Jahrtausenden und ben fommenden nachsunen iste ober auch wenn ber nachtliche Him mel und zahllose Welten wirklich vor Augen bringt, und so die Unermeglichkeit der Welt auf das Bewußtfenn eindningtzi - so fühlen wir uns felbst zu Michts verkleinert, fühlen uns als Individuum, als belebter Leib, als vergängliche Willenserscheinung, wie ein Tropfen im Drean, babin schwinden, zu Richts zerfließenus Aber zugleich erhebt sich gegen folches Bespenst unsver eigenen Michtigkeit, gegen solche liegende Unmöglichkeit, bas unmittelbare Bewuftfenn, baß alle biefe Welten ja mir in unsver Vorstellung bafind nur nals Modificationen bes ewigen Subjefts bes reinen Erkennens, als welches wir uns finden, sobalds wir die Individualität vergessen, und welches der nothwendige, der bedingende Trager aller

Variety of the

Welten und aller Zeiten ift. Die Große ber Welt, die uns vorher beunruhigte, ruht jest in uns: unfre Abhängigkeit von ihr wird aufgehoben durch ihre Abhängigkeit von uns. — Dieses Alles kommt jedoch nicht sofort in die Reflerion, sondern zeigt sich als ein nur gefühltes Bewußtsenn, daß man, in irgend einem Sinne (den allein die Philosophie deutlich macht), mit der Welt Eines ist und daher durch ihre Un= ermeklichkeit nicht niedergedrückt, sondern gehoben wird. Es ist bas gefühlte Bewußtsenn dessen, was die Bedas in so mannigfaltigen Wendungen wiederholt aussprechen, wie: hae omnes creaturae in totum ego cum, et praeter me aliud ens non est. (Oupnek'hat. Vol. I. p. 122.) Es ist Erhebung über bas eigene Individuum, Gefühl bes Er-Babenen.

der Auf eine gang unmittelbare Beife erhalten wir biefen Einbruck bes mathematisch - Erhabenen fchon burch einen Raum, ber zwar gegen bas Weltgebaube beträchtet flein ist, der aber baburch, daß er uns unmittelbar gang mahrnehmbar geworben ift, nach allen brei Dimensionen mit seiner ganzen Größe auf! uns wirft, welche hinreicht, das Maas unfers eige= nen Leibes fast unendlich klein zu machen. Dies kann ein für die Wahrnehmung leerer Raum nie, baber nie ein offener, fondern nur ein burch die Begrangung nach allen Dimensionen unmittelbar wahrnehm= barer, also ein sehr hohes und großes Gewölbe, wie bas ber Petersfirche in Rom ober ber Paulsfirche in London. Das Gefühl des Erhabenen entsteht hier durch das Innewerden des verschwindenden Richts unseres eigenen Leibes vor einer Große jarbie andrerfeits felbst wieder nur in unfrer Borftellung liegt, und beren Trager wir als erkennendes Subjekt find, also

hier wie überall durch den Kontrast der Unbedeutsamsteit und Abhängigkeit unseres Selbst als Individuum, als Willenserscheinung, gegen das Bewußtsenn unserer als reinen Subjekts des Erkennens. Selbst das Geswölbe des gestirnten Himmels wirkt, wenn es ohne Resterion betrachtet wird, nur eben so wie jenes steinerne Gewölbe, und nicht mit seiner wahren, sondern nur mit seiner scheinbaren Größe.

Chebra Marine actions and thereast Warners educated

Beil die Gegenfaße sich erlautern, mag bier die Bemerkung ihre Stelle finden, daß das eigentliche Gegentheil des Erhabenen etwas ist, was man auf ben ersten Blick wohl nicht bafür erkennt: das Rei= zende. Ich verstehe aber hierunter dasjenige, was den Willen, dadurch daß es ihm die Gewährung, die Erfüllung, unmittelbar vorhalt, aufregt. - Entstand das Gefühl des Erhabenen badurch, daß ein dem Willen gradezu ungimstiger Gegenstand, Objekt der reinen Kontemplation wird, die dann nur durch eine stete Abwendung vom Willen und Erhebung über sein Interesse erhalten wird, welches eben die Erhabenheit der Stimmung ausmacht; so zieht dagegen das Reizende den Beschauer aus der reinen Kontemplation, die alle Erkenntniß des Schönen fordert, berab, indem es seinen Willen, durch demselben unmittelbar zusagende Gegenstände nothwendig aufreigt, wodurch der Betrachter nicht mehr reines Subjekt des Erkennens bleibt, sondern zum bedürftigen, abhangigen Subjekt des Wollens wird. — Daß man gewöhnlich jedes Schone von der heiteren Urt reizend nennt, ist ein, durch Mangel an richtiger Unterscheis dung, zu weit gefaßter Begriff, ben ich gang bei Seite setzen muß. — Im angegebenen und erklarten Sinn aber, finde ich im Gebiete ber Runst nur zwei

Urten bes Reizenden und beide ihrer unwürdig. Die eine, recht niedrige, im Stillleben ber Miederlander, wenn es sich dahin verirrt, daß die dargestellten Gegenstände Egwaaren sind, die durch ihre tauschende Parstellung nothwendig ben Appetit darauf erregen; welches eben eine Aufregung des Willens ist, die jeber afthetischen Kontemplation bes Gegenstandes ein Ende macht. Gemaltes Obst ist noch zulässig, ba es als weitere Entwickelung ber Blume und burch Form und Farbe als ein schönes Naturprodukt sich darbietet, ohne daß man gradezu genöthigt ist, an seine Egbarkeit zu benken: aber leider sinden wir oft, mit tauschender Maturlichkeit, aufgetischte und zubereitete Speisen, Austern, Beeringe, Geefrebse, Butterbrod, Bier, Wein u. f. w., was gang verwerflich ist. - In der Historienmalerei und Bildhauerei besteht das Reizende in nackten Gestalten, beren Stellung, halbe Bekleidung und ganze Behandlungsart darauf hinzielt im Beschauer Lusternheit zu erregen, wodurch die rein asthetische Betrachtung sogleich aufgehoben, also bem Zwecke ber Runft entgegengearbei= tet wird. Dieser Fehler entspricht gang und gar bem soeben an den Niederlandern gerügten. Die Untiken sind, bei aller Schönheit und völliger Racktheit der Gestalten, fast immer bavon frei, weil der Runft-Ter selbst mit rein objektivem, von der idealen Schonheit erfülltem Beiste sie schuf, nicht im Beiste subsektiver, schneder Begierbe. — Das Reizende ist also in der Kunst überall zu vermeiben. - is an and the confidence is a subject of the confidence of the c

Es giebt auch ein Negativ Reizendes, welches noch verwerflicher, als das eben eräuterte Positio: Reizende ist: und dieses ist das Ekelhafte. Chen wie das eigentlich Reizende erweckt es den Willen des Beschauers und zerstört dadurch die rein askhei-

sche Betrachtung. Aber es ist ein heftiges Michtwolzten, ein Widerstreben, was dadurch angeregt wird: es erweckt den Willen, indem es ihm Gegenstände seines Abscheus vorhält. Daher hat man von je erskannt, daß es in der Kunst durchaus unzulässig sei, wo doch selbst das Häßliche, so lange es nicht ekelshaft ist, an der rechten Stelle gelitten werden kann, wie wir welter unten sehn werden.

Der Gang unfrer Betrachtung hatte es nothwenbig gemacht, bie Erorterung bes Erhabenen biet eine zuschalten, wo die des Schonen erst zur Halfte, bloß ihrer einen, der subjektiven, Seite nach vollendet war. Denn eben nur eine besondere Modisikation bieser subjektiven Seite war es, die bas Ethabene vom Schönen unterschieb. Db nämlich ber Zustand bes reinen willenlosen Erkennens, ben jede asthetische Rontemplation voraussett und fordert, sich, indem bas Objekt dazu einlud und hinzog, ohne Wider= stand, burch bloges Verschwinden bes Willens aus bem Bewußtseyn wie von selbst einfand, oder ob der= selbe erst errungen ward durch freie bewußte Erhebung über den Willen, zu welchem ber kontemplirte Gegenstand selbste ein ungunstiges, feindliches Berhaltniß hat, welchem nachzuhängen die Kontemplation aufheben wurde; - bieß ist ber Unterschieb zwischen dem Schönen und bem Erhabenen. Im Objekt sind beibe nicht wesentlich unterschieben: denn in jedem Fall ist das Objekt der asthetischen Betrachtung nicht das einzelne Ding, sondern die in demselben zur Of fenbarung strebende Idee, d. h. abaquate Objektitat des Willens auf einer bestimmten Stufe: ihr nothwendiges, wie sie selbst, dem Sak vom Brunde entzogenes Korrelat ift bas reine Subjekt bes Erkennens,

wie das Korrelat des einzelnen Dinges das erkennende Individuum ist, welche beide im Gebiet des Sapes vom Grunde liegen.

Indem wir einen Gegenstand fchon nennen, fprechen wir dadurch aus, daß er Objekt unfrer afthetischen Betrachtung ist, welches zweierlei in sich schließt: einerseits namlich, daß wir in der Betrachtung beffelben nicht mehr unsver als Individuen, sondern als reinen willenlosen Subjefts des Erfennens uns bewußt sind; und andrerseits, daß wir im Gegenstande nicht bas einzelne Ding, sondern eine Idee erkennen, wels ches nur geschehen kann, sofern unfre Betrachtung bes Gegenstandes nicht bem Sas vom Grunde hingegeben ift, nicht feiner Beziehung zu irgend etwas außer ihm (welche zulest immer mit Beziehungen auf unser Wollen zusammenhangt) nachgebt, sondern auf bem Objekte selbst rubet. Denn bie Rbee und bas reine Subjekt des Erkennens treten als nothwendige Korrelata immer zugleich ins Bewußtfenn, bei melchem Eintritt auch aller Zeitunterschied fogleich verschwindet, da beibe bem Sas vom Grunde in allen seinen Gestalten völlig fremd sind und außerhalb ber burch ihn gesetzten Relationen liegen, bem Regenbogen und ber Sonne zu wergleichen, die an ber fteten Bewegung und Succession der fallenden Tropfen keinen Theil haben. Daber, wenn ich z. 23. einen Baum asthetisch, b. h. mit kunstlerischen Augen betrachte, also nicht ihn, sondern seine Idee erkenne, es sofort ohne Bedeutung ift, ob es biefer Bauin ober fein vor tausend Jahren blühender Worfahr ift, und eben so ob der Betrachter bieses, oder irgend ein anderes, irgendwann und irgendwo lebendes Individuum ift: mit bem Gas vom Grunde ift bas einzelne Ding und das erkennende Individuum aufgehoben und nichts

bleibt übrig, als die Joee und das reine Subjekt des Erkennens, welche zusammen die adaquate Obsjektität des Willens auf dieser Stufe ausmachen. Und nicht allein der Zeit, sondern auch dem Raum ist die Idee enthoden: denn nicht die mir vorschwesbende räumliche Gestalt, sondern der Ausdruck, die reine Bedeutung derselben, ihr innerstes Wesen, das sich mir aufschließt und mich anspricht, ist eingentlich die Idee und kann ganz dasselbe senn, bei großem Unterschied der räumlichen Verhältnisse der Gestalt.

ी उटक है जिल्ला निकार है जा कर

Da nun einerseits jebes vorhandene Ding rein objektiv und außer aller Relation betrachtet werden kann; da ferner auch andrerseits in jedem Ding der Bille, auf irgend einer Stufe feiner Objektitat, erscheint und baffelbe sonach Ausbruck einer Idee ist; so ist auch jedes Ding schon. - Daß auch das Unbedeutenheste die rein objektive und willenlose Betrachtung zuläßt und badurch sich als schon bewährt po bes zeugt bas schon oben in dieser Hinsicht erwähnte Stills leben ber Rieberlander. Schoner ift aber Eines als das Undere dadurch bag es jene rein objektive Betrachtung erleichtert, ihr entgegenkommt, ja gleichsam bazungwingt, mo wir es bann sehr schon nennen. Dies ist der Fall, theils dadurch, daß es als einzelnes Ding, burch bas fehr beutliche, bein bes ftimmte, burchaus bedeutsame Verhaltniß feiner Theile bie Idee seiner Gattung rein ausspricht und durch in ihm vereinigte Bollständigkeit aller seiner Gattung möglichen Ueußerungen die Idee derselben vollkommen offenbart, fo bag es bem Betrachter ben Uebergang vom einzelnen Ding zur Jose und eben damit auch ben Zustand ber reinen Beschaulichkeit sehr erleichtert; theils liegt jener Worzug befonderer Schönheit eines

Objekts davin, daß die Ihre selbst, die uns aus ihm anspricht, eine hohe Stufe ber Objektitat des Willens und baber burchaus bedeutend und vielsagend fei. Darum ist ber Mensch vor allem Undern schon und die Offenbarung, seines Abesens das höchste Ziel ber Kunst. Menschliche Gestalt und menschlicher Ausbruck find bas beventendeste Objekt ber bildenden Kunst, so wie menschliches Handeln das bedeutenbeste Objekt der Poesie. - Es hat aber bennoch jedes Ding seine eigenthumliche Schonheit: nicht nur jedes Organische und in der Einheit einer Individualität sich darstellende; sondern auch jedes Unorganische, Formlose, ja jeves Artefakt. Denn alle biese offenbaren die Ideen, durch welche der Wille sich auf den untersten Stufen objektivirt, gebenigleichsam bie tiefe sten perhallenden Baftone ber Natur an. Schwere, Starrheit, Fluffigkeit, licht u.f. m. find die Ideen, welche sich in Felsen, Gebäuben, Gewässern aussprechen. Die schone Gartenkunft und Bankunft konnen nichts weiter, als ihnen helfen, jene ihre Eigenschafe ten deutlich, vielseitig und vollständig zu entfalten, ihnen Welegenheit geben, sich rein auszusprechen, woburch fie eben zur afthetischen Beschauung auffordern und dieselbe erleichtern. Dies leiften bagegen schlechte Bebaude und Gegenden, welche bie Ratur vernachlässigte oder die Kunst verdarb wenig oder gar nicht: dennoch können auch aus ihnen jene allgemeinen Grundibeen ber Natur nicht gang verschwinden: Den sie fuchenden Betrachter sprechen sie auch bier an, und felbst schlechte Gebäude u. bgl. sind noch einer afthetischen Betrachtung fabig: Die Ideen der allgemein= sten Eigenschaften der Materie sind noch in ihnen erkennbar, nur daß die ihnen kunftlich gegebene Form tein Erleichterungsmittel, ja vielmehr ein hinderniß ist, das die afthetische Betrachtung erschwert. Auch

Areefakta bienen folglich dem Ausbruck von Ideen: nur ist es nicht die Idee des Artefakts, die aus ihnen spricht, sondern die Idee des Materials, dem man diese kunstliche Form gab. In der Sprache ber alten eigentlichen Scholastiker läßt sich dieses sehr be-quem mit zwei Worten ausdrücken, nämlich: im Arrefakt spricht sich die Idee seiner forma substantialis, nicht die seiner forma accidentalis aus, welche lettere auf keine Joce, sondern nur auf einen menschlichen Begriff, von dem sie ausgegangen, tels tet. Es versteht sich, daß hier mit dem Artefakt aus-brücklich kein Werk der bildenden Kunst gemeint ist. Uebrigens verstanden die Scholastiker in der That un-ter forma substantialis dasjenige, was ich den Grad der Objektivation des Willens in einem Dinge nenne. Wir werden sogleich, bei Betrachtung der schönen Baufunst, auf den Ausdruck der Idee des Materials zurückkommen. — Unseer Ansicht zufolge konnen wir nun aber nicht bem Platon beistimmen, wenn er (De Rep. X, pp. 284, 285, et Parmen. p. 79, ed. Bip.) behauptet, Tisch und Stuhl drückten die Ibeen Tisch und Stuhl aus: sondern wir sagen, daß sie die Ideen ausdrücken, die schon in ihrem bloßen Material als solchem sich aussprechen. Schon Pla= wis nachste Schüler haben, wie uns Alkinous (introductio in Platonicam philosophiam, cap. 9.) berichtet, geleugnet, daß es Joeen von Artefakten gabe. — Bei dieser Gelegenheit mag noch ein andrer Punkt erwähnt werden, in welchem unfre Ideenlehre von der des Platon gar sehr abmeicht. Er lehrt namlich (de Rep. X, p. 288), daß der Gegenstand, den die schöne Kunst darzustellen beabsichtigt, das Vorbild der Malerei und Poesie, nicht die Idee ware, sondern das einzelne Ding. Unsere ganze bisherige Huseinandersetzung behauptet grade das Gegentheil, und Platons Meinung wird uns hierin um so wenisger irre machen, als dieselbe die Quelle eines der größten und sanerkannten Fehler jenes großen Manenes ist, namlich seiner Geringschähung und Verwersfung der Kunst, besonders der Poesie: sein falsches Urtheil über diese knüpft er unmittelbar an die angesführte Stelle.

Ich kehre zu unsrer Auseinandersetzung des ästhetischen Eindrucks zurück. Die Erkenntniß des Schö-

tischen Eindrucks zurück. Die Erkenntniß des Schonen sest zwar immer rein erkennendes Subjekt und erkannte Idee als Objekt zugleich und unzertrennlich. Dennoch aber wird die Quelle des asthetischen Genusses bald mehr in der Auffassung der erkannten Idee liegen, bald mehr in der Seeligkeit und Gei= stesruhe des von allem Wollen und dadurch von al= ler Individualität und der aus ihr hervorgehenden Pein befreiten reinen Erkennens: und zwar wird dies Porherrschen des einen oder des andern Bestandtheils des asthetischen Genusses davon abhängen, ob die intuitiv aufgefaßte Idee eine höhere oder niedere Stufe der Obsektität des Willens ist. So wird bei ästhetischer Vetrachtung (in der Wirklichkeit oder durch das Medium der Kunst) der schönen Natur im Un= organischen und Vegetabilischen und der Werke der schönen Baukunst, der Genuß des reinen willenlosen Erkennens überwiegend senn, weil die hier aufgefaßten Ideen nur niedrige Stufen der Objektitat des Willens, daher nicht Erscheinungen von tiefer Bedeutsamkeit und vielsagendem Inhalt sind. Hingegen wird, wenn Thiere und Menschen ber Gegenstand der asthetischen Betrachtung oder Darstellung sind, ber Genuß mehr in der objektiven Auffassung dieser Ideen, welche die deutlichsten Offenbarungen des

Willens sind, bestehn, weil solche die größte Mannigsaltigkeit der Gestalten, Reichthum und tiese Besteutsamkeit der Erscheinungen darlegen und uns am vollkommensten das Wesen des Willens offenbaren, sei es in seiner Heftigkeit, Schrecklichkeit, Bestriedigung, oder in seiner Vrechung (letteres in den tragischen Darstellungen), endlich sogar in seiner Wendung oder Selbstaushebung, welche besonders das Thema der Christlichen Malerei ist: wie überhaupt die Historienmalerei und das Drama die Idee des vom vollen Erkennen beleuchteten Willens zum Obzieft haben. — Wir wollen nunmehr die Künste einzeln durchgehn, wodurch eben die aufgestellte. Theorie des Schönen Vollständigkeit und Deutlichkeit erhalten wird.

Die Materie als solche kann nicht Darskellung einer Idee senn. Denn sie ist, wie wir im ersten Buche fanden, burch und durch Rausalität: ihr Genn ist lauter Wirken. Kaufalität aber ist Gestaltung bes Sages vom Grunde: Erkenntniß ber Idee bin= gegen schließt wesentlich den Inhalt jenes Sages aus. Much fanden wir im zweiten Buch die Materie als das gemeinsame Substrat aller einzelnen Erscheinungen der Ideen, folglich als das Verbindungsglied zwischen der Idee und der Erscheinung oder dem einzelnen Ding. Also aus dem einen sowohl als aus dem andern Grunde kann die Materie für sich keine Ibee darstellen. A posteriori aber bestätiget sich dieses dadurch, daß von der Materie als solcher gar keine anschauliche Vorstellung, sondern nur ein abstrafter Begriff möglich ist, jene aber allein von den Formen und Qualitäten, deren Trägerin die Materie ist, und in welchen allen sich Ideen offenbaren. Dieses

entspricht auch bein , bag Rausalität (bas ganze Wesen der Materie) für sich nicht anschaulich darstellbar ift, sondern allein einembestimmte Rausalverknitpfung. - Dagegen muß anbrerfeits jede Erfcheinung einer Idee, ba fie als folche eingegangen ift in die Form des Sages vom Grund ober in das principium individuationis, an der Materie, als Qualität berfelben, erscheinen. Insofern ift alfa) wie gesagt, die Materie das Bindungsglieb zwischen der Joee and dem principio individuationis, wellches die Form der Erkenneniß des Individuums, ober ber Sas vom Grund ift. — Platon hat daher gang richtig neben ber Idee und ihrer Erscheinung, bem einzelnen Dinge, welche beide fonst alle Dinge ber Welt unter sich begreifen, nur noch die Materie als ein brittes, von beiden Werschiedenes aufgestellt. (Timaeus, p. 345.) Das Individuum ist als Erscheinung der Idee immer Materiel Auch ist jede Qualität der Materie immer Erfcheinung einer 3bee, und als folche auch einer afthetischen Betrachtung, b. i. Erkennenis der in ihr sich darstellenben Idee, fähige Dies gilt nun selbst von bem allgemeinsteh Dualitäten der Materie, ohne welche sie nie ift, und veren Ibeen die schwächste Objektität ves Willens finde Solche find: Schwere, Rohaston, Starrheit, Flussigkeit, Reaction gegen das Licht u. f. f.

Wenn wir nur die Baufunst, bloß als schöne Kunst, abgesehn von ihrer Bestimmung zu nühlichen Zweiten, in welchen sie dem Willen, nicht der reinnen Erkenntniß dient und also nicht mehr Kunst in unserm Sinne ist, betrachten; so sinden wir baß sie keine andre Absicht hat, als einige von jenen Ideen, welche die niedrigsten Stufen der Objektität des Willens sind, zu heutlicher Anschaulichkeit zu

21 71 77736 .6

bringen: namlich Schwere, Rohasion, Starrheit, Barte, diese allgemeinen Eigenschaften des Steines, Diese ersten, einfachsten, bumpfesten Sichtbarkeiten des Willens, Grundbaftone der Natur, und bann neben ihnen das licht, welches in vielen Stücken ein Gegensaß jener ist. Gelbst auf dieser tiefen Stufe ber Objektität des Willens sehn wir schon sein Wesen sich in Zwietracht offenbaren: denn eigentlich ist der Kampf zwischen Schwere und Starrheit der alleinige asthetische Stoff ber schönen Architektur: ihn auf mannigfaltige Weise vollkommen deutlich hervortreten zu laffen, ist ihre Aufgabe. Sie toft folde, indem sie jenen unvertilgbaren Kräften den kurzesten Weg zu ihrer Befriedigung benimmt und sie durch. einen Umweg hinhalt, wodurch der Kampf verlangert und bas unerschöpfliche Streben beider Rrafte auf mannigfaltige Weise sichtbar wird. — Die ganze Masse bes Gebäudes murde, ihrer ursprünglichen Meigung überlassen, einen blogen Klumpen barftellen, fo fest als möglich dem Erdkörper verbunden, zu welchem die Schwere, als welche hier der Wille erscheint, unablaffig drangt, mahrend die Starrheit, ebenfalls Objektität des Willens, widersteht. Aber eben biese Meigung, dieses Streben, wird von ber Baufunst an der unmittelbaren Befriedigung verhinbert und ihm nur eine mittelbare, auf Umwegen, gestattet. Da fann nun 3. 23. der Balken nur mit= telft der Saule die Erde drucken; bas Gewolbe muß fich selbst tragen und nur durch Bermittelung ber Pfeiler kann es sein Streben zur Erdmaffe bin befriedi= gen u. s. f. Aber eben auf biesen erzwungenen Um= wegen, eben durch diese Hemmungen entfalten sich auf das deutlichste und mannigfaltigste jene der roben Steinmasse inwohnenden Rrafte: und weiter fann ver rein asthetische Zweck ber Baufunst nicht gehn.

Daher liegt allerdings die Schönheit eines Gebäudes in der augenfälligen Zweckmäßigkeit jedes Theiles, nicht zum außern willkurlichen Zweck des Menschen (insofern gehört bas Werk ber nüglichen Baufunst an); sondern unmittelbar zum Bestande des Ganzen, zu welchem die Stelle, Größe und Form jedes Theiles ein so nothwendiges Verhaltniß haben muß, daß, wo möglich, wenn irgend ein Theil weggezogen wurde, bas Bange einstürzen mußte. Denn nur indem jeder Theil grade soviel trägt, als er füglich kann, und jeder gestüßt ist grade da und grade so sehr als er muß, entfaltet sich jenes Widerspiel, jener Kampf zwischen Starrheit und Schwere, welche das Leben, die Willensäußerungen des Steines ausmachen, zur vollkommensten Sichtbarkeit, und es offenbaren sich deutlich diese tiefsten Stufen der Objektität des Willens. Eben so muß auch die Gestalt jedes Theiles bestimmt senn durch seinen Zweck und sein Verhalt= niß zum Ganzen, nicht durch Willkur. Die Saule ist die allereinfachste, bloß durch den Zweck bestimmte Form ber Stuße: die gewundene Saule ist geschmacklos: der viereckige Pfeiler ist in der That weniger einfach, wiewohl zufällig leichter zu machen, als die runde Saule. Eben so sind die Formen von Fries, Balken, Vogen, Kuppel burch ihren unmittelbaren Zweck gang und gar bestimmt und erklaren baburch sich selbst. Die Verzierungen der Kapitaler u. s. w. gehören ber Sfulptur, nicht der Architektur an, von der sie, als hinzukommender Schmuck, bloß zugelas= sen werden und auch wegfallen konnen. — Dem Gesagten gemäß ist es zum Verstandniß und asthetischen Genuß eines Werkes ber Architektur unumganglich nothig, von seiner Materie, nach ihrem Gewicht, ihrer Starrheit und Robasson, eine unmittelbare, anschauliche Kenntniß zu haben, und unsve Freude

an einem solchen Werke wurde plößlich sehr verrin-gert werden, durch die Nachricht, es sei nur von Holz, während wir Stein voraussesten, eben weil vies nunmehr das Verhaltniß zwischen Starrheit und Schwere, und badurch die Bedeutung und Nothwendigkeit aller Theile andert und verschiebt, da jehr Maturkräfte am hölzernen Gebäude viel schwächer sich offenbaren. Daher kann auch aus Holz eigentlich kein Werk der schönen Baukunst werden, sosehr bafselbe auch alle Formen annimmt, welches ganz allein durch unsre Theorie erklärlich ist. Wenn man aber vollends uns sagte, das Gebäude, dessen Unblick uns erfreut, bestehe aus ganz verschiedenen Materien, von sehr ungleicher Schwere und Konsistenz, die aber durch das Auge nicht zu unterscheiden wären; so würde dadurch das ganze Gebäude uns so ungenieß= bar, wie ein Gedicht in einer uns unbekannten Sprache. Dieses Alles beweist eben, daß was durch die Baukunst zu uns redet, nicht etwa bloße Form und Symmetrie, sondern vielmehr jene Grundkrafte der Natur sind, jene ersten Ideen, jene niedrigsten Stu-ken der Objektität des Willens. — Die Regelmäßig= keit des Gebäudes und seiner Theile wird theils durch die unmittelbare Zweckmäßigkeit jedes Theils zum Bestande des Ganzen herbeigeführt, theils dient sie die Uebersicht und das Verständniß des Ganzen zu erleichtern, theils endlich tragen die regelmäßigen. Figuren, indem sie die Gesesmäßigkeit des Naumes als solchen offenbaren, zur Schönheit bei. Dies alles ist aber nur von untergeordnetem Werth und Rothwendigkeit und keineswegs die Hauptsache, da sogar - Die Symmetrie nicht umachläßlich erfordert ist, dem ja auch Ruinen noch schon sind.

Eine ganz besondere Beziehung haben nun noch

die Werke der Baukunst zum Lichte: sie gewinnen doppelte Schönheit im vollen Sonnenschein, blauen Himmet zum Hintergrund, und zeigen wieber eine ganz andre Wirkung im Mondenschein. Daber auch bei Aufführung eines schönen Werkes ber Baukunst immer besondre Rucksicht auf bie Wirkungen des Lichtes und auf die Himmelsgegenden genommen wird. Dieses alles bat feinen Grund zwar großentheils barin, daß helle und scharfe Beleuchtung alle Theile und ihre Werhaltnisse erst recht sichtbar macht: außerdem aber bin ich der Meinung, daß die Baukunst, so wie Schwere und Starrheit, auch zugleich das diesen ganz entgegengesetzte Wesen des Lichtes zu offenbaren bestimmt ist. Indem namlich bas Licht von den großen, undurchsichtigen, scharfbegränzten und mannigfachgestalteten Massen aufgefangen, gehemmt, zueuckgeworfen wird; entfaltet es seine Matur Eigenschaften am reinsten und beutlichsten, jum grofen Genuß des Beschauers, ba bas liche das erfreulichste der Dinge ist, als die Bedingung und das objektive Korrelat der vollkommensten anschaulichen Erfenntnifiveise.

Weil nun die Ideen, welche durch die Baukunst zur deutlichen Anschauung gebracht werden, die niedrigsten Stusen der Objektickt des Willens sind und folglich die objektive Bedeutsamkeit dessen, was uns die Baukunst offenbart, verhältnismäßig gering ist; so wird der ästhetische Genuß beim Andlick eines schönen und günstig beleuchteten Gebäudes, nicht so sehr in der Auffassung der Idee, als in dem mit dieser Auffassung gesetzen subjektiven Korrelat derselben liegen, also überwiegend darin bestehn, daß an diesem Andlick der Beschauer von der Erkenntnißart des Individuums, die dem Willen dient und dem Saß vom Grunde nachgeht, losgerissen und emporgehoben wird zu der des reinen willensfreien Subjekts des Erkennens; also in der reinen, von allem leiden des Wollens und der Judividualität befreiten Kontemplation selbst. — In dieser Hinsicht ist der Gegensaß der Architektur und das andere Extrem in der Reihe der schönen Künste das Drama, welches die allerbedeutsamsten Ideen zur Erkenntniß bringt, daher im ästhetischen Genuß desselben, die objektive Seite durchaus überwiegend ist.

Die Baukunst hat von den bildenden Künsten und der Poesse das Unterscheidende, daß sie nicht ein Nachbild, sondern die Sache selbst giebt: nicht wiesderholt sie, wie jene, die erkannte Idee, wodurch der Künstler dem Beschauer seine Augen leiht; sonsdern hier stellt der Künstler dem Beschauer bloß das Objekt zurecht, erleichtert ihm die Auffassung der Idee, dadurch daß er das wirkliche individuelle Obsiekt zum deutlichen und vollständigen Ausdruck seines Wesens bringt.

Die Werke der Baukunst werden sehr selten, gleich den übrigen Werken der schönen Kunst, zu rein asthetischen Zwecken aufgeführt: vielmehr werden diese andern, der Kunst selbst fremden, nühlichen Zwecken untergeordnet, und da besteht dann das große Verdienst des Baukunstlers darin, die rein afthetischen Zwecke, in jener ihrer Unterordnung unter fremdartige, doch durchzusehen und zu erfüllen, indem er sie auf mannigfaltige Weise, dem jedesmaligen willturtichen Zwecke geschickt anpaßt, und richtig beurtheilt, welche, asshetisch architektonische Schönheit sich mit einem Tempel, welche mit einem Pallast, welche mit einem Beughause u. s. w. verträgt und vereinigen

läßt. Je mehr ein rauhes Klima jene Forderungen des Bedürfnisse, der Nüßlichkeit vermehrt, sie fester bestimmt und unerläßlicher vorschreibt, desto weniger Spielraum hat das Schöne in der Bautunst. Im milden Klima Indiens, Aeguptens, Griechenlands und Noms, wo die Forderungen der Nothwendigkeit geringer und loser bestimmt waren, konnte die Baukunst ihre ästhetischen Zwecke am freisten verfolgen: unter dem nordischen Himmel wurden ihr diese sehr verkummert: hier, wo Kasten, spise Dächer und Thürme die Forderung waren, mußte die Baukunst, da sie ihre eigene Schönheit nur in sehr engen Schranken entfalten durfte, sich zum Ersas desto mehr mit dem von der Skulptur geborgten Schmuck zieren, wie an der Gothischen schönen Baukunst zu sehn.

Muß nun biesergestalt die Baukunst, durch die Forderungen der Nothwendigkeit und Nüslichkeit große Beschränkungen teiden; so hat sie andrerseits an eben diesen eine fraftige Stüße, da sie bei dem Umfange und der Kostbarkeit ihrer Werke und der engen Sphare ihrer afthetischen Wirkungsart sich als bloß schone Kunst gar nicht erhalten könnte, wenn sie nicht zugleich als nüsliches und nothwendiges Gewerbe einen sesten und ehrenvollen Plaß unter den menschlichen Handtierungen hätte. Der Mangel dieses lesteren eben ist es, der eine andere Kunst verhindert, ihr als Schwester zur Seite zu stehn, obsobgleich dieselbe, in althetischer Kücksicht, ganz eigentlich ihr als Seitenstück beizuordnen ist: ich meine die schone Wasserleitungskunst. Denn was die Baukunst sie Ibee der Schwere, wo diese mit der Starrheit verdunden erscheint, leistet; dasselbe leistet jene für dieselbe Jdee, da, wo ihr die Flüssischeit, durch

sichtigkeit, beigesellt ist. Schaumend und braufend über Felsen stürzende Wasserfalle, still zerstäubende Katarakte, als hohe Wassersaulen emporstrebende Springbrunnen und klarspiegelnde Seen offenbaren die Ideen der flüssigen schweren Materie grade so, wie die Werke der Baukunst die Ideen der starren Materie entfalten.

Willens die zwei erwähnten Künste leisten, das leistet für die höhere Stufe der vegetabilischen Natur gewissermaaßen die schöne Gartenkunst: doch ist sie ihres Siosses lange nicht so sehr Meister als jene und daher ihre Wirkung beschränkt. Das Schöne was sie vorzeigt gehört fast ganz der Natur: sie selbst hat wenig dazu gethan: und andrerseits kann sie gegen die Ungunst der Natur sehr wenig ausrichten, und wo ihr diese nicht vor- sondern entgegenarbeitet, sind ihre keistungen gering.

sofern also die Pflanzenwelt, welche ohne Weitsmittelung der Kunst sich überalt zum ästhetischen Gemusse andietet, Objekt der Kunst ist, gehört sie hauptschilch der Landschaftsmalerei an. Im Gebiete dieser liegt mit ihr auch die ganze übrige erkenntnissose Natur. — Beim Stilleben und gemalter bloßer Architektur, Ruinen, Kirche von Innen u. dgl. ist die subjektive Seite des asshetischen Genusses die überwiegende; d. h. unse Freude baran liegt nicht hauptsächlich in der Auffassung der dargestellten Ideen unmittelbar, sondern mehr im subjektiven Korrelat dieser Auffassung, in dem reinen willenlosen Erkenien: da, indem der Maler uns die Dinge durch seine Augen sehn läßt, wir hier zugleich eine Mitein-

pfindung und Nachgefühl der tiefen Geistesruhe und bes ganzlichen Schweigens bes Willens erhalten, welche nothig waren, um die Erkenntniß so gang in jene leblosen Gegenstände zu versenken und sie mit solcher Liebe, d. h. hier mit solchem Grabe ber Dbjektivität, aufzufassen. — Die Wirkung der eigentlichen Landschaftsmalerei ist nun zwar im Ganzen auch noch von dieser Art: allein weil die dargestellten Ibeen, als hohere Stufen der Objektitat des Wil= lens, schon bedeutsamer und vielsagender sind; so tritt die objektive Seite des asthetischen Wohlgefallens schon mehr hervor und halt der subjektiven das Gleich= gewicht. Das reine Erkennen als solches ist nicht mehr ganz die Hauptsache; sondern mit gleicher Macht wirkt die erkannte Ibee, die Welt als Vorstellung auf einer bedeutenden Stufe der Objektität des Willense, The state of the stat

den in the girl of the on the 150 miles the party of the 150 miles Aber eine noch viel höhere Stufe offenbart die Thiermalerei: die objektive Seite des asthetischen Wohlgefallens erhalt bier ein entschiedenes Ueberge= wicht über die subjektive. Die Ruhe des diese Sdeen erkennenben Subjekts, bas ben eigenen Willen beschwichtigt hat, ist zwar, wie bei jeder afthetischen Betrachtung, vorhanden: aber ihre Wirkung wird nicht empfunden: benn es beschäftigt uns die Unrube und heftigkeit bes bargestellten Willens. Es ift jenes Wollen, welches auch unser Wesen ausmacht, bas uns hier vor Augen tritt, in Gestalten, in benen feine Erscheinung nicht, wie in uns, burch die Besonnenheit beherrscht und gemildert ist, sondern sich in starkern Zügen und mit einer Deutlichkeit, Die an bas Grotteske und Monstrose streift, darstellt. Das Rarakteristische ber Gattungen trat schon bei ber Darstellung ber Pflanzen hervor, zeigte sich jeboch nur

in den Formen: hier wird es viel bedeutender und spricht sich nicht nur in der Gestalt, sondern in Handlung, Stellung und Geberde aus, obwohl immer nur noch als Karakter der Urt, nicht des Individuums. - Dieser Erkenntniß ber 3deen boberer Stufen, welche wir in der Malerei durch fremde Vermittelung empfangen, konnen wir auch unmittel= bar theilhaft werden, durch rein kontemplative Un= schauung der Pflanzen und Beobachtung der Thiere, und zwar lekterer in ihrem freien, naturlichen und behaglichen Zustande. Die objektive Betrachtung ihrer mannigfaltigen, wundersamen Gestalten und ihres Thuns und Treibens ist eine lehrreiche Lektion aus dem großen Buche der Natur, ist die Entzis= ferung der wahren Signatura rerum \*): wir sehn in ibr die vielfachen Grade und Weisen ber Manifesta= tion des Willens, welcher, in allen Wesen der Eine und selbe, überall das selbe will, was eben als Les ben, als Dasenn, sich objektivirt, in so endloser Ub= wechselung, so verschiedenen Gestalten, die alle Uctomodationen zu ben verschiedenen außeren Bedingungen sind, vielen Wariationen desselben Thema's zu vergleichen. Gollten wir aber bem Betrachter ben Aufschluß über ihr inneres Wesen auch für die Re-Aerion und in Einem Worte mittheilen; fo wurden wir am besten jene Sansfrit-Formel, Die ein ben heiligen Büchern der Hindu so oft vorkommt, dazu

<sup>\*)</sup> Jakob Bohm, in seinem Buche de Signatura rerum cap. 1:
§§. 15, 16, 17, sagt: "Und ist kein Ding in der Natur, es
", offenbaret seine innere Gestalt auch äußerlich: dehn das In", nerliche arbeitet stets zur Offenbarung. — — Ein jedes
"Ding hat seinen Mund zur Offenbarung. — — Und das
", ist die Natursprache, darin jedes Ding aus seiner Eigenschaft
", redet und sich immer selber offenbaret und darstellet. — —
", denn ein jedes Ding offenbaret seine Mutter, die die Ese
", senz und den Willen zur Gestaltniß also giebt." —

gebrauchen können: "Tatoumes," wie sie der Persische, oder "Tutwa," wie sie der Englische Ueberseßer schreibt: das heißt: "dieses Lebende bist du."

Die Idee, in welcher ber Wille ben bochften Grad seiner Objektitat erreicht, unmittelbar anschaulich darzustellen, ist endlich die große Aufgabe der Historienmalerei und der Skulptur. Die objektive Seite der Freude am Schonen ist hier burthaus überwiegend und die subjektive in ben hintergrund getreten. Ferner ist zu beachten, baß noch auf ber nachsten Stufe unter Diefer, in ber Thiermalerei, bas Rarakteristische vollig Eins mit bem Schonen ift. ber am meisten karakteristische Lowe, Wolf, Pferd? Schaaf, Stier, war auch allemat der schönste. Der Grund hievon ift, daß bie Thiere nur Gattungstarafter, feinen Individualkarafter haben. Bei ber Darstellung des Menschen sondert sich nun aber ber Gattungskarakter vom Rarakter des Individuums: jener heißt nun Schönheit (ganzlich im objektiven Sinn): biefer aber behalt ben Ramen Rarafter ober Ausbruck bei und es tritt die neue Schwierigkeit ein, beide zugleich im nämlichen Individus vollkommen barzustellen.

Menschliche Schönheit ist ein objektiver Ausdruck, welcher die vollkommenste Objektivation des Willens auf der höchsten Stufe seiner Erkenn-barkeit bezeichnet, die Idee des Menschen überhaupt, vollständig ausgedrückt in der angeschauten Form. So sehr hier aber auch die objektive Seite des Schönen hervortritt; so bleibt die subjektive doch ihre stete Begleiterin: und eben weil kein Objekt uns so schnell zum rein asthetischen Anschauen hinreißt, als das

schönste Menschenantlig und Gestalt, bei beren Unblick uns augenblicklich ein unaussprechliches Wohlgefallen ergreift und über uns selbst und alles was uns qualt hinaushebt; so ist dieses nur badurch möglich, baß biese allerdeutlichste und reinste Erfennbarkeit des Willens uns auch am leichtesten und schnellsten in den Zustand des reinen Erkennens versest, in welchem unfre Personlichkeit, unser Wollen mit seiner steten Pein, verschwindet, so lange die rein asthetische Freude anhalt: baher sagt Gothe: "wer die "menschliche Schönheit erblickt, den kann nichts Ue-"beles anwehen: er fühlt sich mit sich selbst und mit "ber Welt in Uebereinstimmung." — Daß nun ber Matur eine schone Menschengestalt gelingt, mussen wir daraus erklären, daß der Wille, indem er sich auf dieser bochsten Stufe in einem Individuo objektivirt, durch gluckliche Umstände und seine Kraft, alle die Hindernisse und den Widerstand vollkommen besiegt, welche ihm die Willenserscheinungen niedriger Stufen entgegenseßen, dergleichen die Maturgeseße sind, welchen er die Allen angehörende Materie immer erst abgewinnen und entreißen muß. Ferner hat die Erscheinung des Willens auf den obern Stufen. immer die Mannigfaltigkeit in ihrer Form; schon. der Baum ist nur ein systematisches Aggregat der zahllos wiederholten sprossenden Fasern: diese Zusammensehung nimmt höher herauf immer mehr zu und der menschliche Körper ist ein höchst kombinirtes System ganz verschiedener Theile, deren jeder ein bem Ganzen untergeordnetes aber doch auch eigenthumli= ches leben, vita propria hat: daß nun alle biese Theile grade auf die gehörige Weise bem Ganzen untergeordnet und einander nebengeordnet sind, barmonisch zur Darstellung des Ganzen konspieiren, nichts übermäßig, nichts verkummert ist: - bies

alles sind die seltenen Bedingungen, deren Resultat Die Schönheit, der vollkommen dargestellte Gattungs= karafter ist. — So Die Matur. Wie aber Die Kunst? — Man meint, durch Nachahmung der Natur. — Woran soll aber ber Künstler ihr gelungenes und nachzuahmendes Werk erkeinen und es unter den mislungenen herausfinden; wenn er nicht vor ber Erfahrung bas Schone anticipirt? Bat überdies auch jemals die Natur einen in allen Theilen vollkommen schönen Menschen hervorgebracht? Da bat man gemeint, ber Runftler muffe bie an viele Menschen einzeln vertheilten schönen Theile zufammensegen: eine verkehrte und besinnungslose Meis nung. Denn es fragt sich abermals; woran foll er erkennen, daß grade diese Formen die schonen sind und jene nicht? - Auch febn wir, wie weit in ber Schönheit die alten Teutschen Maler burch Nachahmung der Natur gekommen sind. Man betrachte ihre nackten Figuren. — Rein a posteriori und aus bloger Erfahrung ist gar keine Erkenntnig bes Schonen möglich: sie ist immer, wenigstens zum Theil. a priori, wiewohl von ganz andrer Art, als die uns a priori bewußten Gestaltungen bes Gages vom Grunde: Diese betreffen Die allgemeine Form Der Erscheinung als solcher, wie sie bie bem Individuo mögliche Erkenntniß begrundet, das allgemeine Wie des Erscheinens, und aus dieser Erkenneniß gebt Mathematik und reine Naturwissenschaft hervor: jene andre Erkenntnifart a priori aber, welche die Darstellung bes Schonen möglich macht, betrifft, statt der Form, ben Inhalt ber Erscheinungen, statt bes Wie, das Was bes Erscheinens. Dag wir alle die menschliche Schonheit erkennen, wenn wir fie sehn, im achten Runftler aber bies mit folcher Klar-

heit geschieht, daß er sie zeigt, wie er sie nie gesehn und die Natur in seiner Darstellung übertrifft: dies ist nur dadurch möglich, daß der Wille, dessen adáquate Objektität auf ihrer hochsten Stufe hier beurtheilt und gefunden werden soll, ja wir selbst sind. Dadurch allein haben wir in ber That eine Antici= pation dessen, was die Matur (die ja eben der Wille ist, der unser eigenes Wesen ausmacht) darzustellen sich bemüht: welche Unticipation in dem achten Genius von bem Grade der Besonnenheit begleitet ift, daß er, indem er im einzelnen Dinge bessen Idee erkennt, gleichsam die Natur aufhalbem Worte versteht und nun rein ausspricht, was sie nur stammelt, daß er die Schönheit der Form, welche ihr in taufend Versuchen mislingt, dem harten Marmor aufdrückt, sie ber Matur gegenüberstellt, ihr gleichsam zurufend: "das war es, was du sagen wolltest!" — Nur so konnte der geniale Grieche den Urtypus der menschlichen Gestalt sinden und ihn als Ranon ber Schule ber Stulptur aufstellen: und auch allein vermöge einer solchen Unticipation ist es uns allen möglich bas Schöne, da wo es der Natur im Einzelnen wirklich gelungen ist, zu erkennen. Diese Anticipation ist das Ideal: es ist die Idee, so-fern sie, wenigstens zur Halste, a priori erkannt ist und indem sie als solche dem a posteriori durch die Matur Gegebenen erganzend entgegenkommt, für die Kunst praktisch wird. Die Möglichkeit solcher Unticipation des Schönen a priori im Kunstler, wie seiner Anerkennung a posteriori im Renner, liegt darin, daß Kunstler und Kenner bas Unsich ber Ratur, der sich objektivirende Wille, selbst sind: benn nur vom Gleichen, wie Pythagoras sagte, wird das Gleiche erkannt: nur Natur kann sich selbst verstehn: Schopenh. Weit.

11

nur Natur wird sich selbst ergründen: aber auch nur vom Geist wird der Geist vernommen.

Die verkehrte Meinung, daß die Griechen bas aufgestellte Ideal menschlicher Schönheit ganz empirisch, durch Zusammenlesen einzelner schöner Theile, hier ein Knie, bort einen Urm entbloßend und merfend, aufgefunden batten, bat übrigens eine ihr gang angloge im Betreff ber Dichtkunft, namlich bie Unnahme; daß z. B. Shakespear die unzählig mannig= faleigen, fo mahren, so gehaltenen, so aus ber Tiefe berausgearbeiteten Karaftere in feinen Dramen, aus seiner eigenen Erfahrung im Weltleben sich gemerkt und bann wiedergegeben hatte. Die Unmöglichkeit und Absurdität solcher Unnahme bedarf keiner Museinandersegung: es ift offenbar, bag ber Genius, wie er die Werke der bildenden Kunst nur durch eine abnbende Unticipation bes Schonen hervorbringt, fo bie Wegte der Dichtfunft nur durch eine eben folche Unticipation bes Rarafteristischen, wenn gleich beibe ber Erfahrung bedürfen, als eines Schema's, woran allein jenes ihnen a priori dunkel Bewußte zur vollen Deutlichkeit hervorgerufen wird und die Moglich keit besonnener Darstellung nunmehr eintritt.

Menschliche Schönheit wurde oben erklärt als die vollkommenste Objektivation des Willens auf der höchsten Stufe seiner Erkennbarkeit. Sie drückt sich aus durch die Form: und diese liegt im Naum allein und hat keine nothwendige Beziehung auf die Zeit, wie z. B. die Bewegung eine hat. Wir können ins sosen sagen: die adaquate Objektivation des Willens durch eine bloß räumliche Erscheinung ist Schönheit, im objektiven Sinn. Die Pflanze ist keine andre, als eine solche bloß räumliche Erscheinung des Wilsels eine solche bloß räumliche Erscheinung des Wilsels eine solche bloß räumliche Erscheinung des Wilsels

lens, da keine Bewegung und folglich keine Bezie-hung auf die Zeit (abgesehn von ihrer Entwickelung) zum Ausdruck ihres Wesens gehört: ihre bloße Gesstalt spricht ihr ganzes Wesen aus und legt es offen dar. Thier und Mensch aber bedürfen zur vollständigen Offenbarung des in ihnen erscheinenden Willens noch einer Reihe von Handlungen, wodurch jene Erscheinung in ihnen eine unmittelbare Beziehung auf die Zeit erhält. Dies Alles ist schon im vorigen Buch erdrtert worden: an unsre gegenwärtige Betrachtung knupft es sich durch Folgendes. Wie die bloß raumliche Erscheimung des Willens diesen auf jeder bestimmten Stufe vollkommen oder unvollkom= men objektiviren kann, was eben Schönheit ober Häßlichkeit ausmacht; so kann auch die zeitliche Obsjektivation des Willens, d. i. die Handlung und zwar die unmittelbare, also die Bewegung, dem Willen, der sich in ihr objektivirt, rein und voll-kommen entsprechen, ohne fremde Beimischung, ohne Ueberflussiges, ohne Ermangelndes, nur grade den bestimmten jedesmaligen Willensaft ausbruckend; over auch dies Alles sich umgekehrt verhalten. Im ersten Fall geschieht die Bewegung mit Grazie; im andern bavon. Wie also Schönheit die entsprechende Darstellung des Willens überhaupt durch seine bloß raumliche Erscheinung ist; so ist Grazie die ent=
sprechende Darstellung des Willens durch seine zeit= liche Erscheinung, d. h. der vollkommen richtige und angemessene Ausdruck jedes Willensaktes, durch bie ihn objektivirende Bewegung und Stellung. Bewegung und Stellung den Leib schon voraussetzen; so ist Winckelmanns Ausdruck sehr richtig und
treffend, wenn er sagt: "Die Grazie ist das eigenthumliche Verhältniß der handelnden Person zur Handlung." (Werke, Bd. 1. p. 258.) Es ergiebt

sich von selbst, daß Pflanzen zwar Schönheit, aber feine Grazie beigelegt werden kann, es sei denn im figürlichen Sinn, Thieren und Menschen aber beides, Schönheit und Grazie. Die Grazie besteht, dem Gesagten zusolge, darin, daß jede Bewegung und Stellung auf die leichteste, angemessenste und bequemste Urt ausgeführt werde und sonach der rein entsprechende Ausdruck ihrer Absicht oder des Willensaktes sei, ohne Ueberstüssiges, was als zweckwidriges, bedeutungsloses Handtieren oder verdrehte Stellung, ohne Ermangelndes, was als hölzerne Steisheit sich darstellt.

Es gehört, wie oben erwähnt, jum Auszeichnenden der Menschheit, daß bei ihr der Karakter ber Gattung und ber des Individuums auseinandertreten, so baß, wie im vorigen Buch gesagt, jeder Mensch gewissermaaßen eine ganz eigenthumliche Ibee barstellt. Die Kunste daher, deren Zweck die Darstellung der Idee der Menschheit ist, haben neben der Schonbeit, dem Rarafter ber Gattung, noch ben. Karafter des Individuums, welcher vorzugsweise Rarafter genannt wird, jur Aufgabe: biefen jedoch auch nur wieber, sofern er nicht als etwas Zufalliges, bem Individuo in feiner Einzelnheit gang und gar Eigenthumliches anzusehn ist, sondern nur als eine grade in diesem Individuo besonders hervortretende Seite der Idee der Menschheit, zu deren Offenbarung die Darstellung eines solchen Individuums daher zweckbienlich ist. Also muß ber Karakter, obzwar als solcher individuell, bennoch idealisch, d. h. mit Bervorhebung seiner Bedeutsamkeit in Binsicht auf die Idee der Menschheit überhaupt (zu deren Objektivirung er auf seine Weise beitragt) aufgefaßt und bargestellt werden: außerdem ist die Darstellung

Porträtt, Wiederholung des Einzelnen als solchen, mit allen Zufälligkeiten. (Und selbst auch das Porträtt soll, wie Winckelmann sagt, das Ideal des Individuums senn.)

Jener ibealisch aufzufassende Rarafter, ber die Hervorhebung einer eigenthumlichen Seite ber Idee der Menschheit ist, stellt sich nun sichtbar bar, theils durch die bleibende Physionomie und Korporisation, theils burch vorübergehenden Affett und Leidenschaft, Modifikation des Erkennens und Wollens gegenseitig burch einander, welches alles sich in Miene und Bewegung ausdruckt. Da bas Individuum immer der Menschheit angehört und andrerseits die Menschheit sich immer im Individuo und sogar mit eigenthumlicher idealer Bedeutsamfeit beffelben offenbart; so barf weber bie Schönheit durch ben Rarafter, noch bieser burch jene aufgehoben werben: weil Aufhebung des Gattungskarakters burch den des Individuums Karikatur, und Aufgebung des Individuellen, durch den Gattungsfarakter Bedeutungsindem sie auf Schönheit ausgeht, welches hauptsächlich die Stulptur thut, bennoch diese (b. i. ben Gattungsfarakter) immer in etwas burch ben individuellen Karafter modifiziren und die Ibee ber Menschheit immer auf eine bestimmte individuelle Weise, eine besondre Seite berfelben hervorhebent, ausbrucken, weil das menschliche Individuum als solches gewissermaaßen die Dignitat einer eigenen Idee hat und ber Idee der Menschheit es eben mesentlich ist, daß sie sich in Individuen von eigenthunlicher Bedeutsamkeit darstellt. Daher finden wir in den Werken der Alten die von ihnen deutlich aufgefaßte Schonheit nicht burch eine einzige, son=

bern burch viele, verschiedenen Karakter tragende Gestalten ausgedrückt, gleichsam immer von einer anbern Seite gefaßt, und bemzufolge anders bargestellt. im Upoll, anders im Bakchus, anders im Herkules, anders im Antinous: ja das Karafteristische kann das Schone beschränken und endlich sogar bis zur Häßlichkeit hervortreten im trunkenen Silen, im Faun u. s. w. Geht aber das Karakteristische bis zur wirklichen Aufhebung des Karakters der Gat= tung, also bis jum Unnatürlichen; so wird es Karikatur. — Moch viel weniger aber als die Schönheit barf die Grazie durch das Karakteristische beeintrachtigt werden: welche Stellung und Bewegung auch der Ausdruck des Karakters erfordert; so muß sie boch auf die der Person angemessenste, zweckmäßigste, leichteste Weise vollzogen werden. Dies wird nicht nur der Bildhauer und Maler, sondern auch jeder gute Schauspieler beobachten: sonst entsteht auch hier Karifatur, als Werzerrung, Werrenfung.

In der Stulptur bleiben Schönheit und Grazie die Hauptsache. Der eigentliche Karakter des Geisstes, hervortretend in Uffekt, Leidenschaft, Wechselsspiel des Erkennens und Wollens, durch den Ausdruck des Gesichts und der Geberde allein darstellsdar, ist vorzüglich Eigenthum der Malerei. Denn obwohl Augen und Farbe, welche außer dem Gebietder Stulptur liegen, viel zur Schöhheit beitragenz so sind sie doch für den Karakter noch weit wesentlischer. Ferner entfaltet sich die Schönheit vollständiger der Betrachtung aus mehreren Standpunkten: hingesgen kann der Ausdruck, der Karakter, auch aus einem Standpunkt vollkömmen aufgefaßt werden.

Weil Schönheit offenbar der Hauptzweck der Stulptur ist, hat Lessing die Thatsache, daß der

Laokoon nicht schreit, daraus zu erklären gesucht, daß das Schreien mit der Schönheit nicht zu
vereinigen sei. Da dem Lessing dieser Gegenstand
das Thema oder wenigstens der Anknüpfungspunkt eines
eigenen Duches ward, auch vor und nach ihm so vieles
über denselben geschrieben ist, so möge es mir vergönnt
senn, hier episodisch meine Meinung darüber vorzutragen, obwohl eine so specielle Erdrerung nicht eigentlich in den Zusammenhang unstrer durchaus auf das
Ullgemeine gerichteten Betrachtung gehört.

ל צורוליוור אוריי

Daß Laokoon, in der berühmten Gruppe, nicht schreit, ist offenbar, und die allgemeine, immer wiederkehrende Befremdung darüber muß daher rühren, daß in seiner Lage wir alle schreien wurden: und so forbert es auch die Matur, da bei dem heftigsten physischen Schmerz und ploglich eingetretener größter korperlicher Ungst, alle Reflexion, die etwa ein schweigendes Dulden herbeiführen konnte, ganglich aus bem Bewußtsehn verdränge wird, und die Natur sich durch Schreien Luft macht, wodurch sie zugleich ben Schmerz und bie Angst ausbruckt, ben Retter herbeiruft und ben Ungreifer schreckt. Schon Windelmann vermißte baher ben Ausbruck des Schreiens: aber indem er Die Rechtfertigung des Runftlers fuchte, machte er eigentlich ben Laokoon zu einem Stoifer, ber es seiner Burbe nicht gemäß halt, secundum naturam zu schreien, sondern zu seinem Schmerz sich noch ven nuslosen Zwang auflegt, die Heußerungen beffelben zu verbeißen: Winckelmann fieht baber in ihm "ben gepruften Geift eines großen Mannes, welcher mit Markern ringt und ben Ausdruck ber Empfindung zu unterdrucken und in sich zu ver-Afchließen sucht: er bricht nicht in lautes Geschrei

"aus, wie beim Wirgil, sondern es entsteigen ihm "nur bange Seufzer," u. s. w., (Werke, 35. 7. p. 98. — Dasselbe ausführlicher Bb. 6. p. 104; segg.) - Diese Meinung Winckelmanns fritisirte nun Lessing in seinem Laokoon, und verbesferte sie auf die oben angegebene Weise: an die Stelle des pin= chologischen Grundes sette er ben rein afthetischen. daß bie Schönheit, bas Princip der alten Runft, ben Ausbruck des Schreiens nicht zulaffe. Ein anbres Argument, bas er hinzufügt, daß namlich nicht ein gang vorübergebender und keiner Dauer fabiger Zustand im unbeweglichen Kunstwerk bargestellt werden durfe, hat hundert Beispiele von vortrefflichen Figuren gegen sich, die in ganz fluchtigen Bewegungen, tanzend, ringend, haschend u. f. w. festgehal-Ja Gothe in bem Auffag über ben Lao= koon, welcher die Propylaen eröffnet, (p. 8.) halt die Wahl eines solchen ganz vorübergehenden Moments gradezu für nothwendig. - In unsern Tagen entschied nun Hirt (Horen, 1797, 108 St.), alles auf die bochste Wahrheit des Ausbrucks zurückführend, die Sache babin, daß Laokoon nicht schreit, weil er, schon im Begriff am Stickfluß zu fterben, nicht mehr Schreien fann. Zulest bat Fernow (Romifchen Gtubien, 28b. 1, p. 426 segg.) alle jene brei Meinungen erörtert und abgewogen, felbst jedoch feine neue hinzugethan, sondern jene brei vermittelt und vereinigt. , Managara de la composition della composition d

Ich kann nicht umbin mich zu verwundern, daß so nachdenkende und scharssichtige Manner muhsam unzulängliche Gründe aus der Ferne herbeiziehn, psychologische, ja physiologische Argumente ergreifen, um eine Sache zu erklären, beren Grund ganz nahe liegt und dem Unbefangenen gleich offenbar ist, — und

. . Carroli

besonders daß lessing, welcher der richtigen Erklarung so nahe kam, dennoch den eigentlichen Punkt keines= wegs traf.

Bor aller psychologischen und physiologischen Untersuchung, ob kaokoon in seiner kage schreien wird oder nicht, welches ich übrigens ganz und gar bejahen wurde, ist in Hinsicht auf die Gruppe zu entscheiben, daß das Schreien in ihr nicht bargestellt werden durfte, allein aus dem Grunde, weil die Darstellung beffelben ganglich außer bem Gebiete ber Stulptur liegt. Man konnte nicht aus Marmor einen schreien-den Laokoon hervorbringen, sondern nur einen den Mund aufreißenden und zu schreien sich fruchtlos be-mühenden. Das Wesen und folglich auch die Wir-kung des Schreiens auf den Zuschauer, liegt ganz allein im Laut, nicht im Mundaufsperren. Dieses lettere, das Schreien nothwendig begleitende Phanomen muß erst durch den dadurch hervorgebrachten Laut motivirt und gerechtfertigt werden: dann ist es, als sur die Handlung charafteristisch, zulässig, ja noth-wendig, wenn es gleich der Schönheit Abbruch thut. Allein in ber bildenden Kunft, ber bie Darstellung bes Schreiens selbst gang fremb und unmöglich ist, basi gewaltsame, alle Züge und ben übrigen Ausbruck storende Mittel zum Schreien, das Mundauffperren barftellen, ware wirklich unverständig, weil man dann bas im Uebrigen viele Aufopferungen fordernde Mitstel vor die Augen brachte, wahrend der Zweck defsfelben, das Schreien selbst, zusammt bessen Wirkung auf das Gemuth, ausbliebe. Ja, was noch mehr ist, mand brächte dadurch den jedesmal lächerlichen Unblick einer ohne Wirkung bleibenden Anstrengung hervor, wirklich bem zu vergleichen, welchen sich ein Spassogel verschaffte, indem er dem schlafenden

Nachtwächter bas Horn mit Wachs fest verstopfte) ihn bann mit Feuergeschrei, weckte und sich an dessen fruchtlosen Unstrengungen jum Blasen ergößte. Wo hingegen die Darstellung des Schreiens im Gebiet der barstellenden Runst liegt, ist es durchaus zulässig, weil es der Wahrheit dient, d. i. der vollståndigen Darstellung ver Joee. So in der Dichtkunst, welche zur anschaulichen Darstellung die Phantasie des Lesers in Unspruch nimmt: daher schreit bei Virgil ber Laokoon wie ein Stier, der sich losgerif fen, nachdem ihn die Urt getroffen: baber laßt Ho= mer (Il. XX, 48 — 53) ben Mars und die Minerva ganz entsetlich schreien, ihrer Gotterwurde so= mobl, als Gotterschönheit unbeschadet. Chen so in ber Schauspielkunst: Laokoon auf ber Bubne mußte schlechterdings schreien: auch läßt Sophofles ben Phil loktet schreien, und er wird auf der alten Buhne al-Terdings wirklich geschrien haben. Als eines ganz ähnlichen Falles, erinnre ich mich in London den berubmten Schauspieler Remble, in einem aus bem Teutschen übersetten Stuck, Pizarro, ben Umerikaner Rolla darstellen gefehn zu haben, einen Salbwilben, aber von sehr edlem Karafter: bennoch, als er verwundet wurde, schrie er laut und heftig auf, was von großer und vortrefflicher Wirkung war, weil es als hochst karakteristisch zur Wahrheit viel bei trug. - Hingegen ein gemalter ober steinerner ftummer Schreier ware noch viel lächerlicher als gemalte Musik, die schon in Gothe's Propylaen gerügt wird; da bas Schreien bem übrigen Ausbruck und ber Schonheit viel mehr Abbruch thut, als die Musik, welche meistens nur Bande und Arme beschäftigt und als eine die Person karafterisirende Handlung anzuseben ist, ja insofern ganz füglich gemalt werden kann, so bald sie nur keine gewaltsame Bewegung des Korpers

ober Verziehung des Mundes erfordert: so z. B. die heilige Cácilia an der Orgel u. a. m. — Weil nun also, wegen der Grenzen der Kunst, der Schmerz des Laokoon nicht durch Schreien ausgedrückt werden durfte, mußte der Künstler jeden andern Ausdruck desselben in Bewegung seßen: dies hat er in der hochsten Vollendung geleistet, wie es Winckelmann (Werke: Bd. 6. p. 104 segg.) so meisterhaft schilzdert, dessen vortreffliche Veschreibung daher ihren vollen Werth und Wahrheit behält, sobald man nur vom Unterlegen Stoischer Gesinnung abstrahirt.

Weil Schönheit nebst Grazie ber Hauptgegenstand der Skulptur ist, liebt sie bas Mackte und leibet Bekleidung nur sofern diese die Formen nicht ver= birgt. Sie bedient sich der Drapperie nicht als einer Verhüllung, sondern als einer mittelbaren Dar= stellung der Form, welche Darstellungsweise den Werstand sehr beschäftigt; indem er zur Unschauung der Ursache, namlich ber Form bes Korpers, nur burch! Die allein unmittelbar gegebene Wirkung, ben Faltenwurf, gelangt. Sonach ist in der Skulptur Die Drapperie gewissermaaßen das, was in der Malerei Die Werkurzung ist. Beide sind Andeutungen, aber nicht symbolische, sondern solche, welche, wenn sie gelungen sind, ben Verstand ummittelbar zwingen bas Ungedeutete, eben so als ob es wirklich gegeben ware, anzuschaufen.

Es sei mir erlaubt hier beiläusig ein die redensten Kunste betreffendes Gleichniß einzuschalten. Nämzlich, wie die schöne Körperform bei der leichtesten oder bei gar keiner Bekleidung am vortheilhaftesten sichthar ist, und daher ein sehr schöner Mensch, wenn

er jugleich Geschmack batte und auch bemfelben folgen durfte, am liebsten beinahe nacht, nur nach Weise der Untiken bekleidet, gehn wurde; — eben so nun wird jeber schone und gebankenreiche Geift sich immer auf die natürlichste, unumwundenste, einfachste Beise ausdrücken, bestrebt, wenn es irgend möglich ift, seine Gedanken Undern mitzutheilen, um badurch die Einsamkeit, die er in einer Welt wie diese em= pfinden muß, sich zu erleichtern: umgekehrt nun aber wird Geistesarmuth, Verworrenheit, Verschrobenheit sich in die gesuchtesten Ausbrücke und bunkelsten Nebensarten fleiben, um fo in schwierige und pomphafte Phrasen kleine, winzige, nuchterne, oder alltägliche Bedanken zu verhüllen, bemjenigen gleich, der, weil ihm die Majestat ber Schönheit abgeht, Diesen Mangel burch die Kleidung ersegen will und unter barbarischem Pus, Flittern, Febern, Krausen, Puffen und Mantel bie Winzigkeit ober Häßlichkeit seiner Person zu verstecken sucht. Go verlegen wie bieser, wenn er nackt gehn sollte, ware mancher Autor, wenn man ihn zwänge, sein fo pomphaftes, bunkles Buch in beffen fleinen, flaren Inhalt zu überfegen.

Die Historienmalerei hat nun neben der Schönheit und Grazie noch den Karakter zum Hauptgegenstand, worunter überhaupt zu verstehen ist die Darstellung des Willens auf der höchsten Stuft seisner Objektität, wo das Individuum als Hervorhebung einer besonderen Seite der Idee der Menschheit,
eigenthümliche Bedeutsamkeit hat und diese nicht
durch die bloße Gestalt allein, sondern durch Handlung jeder Urt und die sie veranlassenden und begleitenden Modisikationen des Erkennens und Wollens, sichtbar in Miene und Geberde, zu erkennen giebt. Indem die Idee der Menschheit in

biesem Umfang bargestellt werden soll; nuß bie Entfaltung ihrer Bielseitigkeit in bebeutungsvollen Individuen vor die Augen gebracht werden, und diese wieder konnen in ihrer Bebeutsamkeit nur durch mannigfaltige Scenen, Vorgange und Handlungen sicht. bar gemacht werden. Diese ihre unendliche Aufgabe lost nun die Historienmalerei badurch, daß sie Lebens scenen jeder Art, von großer und geringer Bedeutsamfeit vor vie Augen bringt. Weder irgend ein Inbividuum, noch irgend eine Handlung kann ohne Bes deutung senn: in allen und durch alle entfaltet sich mehr und mehr die Idee der Menschheit. Darum ist durchaus kein Worgang des Menschenlebens von der Malerei auszuschließen. Man thut folglich ben vortrefflichen Malern ber Mieberlandischen Schule gro-Bes Unrecht, wenn man bloß ihre technische Fertig= feit schäßt, im Uebrigen aber verachtend auf sie berabsieht, weil fie meistens Gegenstande aus dem ges meinen leben darstellten, man hingegen nur die Worfälle aus ber Weltgeschichte ober Biblischen Historie für bedeutsam halt. Man sollte zuvorberft bedenken, daß die innere Bedeutsamkeit einer handlung von ber außern gang verschieden ist und beide oft getrennt von einander einhergebn. Die außere Bedeutsamteit ist die Wichtigkeit einer Handlung in Beziehung auf die Folge derselben für und in der wirklichen Welt; also nach dem Sat vom Grunde. Die innere Bebeutsamkeit ist die Tiefe der Einsicht in die Poee ber Menschheit, welche sie eröffnet, indem sie bie seltener hervortretenden Seiten jener Idee an das Licht zieht, dadurch daß sie deutlich und entschieden sich aussprechende Individualitäten, durch zweckmäßig gestellte Umstånde, ihre Eigenthumlichkeiten entfalten lagt. Nur die innere Bedeutsamkeit gilt in der Runft: Die äußere gilt in ber Beschichte. Beibe sind vollig un-

abhängig von einander, können zusammen eintreten, aber auch jede allein erscheinen. Eine für die Geschichte hochst bebeutende Handlung kann an innrer Bedeutsamkeit eine sehr alltägliche und gemeine senn: und umgekehrt kann eine Scene aus bem alltäglichen Leben von großer innerer Bedeutsamkeit seyn, wenn in ihr menschliche Individuen und menschliches Thun und Wollen bis auf die verborgensten Falten in einem hellen und deutlichen Lichte erscheinen. Auch fann, bei fehr verschiedener außerer Bedeutsamkeit, Die in= nere die gleiche und selbe senn, so z. B. es für diese gleich gelten, ob Miniffer über ber Landfarte um lander und Wolker streiten, oder Bauern in der Schenke über Spielkarten und Burfeln sich gegen= feitig ihr Recht barthun wollen. Außerdem sind die Scenen und Vorgange, welche bas Leben so vieler Millionen von Menschen ausmachen, ihr Thun und Treiben, ihre Noth und ihre Freude, schon deshalb wichtig genug, um Gegenstand der Runft zu fenn und mussen, durch ihre reiche Mannigfaltigkeit, Stoff genug geben zur Entfaltung der vielseitigen Idee der Menschheit. Endlich haben die geschichtlichen und nach Außen bedeutenden Vorwürfe der Malerei oft den Nachtheil, das grade das Bedeutende berfelben nicht anschaulich barstellbar ist, sondern hinzugedacht werden muß. In dieser Hinsicht muß überhaupt die nominale Bedeutung des Bildes von der realen unterschieden werden: jene ist die außere, aber nur als Begriff hinzukommende Bedeutung: Diese die Seite der Idee der Menschheit, welche durch das Bild für die Anschauung offenbar wird. 3. B. jene sei Moses von der Hegyptischen Prinzessin gefunden; ein für die Geschichte bochst wichtiger Moment: die reale Bedeutung hingegen, das der Anschauung wirklich Gegebene, ist ein Findelkind von einer vornehmen

Frau aus seiner schwimmenben Wiege gerettet: ein Vorfall der sich offer ereignet haben mag. Das Ros stime allein kann bier jenen bestimmten historischen Kall dem Gelehrten kenntlich machen: aber das Rofrum ift nur fur die nominale Bedeutung gultig, für die reale aber gleichgultig, benn biese lettere fennt nur ben Menschen als solchen, nicht die willfürlichen. Formen. Aus der Geschichte genommene Vorwürfe haben vor ben aus ber blogen Möglichfeit genommenen und daher nicht individuell, sondern nur generell zu benennenden, nichts voraus; benn bas eigentlich Bedeutsame in jenen ist doch nicht das Individuelle, nicht die einzelne Begebenheit als solche, sondern bas Allgemeine in ihr, die Seite der Joee der Menschbeit, die sich durch sie ausspricht. Undrerseits find aber auch bestimmte historische Gegenstände deshalb keineswegs zu verwerfen: nur geht die eigentlich kunstlerische Unsicht verselben, sowohl im Maler ats im Betrachter, nie auf das individuell Einzelne in ihnen, was eigentlich das Historische ausmacht, son bern auf das Allgemeine, das sich darin ausspricht, auf die Idee. Auch sind nur solche historische Gegenstande zu wählen, wo die Hauptsache wirklich bare stellbar ift und nicht bloß hinzugebacht werden muß: sonst entfernt sich die nominale Bedeutung zu sehr von ber realen; das bei dem Bilde bloß Gedachte wird bas Wichtigste und thut bem Ungeschauten Abbruch. Benn schon auf ber Buhne es nicht taugt, daß (wie im franzosischen Trauerspiele) die Haupt= sache hinter ber Scene vorgeht; so ist es im Bilbe offenbar ein noch weit größerer Fehler. Entschieden nachtheilig wirken historische Vorwurfe nur dann, mann sie den Maler auf ein willkurlich und nicht nach Kunstzwecken, fondern nach andern gewähltes Feld beschrän= ten vollends aber wann dieses Feld an malerischen

und bebeutenden Gegenstanden arm ift, wenn es 3. B. die Geschichte eines fleinen, abgesonderten, ei= gensinnigen, hierarchisch b. b. burch Wahn beherrsch= ten, von den gleichzeitigen großen Bolkern bes Drients und Occidents verachteten Winkelvolfs ift, wie die Juden. — Da einmal zwischen uns und allen alten Wolfern die Wolferwanderung so liegt, wie zwischen der jesigen Erdoberflache und jener, deren Organisationen sich uns nur versteinert zeigen, ber einstige Wechsel des Meeresbettes; so ist es überhaupt als ein großes Ungluck anzusehn, bag bas Bolt, deffen gewesene Rultur ber unfrigen hauptfachlich zur Unterlage dienen sollte, nicht etwa die Inbier, ober die Griechen, ober auch nur die Romer waren, sondern grade diese Juden. Besonders aber war es für die genialen Maler Italiens, im 15ten und 16ten Jahrhundert, ein schlimmer Stern, baß sie in dem engen Kreise, an den sie für die Wahl ber Worwurfe willkurlich gewiesen waren, zu Mise= ren aller Urt greifen mußten: benn bas Neue Testament ist, seinem historischen Theile nach, für die Malerei fast noch ungunstiger als das Alte, und die darauf folgende Geschichte der Martnrer und Rirchenlehrer gar ein unglücklicher Gegenstant. Jedoch hat man von den Bilbern, beren Gegenstand das Geschichtliche oder Mythologische des Jubenthums und Christenthums ift, gar febr biejenigen zu unterscheiben, in welchen ber eigentliche, d. h. der ethische Geist des Christenthums für bie Unschauung offenbart wird, durch Darstellung von Menschen, welche bieses Beistes voll find. Diese Darstellungen sind in der That die bochsten und bewundrungswürdigsten Leistungen der Malerkunst: auch find fie nur ben größten Meiftern biefer Runft, besonders dem Raphael und bem Correggio, Diesem

zumal in seinen fruberen Bilbern, gelungen. malde biefer Urt sind eigentlich gar nicht den historischen beizuzählen: benn sie stellen meistens keine Begebenheit, keine Handlung dar; sondern sind bloße Zusammenstellungen von Heiligen, dem Erloser selbst, oft noch als Kind, mit seiner Mutter, Engeln u. f. w. In ihren Mienen, besonders den Augen, sehn wir den Ausdruck, den Wiederschein, der vollkom= mensten Erkenntniß, derjenigen nämlich, welche nicht auf einzelne Dinge gerichtet ist, sondern die Ideen, atso das ganze Wesen der Welt und des Lebens, vollkommen aufgefaßt bat, welche Erkenntniß in ihnen auf ben Willen zurückwirkent, nicht, wie jene andere, Motive für denselben liefert, sondern in Gegentheil ein Quietiv alles Wollens geworden ist, aus welchem die vollkommene Resignation, die der innerste Gelft des Christenthums wie der Indischen Weisheit ist, das Aufgeben alles Wollens, die Zuruckwendung, n Aufhebung des Willens und mit ihm bes ganzen Wesens dieser Welt, also bie Erlösung, hervorgegangen ist: So sprachen jene ewig preiswürdigen Meister der Kunst durch ihre Werke die bochste Weisheit anschaulich aus. Und hier ist der Gipfel aller Kunft, die, nachdem sie den Willen, in seiner abaquaten Objektität, ben Ideen, durch alle Stufen verfolgt hat, von ben niedrigsten, wo ihn Urfa= chen, dann wo ihn Reize und endlich wo ihn Motive so mannigfach bewegen und sein Wesen entfalten, nunmehr endigt mit ber Darstellung seiner freien Selbstanfhebung burch bas eine große Quietiv, welches ihm aufgeht aus der vollkommensten Erkennt= niß feines eigenen Befens ").

<sup>\*)</sup> Diese Stelle sest zu ihrem Verständniß bas folgende Buch gang

Schopenh. Bett.

Allen unsern bisherigen Beträchtungen über die Runft liegt überall bie Wahrheit jum Grunde, bag das Objekt der Kunst, bessen Darstellung der Zweck bes Runftlers ist, bessen Erkenntniß folglich seinem Werk als Reim und Ursprung vorhergehn muß, die Idee ist und durchaus nichts anderes: nicht das einzelne Ding, bas Objekt ber gemeinen Auffaffung; auch nicht der Begriff, das Objekt des vernünftigen Denkens und der Wiffenschaft. Obgleich Idee und Begriff etwas Gemeinsames haben, barin, daß beibe als Einheiten eine Vielheit wirklicher Dinge vertreten; so wird boch bie große Verschiedenheit beider, 'aus dem was im ersten Buch über den Begriff und im gegenwärtigen über bie Idee gesagt ift, beutlich und einleuchtend genng geworden seyn. Daß jedoch auch schon Platon diefen Unterschied rein aufgefaßt habe, will ich keineswegs behaupten: vielmehr sind manche seiner Beispiele von Ideen und seiner Erorte= rungen über bieselben bloß auf Begriffe anmendbar. Wir lassen inzwischen bieses auf sich beruhen und gebn unsern eigenen Weg, erfreut so oft wir die Spur eines großen und edlen Geistes betreten, jedoch nicht seine Fußstapfen, sondern unser Ziel verfolgend. — Der Begriff ift abstraft, diskursiv, in= nerhalb feiner Sphare völlig unbestimmt, nur ihrer Granze nach bestimmt, Jedem der nur Vernunft hat erreichbar und faßlich, durch Worte ohne weitere Vermittelung, mittheitbar, burch feine Definition ganz zu erschöpfen. Die 3dee bagegen, allenfalls als abaquater Reprasentant bes Begriffs zu befiniren, ist durchaus anschaulich und obwohl eine unendliche Menge einzelner Dinge vertretend dennoch durchgängig bestimmt: vom Individuo als solchem wird sie nie erkannt, sondern nur von bem, ber sich über alles Wollen und alle Individualität jum

reinen Subjekt bes Erkennens erhoben hat: also ift sie nur dem Genius und sodann dem, welcher durch, meistens von den Werken des Genius veranlaßte, Erhöhung feiner reinen Erkenntniffraft, in einer genialen Stimmung ist, erreichbar: daher ist sie nicht schlechthin, sondern nur bedingt mittheilbar, indem die aufgefaßte und im Kunstwerk miederholte Idee Neben nur nach Mansgabe seines eigenen intellektiga len Werthes anspricht und daher grabe die vortreff. lichsten Werke jeder Runft, Die ebelften Erzeugnisse des Genius, der stumpfen Majoritat der Menschen ewig verschlossene Bucher bleiben mussen und ihr un= zugänglich sind, durch eine weite Klust von ihr ge-trennt, gleich wie der Umgang der Fürsten dem Pobet unzügänglich ist. Zwar lassen auch die Plattesten die anerkannt großen Werke auf Autorität gelten, um nämlich ihre eigene Schwäche nicht zu entblößen: boch bleiben sie im Stillen stets bereit, ihr Ver-dammungsurtheit darüber auszusprechen, sobald man sie hoffen laßt, daß sie es konnen, ohne sich zu kompromittiren, wo sich dann ihr lang verhaltener Haß gegen alles Große und Schone, das sie nie ansprach und eben baburch bemuthigte, und gegen die Urheber desselben, freudig Luft macht. Denn überhaupt unt fremden Werth willig und frei anzuerkennen und gels ten zu lassen, muß man eigenen haben. Hierauf grundet sich die Mothwendigkeit der Bescheidenheit bei allem Berdienst, wie auch ber unverhältnismäßig laute Ruhm dieser Tugend, welche allein, aus allen ihren Schwestern, von Jedem der es wagt einen ir gendwie ausgezeichneten Mann zu preisen, jedesmal seinem Lobe angehängt wird, um zu versöhnen und den Zorn der Werthlosigkeit zu stillen. — Endlich kann man den Unterschied zwischen Begriff und Idee noch gleichnisweise ausbrücken, indem man fagt: ber

Begriff gleicht einem todten Behaltniß, in welschem, was man hineingelegt hat, wirklich neben sixander liegt, aus welchem sich aber auch nicht mehr herausnehmen läßt (durch analytische Urtheile), als man hineingelegt hat (durch synthetische Reslexion); die Idee hingegen entwickelt in dem, welcher sie gefaßt hat, Borstellungen, die in Hinsicht auf den ihr gleichnamigen Begriff neu sind: sie gleicht einem lebendigen, sich entwickelnden, mit Zeugungstraft begabten Organismus, welcher hervorbringt, was nicht in ihm eingeschachtelt lag.

Ullem Gesagten zufolge ist nun ber Begriff, fo nuglich er für bas Leben, und fo brauchbar, nothwendig und ergiebig er für die Wiffenschaft ift, für Die Runft ewig unfruchtbar. Singegen ift die aufgefaßte Idee die wahre und einzige Quelle jedes achten Kunstwerks. In ihrer kräftigen Ursprünglichkeit wird fie nur aus bem leben felbst, aus ber Ratur, aus der Welt geschöpft, und auch nur von dem achten Genius, ober von bem für ben Augenblich bis zur Benialität Begeisterten. Mur aus folcher unmittelba= ren Empfängniß entstehn achte Werker, Die unsterbli= ches Leben in sich tragen. Eben weilindie Ibee anschaulich ist und bleibt, ist sich ber Kunstler ber 216= sicht und des Ziels seines Werkes nicht in abstracto bewust; nicht ein Begriff, sondern eine Idee schwebt ihm vor: daher kann er von seinem Thun keine Rechenschaft geben: er arbeitet, wie die Leute fich aus brucken, aus blogem Gefühl und unbewußt, ja in-Singegen Nachahmer, Manieristen stinktmäßig. imitatorum servum pecus, gehn in der Kunst vom Begriff aus: sie merken sich was an achten Werken gefällt und wirft, machen sich es beutlich, fassen es im Begriff, also abstraft, auf und ahmen es nun,

offen voer versteckt, mit kluger Absichtlichkeit nach. Sie saugen, gleich parasitischen Pflanzen, ihre Nahrung aus fremden Werken, und tragen, gleich ben Polypen, die Farbe ihrer Nahrung. Ja man konnte, im Wergleichen noch weiter gebend, behaupten, sie glichen Maschinen, bie, was man hineinlegt, gwar fehr fein zerhacken und durch einander mengen, aber nie verdauen konnen, so bag fich bie fremben Bestandtheile noch immer wiederfinden, aus der Di= schung hervorsuchen und sondern ließen: ber Genius allein gliche bagegen bem organischen, assimilivenben, umwandelnden und producirenden Leibe. wird von ben Vorgangern und ihren Werken zwar erzogen und gebildet; aber befruchtet wird er nur vom leben und ber Welt felbst unmittelbar, burch ben Eindruck des Unschaulichen: baber schabet auch die bochste Bildung boch nie seiner Originalität. Machahmer, alle Manieristen fassen bas Wesen frem= ber mufterhafter Leiftungen vim Begriffe auf: aber Begriffe konnen nie einem Werke inneres Leben ertheilen. Das Zeitalter, b. h. bie jebesmalige flumpfe Menge, fennt felbft nur Begriffe und flebt baran, nimmt baber manierirte Werke mit schnellem und lantem Beifall auf: biefelben Werfe find aber nach menig Jahren ichon ungenießbar, weil ber Zeitgelst? b. b. bie berrichenben Begriffe pofich geanbert haben? auf benen allein jene wurzeln konnten. Mur bie ach= ten Werke, welche aus ber Natur, bem Leben, un= mittelbar geschöpft sind, bleiben, wie biese selbst, ewigniung und stets urfraftig: benn sie gehoren fei= nem Zeitalter, fondern ber Menschheit an: und wie sie ebendeshalb von ihrem eigenen Zeitalter, welchem sich anzuschmiegen sie verschmähten, lau aufgenom= men, und weil sie bie jedesmalige Verirrung beffelben mittelbar und negativ aufbectten, fpåt und ungern anerkannt wurden; so konnen sie dafür auch nicht veralten, sondern sprechen auch in der spätesten Zeit immer noch frisch und immer wieder neu ant dann sind sie auch dem übersehn und verkannt werden nicht ferner ausgesetz, da sie gekrönt und sanktionirt dastehn durch den Beifall der wenigen urtheilskähigen Köpfe, die einzeln und sparsam in den Jahrhunderten erscheinen\*) und ihre Stimmen ablegen, deren langsam wachsende Summe die Autorität begründet, welche ganz allein jener Richterstuhl ist, den man meint, wenn man an die Nachwelt appellirt: jene successiv erscheinenden Einzelnen sind es ganz allein; denn die Masse und Menge der Nachwelt; wird allezeit eben so verkehrt und stumpf sehn und bleiben, wie die Masse und Menge der Mitwelt allezeit war und allezeit ist.

Benn num der Zweck der Kunst Mittheilung der aufgefaßten Idee ist, welche eben durch diese Vermittelung durch den Geist des Künstlers, in der sie von allem Fremdartigen gesäubert und isolirt erscheints, nunmehr auch dem faßlich wird, der schwäschere Empfänglichkeit und keine Produktivität hat; wenn ferner das Ausgehn vom Vegriff in der Kunst verwerslich ist; so werden wir es nicht billigen könzuen, wenn man ein Kunstwerk absichtlich und einzgeständlich zum Ausdruck eines Begriffs bestimmt: dieses ist der Fall in der Alleg orie. Eine Allegorie ist ein Kunstwerk, welches etwas anderes des deutet, als es darstellt. Aber das Anschauliche, folgslich auch die Idee, spricht unmittelbar und ganz volls

THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF

The state of the second state and

<sup>\*)</sup> Apparent vari, mantes in gurgite vastoit

kommen sich felbst aus, und bedarf nicht ber Vermittelung eines Andern, wodurch es angedeutet werde. Was also auf diese Weise durch ein ganz Anderes angedeutet und reprasentirt wird, weil es nicht selbst vor die Anschauung gebracht werden kann, ist alle-mal ein Begriff. Durch die Allegorie soll daher immer ein Begriff bezeichnet und folglich ber Beist bes Beschauers von der bargestellten anschaulichen Vorstellung weg, auf eine ganz andere, abstrafte, nicht anschauliche geleitet werden: hier foll also Bild ober Statue leisten, was die Schrift, nur viel vollkomm= ner, leistet. Was nun wir für den Zweck der Runft erklåren, Darstellung ber nur anschaulich aufzufassen-ben Idee, ist hier nicht der Zweck. Für das was hier aber beabsichtigt wird ist auch gar keine große Vollendung des Kunstwerks erforderlich; sondern es reicht hin, daß man sehe, was das Ding fenn foll, da, sobald dies gefunden ist, der Zweck erreicht ist und der Geist nun auf eine ganz anderartige Vorstel-lung, auf einen abstrakten Begriff geführt wird, welcher das vorgesoste Ziel mar. Allegorien in der bilvenden Kunst find folglich nichts anderes als Hieroglyphen: ber Kunstwerth, den sie übrigens als anschauliche Darstellungen haben mogen, kommt ihnen nicht als Allegorien wohdern anderweitig zu. Daß die Racht von Correggio, der Genius des Ruhms von Hannibal Carracci, die Horen von Poussin sehr schone Wilder sind, ist ganz davon zu trennen, daß sie Alals eine Inschrift, ja eher weniger. Wir werden hier wieder an die oben gemachte Unterscheidung zwischen ber realen und ber nominalen Bedeutung eines Bildes erinnert: die nominale ist hier eben das 211= legorische als solches: z. B. der Genius des Ruhms: die reale das mirklich dargestellte: hier ein schöner

geflügelter Jungling, von schönen Knaben umflogen: dies spricht eine Idee aus: diese reale Bedeutung wirft aber nur so lange man die nominale, allegoris sche vergißt: benkt man an diese, so verläßt man die Unschauung, und ein abstrafter Begriff beschäftigt den Geist: der Uebergang von der Idee zum Begriff ist aber immer ein Fall. Ja; jene nominale Beveutung, jene allegorische Absicht, thut oft ber realen Bedeutung, ber anschaulichen Wahrheit, Gintrag : To z. B. die widernaturliche Beleuchtung in ber Nacht von Correggio, die, so schon auch ausgeführt, boch bloß allegorisch motivirt und real unmöglich ift. Wenn also ein allegorisches Bild auch Kunstwerth hat, fo ist dieser von dem was es als Allegorie lei= ftet gang gesondert und unabhangig: ein solches Runftwerk vient zwei Zwecken zugleich, namlich dem Ausbruck eines Begriffs und bem Ausbruck einer Idee: nur letterer kann Kunstzweck senn, boorandere ift ein. fremder Zweck, die spielende Ergöslichkeit, ein Bild zugleich den Dienstreiner Inschrift, alsuhieroglyphe, leisten zu lassen, erfunden zu Gunsten berer, welche das eigentliche Wesen der Kunst nie ansprechen kann. Estist damit, wie wenn ein Kunstwerk zugleich ein nutliches Werkzeug ist, wo es auch zweien Zwecken Diente 3. B. eine Statue, Die zugleich Randelaber oder Karnatide ist, oder ein Bas-Relief, ber zu= gleich ber Schild bes Uchille ift. Reine Freunde ber Runft werden weder das eine noch das andere billi= gen. Zwar kann ein allegorisches Bildwauch grabe in diefer Eigenschaft lebhaften Einbruck auf bas Bemuth hervorbringen : baffelbe wurde bann aber, un= ter gleichen Umstanden, auch eine Juschrift wirken. 3. 3. wenn in bem Gemuth eines Menschen ber Wunsch nach Ruhm dauernd und fest gewurzelt ist, indem er mobl gar ben Rubm als fein rechtmäßiges

Eigenthum ansieht, bas ihm nur so lange vorenthalten wird, als er noch nicht bie Dokumente seines Besißes producirt bat: und bieser tritt nun vor ben Genius bes Ruhms mit seinen Lorbeerkronen; so wird sein ganzes Gemuth baburch angeregt und seine Kraft zur Thatigkeit aufgerufen: aber baffelbe murbe auch geschehn, wenn er plotlich bas Wort "Ruhm" groß und deutlich an der Wand erblickte. Ober wenn ein Mensch eine Wahrheit fund gemacht bat, die ente weber als Aussage für bas praktische Leben, ober als Einsicht für die Wissenschaft wichtig ist, berselbe aber keinen Glauben fand; so wird ein allegorisches Bild, die Zeit barstellend, wie sie ben Schleier aufhebt und nun die nackte Wahrheit febn laßt, gewaltig auf ihn wirken; aber dasselbe murde auch die Devise "le tems découvre la vérité" leiften. Denn mas bier eigentlich wirft, ist immer nur ber abstrakte Gebanke, nicht bas Ungeschaute.

Ist nun, bem Gesagten gemäß, die Allegorie in der bildenden Runft ein fehlerhaftes, einem der Runft gang fremden Zwecke bienendes Streben; fo wird es vollends unerträglich, wenn es so weit abführt, daß die Darstellung gezwungener und gewalt= fam berbeigezogener Denteleien in bas Alberne fallt. Dergleichen ift j. B. eine Schildfrote jur Andeutung weiblicher Eingezogenheit; bas herabblicken ber Demesis in den Busen ihres Gewandes, andeutend, daß sie auch ins Berborgene sieht; die Auslegung des Bellori, daß Hannibal Carracci die Wollust desmegen mit einem gelben Bewande befleibet bat, weil er andeuten gewollt, daß ihre Freuden bald welken und gelb wie Stroh werden. — Wenn nun gar zwischen bem Dargestellten und bem baburch angebeuteten Begriff durchaus feine auf Subsumtion unter je-

nen Begriff, ober auf Ideenassociation gegründete Verbindung ist; sondern Zeichen und Bezeichnetes ganz konventionell, durch positive, zufällig veranlaßte Satzung zusammenhangen: bann nenne ich diese Abart der Allegorie Symbol. So iff die Rose Syni bol der Verschwiegenheit, der Lorbeer Symbol bes Ruhms, bas Rreuz Symbol ber driftlichen Relie gion: Dahin gehoren auch alle Undeutungen burch bloße Farben unmittelbar, wie Getb als Farbe der Falschheitz und Blau als Farbe der Treue. Dergleichen Symbole mogen im Leben oft von Nugen senn, aber der Kunst ist ihr Werth fremd: sie sind ganz wie Hieroglyphen ober gar wie Chinesische Wort schrift anzusehn und stehn wirklich in einer Rlasse mit bem Busch ber ein Wirthshaus andeutet, mit dem Schluffel, an welchem man die Rammerherren, ober bem Leder, an welchem man bie Bergleute erkennt. Wenn endlich gewisse historische ober mithische Perfonen ober personisizirte Begriffe burch ein für alle= mal festgesetze Symbole kenntlich gemacht werden; so heißen diese Embleme: bergleichen sind die Thiere ver Apostel, die Eule der Minerva, der Apfel des Paris bas Anker der Hoffnung u. J. wi

Dieses auf unsern bisherigen Betrachtungen über vas innere Wesen der Kunst gegründete und damit genau zusammenhängende Urtheil über die Allegorie ist der Ansicht Winckelmanns grade entgegengesest, welcher weit entsernt, wie wir, die Allegorie sür etwas dem Zweck der Kunst ganz fremdes und ihn oft störendes zu erklären, ihr überall das Wort redet, ja sogar (Werke, Vd. 1, p. 55 segg.) den höchesten Zweck der Kunst in die "Darstellung allgemeisner Begriffe und nichtsinnlicher Dinge" sest. Es bleibe Jedem überlassen der einen oder der andern Ans

sicht beizutreten. Nur wurde mir, bei diesen und ahnlichen die eigentliche Metaphysik des Schönen betreffenden Unsichten Winckelmanns, die Wahrheit sehr deutlich, daß man die größte Empfänglichkeit und das richtigste Urtheil über das Kunstschöne haben kann, ohne jedoch im Stande zu senn, vom Wesen, des Schönen und der Kunst abstrakte und eigentslich philosophische Rechenschaft zu geben: eben wie man sehr edel und tugendhaft sein und ein sehr zurtes, mit der Genquigkeit einer Goldwage bei den einzelnen Fällen entscheidendes Gewissen haben kann, ohne deshalb im Stande zu senn, die ethische Besteutsamkeit der Handlungen philosophisch zu ergrünsden und in abstracto darzustellen.

non with a common to the contract of the contr Ein gang anderes Verhältniß hat aber die Alles gorie jur Poesie, als jur bildenden Runft, :: und wenn gleich bier verwerflich, ist sie bort sehr zulässig und zweckbienlich. Donn in ber bilbenben Runft, leitet sie vom gegebenen Unschaulichen, dem eigentlichen Wegenstand aller Runft, zu abstraften Wedanken: in der Poesie ist aber- das Werhaltnis umgekehrten bier ift bas in Worten unmittelbar Gegebene ber Begriff. und ber nachste Zweck ist allemal von diesem auf bas. Unschauliche zu leiten, bessen Darstellung burch bie Phantasie bes Horers ausgeführt werden muß. Wenn in ber bilbenden Runft vom unmittelbar Gegebenen auf ein Anderes geleitet wird; so muß dies immer ein Begriff senn, weil hier nur bas Abstrakte nicht unmittelbar gegeben werden fann: aber ein Begriff darf nie der Zweck und Grundgedanke eines Kunst= werks senn. hingegen in der Poesie ist der Begriff das Material, das zuerst Gegebene, welches man daber sehr wohl verlassen darf, um ein ganzlich verschiedenes Unschauliches herporzurufen, in welchem

bas Biel erreicht wird. Im Bufammenhang einer Dichtung kann mancher Begriff ober abstrafte Bebanke unentbehrlich senn, ber gleichwohl an sich und unmittelbar gar keiner Unschaulichkeit fähig ist: bies ser wird dann oft durch irgend ein unter ihn zu subsumirendes Belspiel zur Anschaulichkeit gebracht. Solches geschieht schon in jedem tropischen Ausbruck, und geschieht in jeder Metapher, Gleichniß, Porabel und Allegorie, welche alle nur durch die Lange und Ausführlichkeit ihrer Darstellung sich unterscheiben? In ben rebenben Runften find bieferwegen Gleichniffe und Allegorien von trefflicher Wirfung. Wie schon fagt Cervantes vom Schlaf, um auszudrücken, daß er uns allen geistigen und korperlichen Leiden entziebe, "er sei ein Mantel, der den ganzen Menschen bedecke." Wie stark und anschaulich bezeichnet Homer die unheilbringende Ate, indem er sagt: "sie hat zarte Fuße, benn sie betritt nicht ben harten Boben, fondern wandelt nur auf den Köpfen der Menschen." (Il. XIX, 91.) Wie sehr wirkte die Fabel des Menenius Agrippa vom Magen und den Gliebern auf das ausgewanderte Romische Wolf. Wie schön drückt Platons schon erwähnte Allegorie von der Soble; im Unfang bes fiebenten Buchs ber Republik, ein hochst abstraktes philosophisches Dogma aus. Ebenfalls ist als eine tieffinnige Allegorie von philosophischer Tendenz die Fabel von der Persephone anzusehn, die badurch daß sie in der Unterwelt einen Granatapfel kostet, dieser anheimfallt: solches wird besonders einleuchtend burch die allem Lobe unerreich bare Behandlung biefer Jabel, welche Gothe bem Triumph ber Empfindsamkeit als Episode eingefioch= ten hat. - Indem nun also der poetischen Allegorie ver Begriff immer das Gegebene ist, welches sie durch ein Bild anschaulich machen will, mag sie auch

brückt oder unterstützt werden: dieses wird darum doch nicht als Werk der bildenden Kunst, sondern nur als bezeichnende Hieroglophe betrachtet und macht keinen Anspruch auf malerischen, sondern allein auf poetischen Werth. Solcher Art ist jene schöne alles gorische Vignette Lavaters, die auf jeden edlen Verssechter der Wahrheit so herzstärkend wirken muß: eine Hand, die ein Licht haltend von einer Wespe gestochen wird, während oben an der Flamme sich Mücken verbrennent darunter das Motto:

"tind ob's auch der Mücke ben Flügel versengt, "Den Schähel und aus sein Gehirnchen zersprengtz. "Licht bleibet doch Licht! "Und wenn auch die grimmigste Wespe mich strickt;

Hieher gehort ferner jener Grabstein mit dem ausgeblasenen dampfenden Licht und der Umschrift:

Mann's aus ist, wird es offenbar, Db's Talglicht ober Wachslicht war. "

Dieser Urt ist endlich ein alteutscher Stammbaum, auf weichem der lette Sprößling der hoch hinaufreischenden Familie den Entschluß, sein keben in gänzlicher Enchaltsamkeit und Reuschheit zu Ende zu sühren und daher sein Geschlecht aussterben zu lassen, dadurch ausstrückte, daß er selbst an der Wurzel des vielzweisgichten Baumes abgebildet, mit einer Scheere den Baum über sich abschneidet. — Allegorien dieser Urt sind innner den poetischen, nicht den malerischen beis zuzählen und eben dadurch gerechtsertigt: auch bleibt hier die bildliche Aussührung immer Nebensache, und es wird von ihr nicht mehr gesordert, als daß sie die Sache nur kenntlich darstelle. Wie aber in der bildenden Kunst, so auch in der Poesie, geht die Allegorie in das Symbol über, wenn zwischen dem

anschaulich Vorgeführten und dem damit bezeichneten Abstrakten kein andrer als willkürlicher Zusammenhang ist. Unter andern Nachtheilen hat das Symbol auch den, daß seine Bedeutung mit der Zeit vergestsen wird und es dann ganz verstummt: daßer steht jest als poetische Allegorie die Offenbarung des Joshannes grade so da, wie als bildliche Varstellung die Aegyptischen Hieroglyphen.

graduation of got on a complete to the contribution Wenn wir nun mit unfern bisherigen Betrachtungen über die Kunst im Allgemeinen von den bil= benden Runsten uns zur Poefie wenden; so werben wir nicht zweifeln, baß auch sie bie Absicht bat, bie Ideen, die Stufen der Objektivation des Willens, ju offenbaren und sie mit der Deutlichkeit und Leben-digkeit, in welcher das dichterische Gemuth sie auffaßte, bem Horer mitzutheilen. Ideen find mefentlich anschaulich: und wenn daher auch in der Poesie das unmittelbar durch Worte Mitgetheilte nur ab-Arakte Begriffe sind; so ist doch offenbar bie Absicht, in den Reprasentanten dieser Begriffe ben Sorer bie Ibeen bes Lebens anschauen zu lassen, welches nur burch Beihulfe seiner eigenen MPhantasie geschehn Um aber diese dem Zweck entsprechend in Bewegung zu segen, muffen die abstraften Begriffe, welche das unmittelbare Material der Poesie wie der trockensten Prosa sind, so zusammengestellt werden, baß ihre Spharen sich bergestalt schneiben, daß feiner in feiner abstrakten Allgemeinheit beharren kann; sonbern statt seiner ein anschaulicher Reprasentant vor Die Phantasie tritt, ben nun die Worte bes Dichters immer weiter nach seiner Absicht modifiziren. Wie der Chemiker aus völlig klaren und durchsichtigen Fluffigkeiten, indem er fie vereinigt, feste Dieder-

schläge erhält; so versteht der Dichter aus der abstrakten, durchsichtigen Allgemeinheit der Begriffe, durch die Urt wie er sie verbindet, das Konfrete, Individuelle, die anschauliche Vorstellung, gleichsam zu fällen. Denn nur anschaulich wird bie Idee er kannt: Erkenntniß der Idee ist aber der Zweck aller Kunft. Die Meisterschaft in ber Poesie, wie in ber Chemie, macht fahig, allemal grade ben Nieber schlag zu erhalten, welchen man eben beabsichtigt: Diesem Zweck bienen bie vielen Epitheta in ber Poes sie, durch welche die Allgemeinheit jedes Begriffs eingeschränkt mird, mehr und mehr, bis zur Uns schaulichkeit. Homer sett fast zu jedem Hauptwort ein Beiwort, bessen Begriff die Sphare des erstern Begriffs schneidet und sogleich betrachtlich vermindert, wodurch er der Anschauung schon soviel naber kommt:

"Ein sanfter Wind vom blauen himmel weht, "-

schlägt aus wenigen Begriffen die ganze Wonne bes südlichen Klima's por die Phantasie nieder.

Ein ganz besonderes Hulfsmittel der Poesie sind Rhythmus und Reim. Von ihrer unglaublich mach= tigen Wirkung weiß ich keine andere Erklarung zu geben, als daß unsre an die Zeit wesentlich gebunsdenen Vorstellungskräfte hiedurch eine Eigenthumlich= keit erhalten haben, vermöge welcher wir jedem regelmäßig wiederkehrenden Geräusch innerlich folgen und gleichsam mit einstimmen. Dadurch werden nun Rhythmus und Reim theils ein Bindemittel unsrer Aufmerksamkeit, indem wir williger dem Vortrag folgen, theils entsteht durch sie in uns ein blindes, allem Urtheil vorhergängiges Einstimmen in das Vorzegetragene, wodurch dieses eine gewisse emphatische

von allen Gründen unabhängige Ueberzeugungsfraft erhält.

Bermoge ber Allgemeinheit bes Stoffs, beffen sich die Poesie bedient um die Ideen mitzutheilen, also ber Begriffe, ist ber Umfang ihres Gebietes sehr Die ganze Natur, die Ideen aller Stufen find burch sie barstellbar, indem sie, nach Maasgabe der mitzutheilenden Idee, bald beschreibend, bald erzählend, bald unmittelbar dramatisch darstellend verfährt. Wenn aber in der Darstellung der niedris geren Stufen ber Objektitat bes Willens, Die bil-Dende Runst sie meistens übertrifft, weil die erkenntniftlose und auch die bloß thierische Natur in einem einzigen wohlgefaßten Moment fast ihr ganzes Wesen offenbart; so ist dagegen der Mensch, soweit er sich nicht durch seine bloße Gestalt und Ausdruck der Miene, sondern burch eine Rette von Handlungen und sie begleitender Gedanken und Affekte ausspricht, der Hauptgegenstand der Poesie, der es hierin feine andre Kunst gleich thut, weil ihr dabei die Fort= schreitung zu Statten kommt, welche den bildenden Runften abgeht.

Offenbarung ber Idee, welche die höchste Stufs der Objektität des Willens ist, Darstellung des Menschen in der zusammenhängenden Reihe seiner Bestrebungen und Handlungen ist also der große Vorwurf der Poesse. — Zwar lehrt auch Erfahrung, lehrt auch Geschichte den Menschen kennen: jedoch öfter die Menschen als den Menschen: d. h. sie geben mehr empirische Notizen vom Venehmen der Menschen gegen einander, woraus Regeln sür das eigene Verhalten hervorgehn; als daß sie in das innere Wesen des Menschen tiese Bliefe thun ließen. In-

dessen bleibt auch dieses lettere keineswegs von ihnen ausgeschlossen: jedoch, so oft es bas Wesen ver Menschheit selbst ist, bas in der Geschichte oder in der eigenen Erfahrung sich uns aufschließt; so haben wir diese, der Historiker jene schon mit kunstlerischen Augen, schon poetisch, d. h. der Jdee, nicht der Er-scheinung, dem innern Wesen, nicht den Relationen nach aufgefaßt. Unumganglich ist bie eigene Er= fahrung Bedingung jum Verstandnig ber Dichtfunft wie der Geschichte: benn sie ist gleichsam das Worterbuch der Sprache, welche beide reden. Geschichte aber verhält sich zur Poesse eigentlich wie Porträtt= malerei zur historienmalerei: jene giebt bas im Ginzelnen, diese das im Allgemeinen Wahre: jene bat Die Wahrheit der Erscheinung und kann sie aus derfelben beurkunden: diese bat die Wahrheit der Idee, die in keiner einzelnen Erscheinung zu finden, bennoch aus allen spricht. Der Dichter stellt mit Wahl und Absicht bedeutende Karaktere in bedeutenden Situal tionen bar: ber Historiker nimmt beide wie sie kommen. Ja, er hat die Begebenheiten und die Perso nen nicht nach ihrer innern, achten, die 3bee ausbruckenden Bedeutsamfeit anzusehn und auszuwählen; sondern nach der außern, scheinbaren, relativen, in Beziehung auf die Verknüpfung, auf die Folgen wiche tigen Bedeutsamkeit. Er barf nichts an und für sich, feinem wesentlichen Karakter und Ausbrucke nach, sondern muß alles nach der Relation, in der Verkettung, im Einfluß auf das Folgende, ja besonders auf sein eigenes Zeitalter betrachten. Darum wird er eine wenig bedeutende, ja an sich gemeine Handlung eines Konigs nicht übergehn: denn sie hat Folgen und Einfluß. Hingegen sind an sich hochst bedeutungsvolle Handlungen der Einzelnen, febr ausgezeichnete Individuen, wenn fie keine Fol-

gen; keinen Einfluß haben; vong ihm, nicht zu Tere mabnen. Denn feine Betrachtung geht bem Sas vom Grunde nach und ergreift die Erscheinung, deren Form dieser ift. Der Dichter aber faßt die Idee auf, das Wesen der Menschheit, außer aller Relation, außer aller Zeit, Die abaquate Objektitat bes Dinges an sich auf ihrer hochsten Stufe. Wenn gleich nun auch, felbst bei jener bem Sistorifer nothwenbigen Betrachtungsart, bas innere-Wesen, Die Bedeutsamkeit der Erscheinungen, der Kern aller jener Schaalen, nie ganz verloren gehn kann und wenigstens von dem, der ihn sucht, sich noch sinden und erkennen läßt; so wird bennoch dasjenige, was an sich, nicht in der Relation, bedeutend ist, die eigentliche Entfaltung ber Idee, bei weitem richtiger und deurlicher in der Dichtung sich finden, als in der Geschichte, jener daher, so parador es klingt, viel mehr eigentliche, achte, innere Wahrheit beizulegen senn, als dieser. Denn der Historiker foll ber indi= viduellen Begebenheit genau nach dem Leben folgen, wie sie an ben vielfach verschlungenen Ketten ber-Brunde und Folgen sich in der Zeit entwickelt: aber unmöglich kann er hiezu alle Data besigen, Alles ge= febn, ober Alles erkundet haben: er wird jeden Augenblick vom Driginal seines Bilbes verlaffen, poer ein falsches schiebt sich ihm unter, und dies so baufig, daß ich glaube annehmen zu durfen, in aller Geschichte sei des Falschen mehr als des Wahren. Der Dichter hingegen hat die Idee der Menschheit von irgend einer bestimmten, eben barzustellenden Seite aufgefaßt, bas Wesen feines eignen Gelbft ift es, was sich in ihr ihm objektivirt: seine Erkenntnif ist, wie oben bei Gelegenheit ber Stulptur auseinan= dergesett, halb a priori: sein Musterbild steht vor feinem Beifte, fest, beutlich, bell beleuchtet, fann

ते १३ में १४५०के छे .

ihn nicht verlassen: baher zeigt er und im Spiegel seines Geistes die Idee rein und deutlich, und seine Schilberung ist, die auf das Einzelne herad, wahr wie das Leben selbst. Die großen alten Historiser sind daher im Einzelnen, wo die Data sie verlassen; z. V. in den Reden ihrer Helden, Dichter; ja ihre ganze Behandlungsart des Stoss nahert sich dem Epischen: dies aber eben giebt ihren Darstellungen die Einheit, und läßt sie die innere Wahrheit behalten, selbst da, wo die äußere ihnen nicht zugänglich oder gar verfälscht war: und verglichen wir vorhin die Geschichte mit der Porträttmalerei, im Gegensas der Poesse, welche der Historienmalerei entspräche; so sinden wir Winckelmanns Ausspruch, daß das Porträtt das Ideal des Invividuums sen soll, auch

Mediocribus esse poetis

Non homines, non Dì, non concessere columnae.

<sup>\*)</sup> Es versteht sich, baß ich überall ausschließlich von dem so selstenen, großen, achten Dichter rede und Niemanden weniger meine, als jenes schaale Bolt der mediotren Poeten, Reimsschmiede und Mahrchenersinner, das besonders heut zu Tage in Teutschland so sehr wuchert, dem man aber von allen Seizten unaufhörlich in die Ohren rufen solltes

Es ist selbst ernster Berücksichtigung werth, welche Menge eigener und fremder Zeit und Papiers von diesem Schwarm ber mediodren Poeten verdorben wird und wie schällich ihr Einsstuß ist, indem das Publikum theils immer nach dem Neuen greift, theils auch sogar zum Verkehrten und Platten, als welches ihm homogener ist, von Natur mehr Neigung hat, daher jene Werke der Mediodren es von den ächten Meisterwerken und seiner Bildung durch dieselben abziehn und zurückhalten, solglich dem günstigen Einstuß der Genien grade entgegenarbeitend, den Seschmack immer mehr verderben und so die Fortschritte des Zeitalters hemmen. Daher sollten Kritik und Satyre ohne alle Nachsicht und Mitleid die mediodren Poeten geißeln, dis sie, zu ihrem eignen Besten, dahin gebracht würden, ihre Muse lieber anzuwenden Gutes zu lesen, als Schlechtes zu schreis den. — Denn wenn selbst den sansten Musengott die Stümpes vei der Underusenen in solchen Grimm versetze, das er den Warspas schinden konnte; so sehe ich nicht, worauf die medioz tre Poesse ihre Unsprüche an Toleranz gründen will.

pon ben alten Historikern befolgt, ba sie bas Einzelne doch so darstellen, daß die sich darin ausspreschende Seite der Idee der Menschheit hervortritt: die neuen bagegen, Wenige ausgenommen, geben meistens nut "ein Rehrichtfaß und eine Rumpelkam= mer und bochstens eine Haupt = und Staatsaktion. " -Wer also die Menschheit, ihrem innern, in allen Erscheinungen und Entwickelungen ibentischen Befen, ihrer Idee nach, erkennen will; dem werden die Werke der großen, unsterblichen Dichter ein viel treueres und deutlicheres Bild vorhalten, als die Hi= storifer je vermogen: denn selbst die besten unter diesen sind als Dichter lange nicht die ersten und haben auch nicht freie Bande. Man kann bas Berhaltnis beider, in dieser Rücksicht, auch durch folgendes Gleich= niß erläutern. Der bloße, reine, nach ben Da= tis allein arbeitende Historiker gleicht Einem, ber ohne alle Renntnis ver Mathematit, aus zufällig vorgefundenen Figuren, Die Verhaltnisse derselben durch Messen erforscht, dessen empirisch gefundene Ungabe daher mit allen Fehlern der gezeichneten Fi= gur behaftet ist: ber Dichter hingegen gleicht bem Mathematiker, welcher jene Berhaltnisse a priori konstruirt, in reiner Anschauung, und sie aussagt, nicht wie die gezeichnete Figur sie wirklich bat, son= dern wie sie in der Idee sind, welche die Zeichnung versinnlichen soll.

Ich muß sogar, in Hinsicht auf die Erkenntniß des Wesens der Menschheit, den Biographien, dornehmlich den Autobiographien, einen größern Werth
zugestehn, als der eigentlichen Geschichte, wenigstens
wie sie gewöhnlich behandelt wird. Theils nämlich
sind bei jenen die Data richtiger und vollständiger
zusammenzubringen, als bei dieser; theils agiren in

ber eigentlichen Geschichte nicht sowohl Menschen, als Wolfer und Heeren, und die Einzelnen, welche noch auftreten, erscheinen in so großer Entfernung, mit so vieler Umgebung und so größem Gefolge, dazu verhüllt in steife Staatskleider oder schwere, unbiegfame Harnische, bak es wahrlich schwer halt, durch alles dieses hindurch die menschliche Bewegung zu erkennen. Hingegen zeigt bas treu geschilberte Leben des Einzelnen, in einer engen Sphare, Die Handlungsweise ber Menschen in allen ihren Ruan= cen und Gestalten, die Trefflichkeit, Tugend, ja bie Beiligkeit Einzelner, Die Verkehrtheit, Erbarmlichkeit, Tucke ber Meisten, Die Ruchlosigkeit Mancher. Da= bei ist es ja, in der hier allein betrachteten Rücksicht, namlich in Betreff der innern Bedeutung des Erscheinenden, ganz gleichgültig, ob die Gegenstände, um die sich die Handlung dreht, relativ betrachtet, Rleinigkeiten ober Wichtigkeiten, Bauerhofe ober Ronigreiche sind: benn alle biese Dinge, an sich ohne Bedeutung, erhalten solche nur baburch und insofern, als burch sie der Wille bewegt wird: bloß burch seine Relation zum Wilken hat bas Motiv Bebeutsamkeit; hingegen die Relation, die es als Ding zu andern solchen Dingen bat, fommt gar nicht in Betracht. Auch hat man Unrecht zu meinen, die Autobiographien seien voller Trug und Berstellung. Bielmehr ist das tugen (obwohl überall möglich) dort vielleicht schwerer, ats irgendwo. Verstellung ist am leichtesten in ber blogen Unterredung; ja sie if:, fo pargdor es klingt, schon in einem Briefe im Grunde schwerer, weil da der Mensch, sich selber überlassen, in sich fieht und nicht nach Außen, bas Frembe und . Ferne sich schwer nahe bringt und den Maasstab des Einbrucks auf den Andern nicht vor Augen hat; biefer Unbre bagegen, gelaffen in einer bem Schreiber

fremden Stimmung, ben Brief übersieht, ju wieberholten Malen und verschiedenen Zeiten lieft, und so die verborgene Absicht leicht berausfindet. Einen Autor lernt man auch als Menschen am leichtesten aus seinem Buche kennen, weil alle jene Bedingungen hier noch stärker und anhaltender wirken: und in einer Gelbstbiographie sich zu verstellen, ist so schwer, baß les vielleicht feine einzige giebt, die nicht im Bangen mabrer mare, als andre geschriebene Geschichte. Der Mensch, der sein Leben aufzeichnet, überblickt es im Ganzen und Großen, bas Einzelne wird flein, das Rabe entfernt sich, das Ferne komint wieder nah, die Rucksichten schrumpfen ein; er sist sich felbst zur Beichte und hat sich freiwillig hinge fest: der Beist der Luge faßt ibn bier nicht so leichte denn es liegt in jedem Menschen auch eine Reigung zur Wahrheit, die bei jeder Luge erst überwältigt merben muß und bie eben hier eine ungemein farte Stellung angenommen hat. Das Berhaltniß zwischen Biographie und Wölkergeschichte läßt sich burch folgendes Gleichniß anschaulich machen. Die Geschichte zeigt uns die Menschheit, wie uns eine Aussicht von einem hoben Berge bie Natur zeigt: wir febn, Bieles auf ein Mal, weite Strecken, große Maffen: aber deutlich wird nichts, noch feinem ganzen eigentlichen Wesen nach erkennbar. Dagegen zeigt uns bas bargestellte Leben des Einzelnen den Menschen so. wie wir die Natur erkennen, wenn wir zwischen ihren Baumen, Pflangen, Telfen und Bewaffern umbergehn. Wie aber burch bie landschaftsmalerei in welcher der Kunstler uns durch seine Augen in die Matur blicken lagt, uns die Erkenntnig ihrer Theen und ber zu diefer erforderte Zustand des willenlosen reinen Erkennens fehr erleichtert wird; so hat für Die Darstellung ber Ibeen, welche wir in Geschichte und

Biographie suchen können, die Dichtkunst sehr Vieles vor beiden voraus: denn auch hier halt uns der Genius den verdeutlichenden Spiegel vor, in welchem alles Wesentliche und Bedeutsame zusammengestellt und ins hellste Licht gesetzt uns entgegentritt, das Zufällige und Fremdartige aber ausgeschieden ist.

Die Darstellung ber Ibee ber Menschheit, welche bem Dichter obliegt, fann er nun entweder so ausführen, daß ber Dargestellte zugleich auch ber Darstellende ist : dieses geschieht in der lyrischen Poesie, im eigentlichen Liede, wo der Dichtende nur seinen eiges nen Zustand lebhaft anschaut und ihn objektivirt? wobei baber; burch ben Gegenstand, Diefer Gattung eine gewisse Subjektivitat wesentlich ifte - ober aber der Darzustellende ist vom Darstellenden ganz verschieden, wie in allen anbern Gattungen, wo mehr ober weniger ber Darstellenbe hinter bem Dargestellten sich verbirgt und zulest ganzwerschwindet. In der Romange bruckt ber Darstellende seinen eigenen Zustand noch durch Ton und Haltung bes Ganzen in etwas aus wiel bieftiver als bas lieb, bat fie baber boch noch etwas Subjektives: dieses verschwindet schon mehr im Jonll, moch viel mehr im Roman? fast gang im eigentlichen Epos, und bis auf die leste Spur endlich im Drama, welches die objektiveste und in mehr als einer hinsicht vollkommenste, auch schwierigste Gattung ber Poefie ift. Die lyrische Battung ift ebendeshalb die leichteste, und wenn bie Runft sonft nur dem so feltenen achten Genius angebort, forfann selbst ber im Ganzen nicht geniale Mensch, wenn in der That, burch starke Unregung von Außen, irgend eine Begeifterung feine Beiftes= frafte erhöht, ein schones Lied zu Stande bringen: denn es bedarfi bazu nur einer lebhaften Unschauung.

die poetische Wirkung des Liebes zulest eigentlich auf der Wahrheit jenes Saßes beruht.

ะพระนำ 1 สำคัญ การ กา ... 12 มาการ การ รับม

In den mehr objektiven Dichtungsarten, besonbers bem Roman, Epos und Drama, wird ber Zweik, die Offenbarung ber Idee der Menschheit; besonders durch zwei Mittel erreicht: burch richtige und tiefgefaßte Darstellung bedeutender Raraftere und burch Erfindung bedeutsamer Situationen, an benen Diefe Raraftere fich entfalten. Denn wie bem Chemiter nicht nur obliegt, die einfachen Stoffe und ihre Bauptverbindungen erein und acht barguftellen; fon= bern auch pifiendem Einfluß folcher Reagenzien aus zusegen, an welchen ihre Eigenthumlichkeiten beutlich und auffallend. sichtbar werden: eben so liegt bem Dichter ob, nicht nur bebeutsame Raraftere mahr und treu, wie die Matur felbst, uns vorzuführen; sonbern er muß, damit sie uns fenntlich werden, sie in folche Situationen bringen, in welchen ihre Eigenthumlichkeiten fich ganglich entfalten und fie fich beutlich, in fcharfen Umriffen barftellen, welche baber bebeutsame Situationen heißen offm mirklichen ideben und in ber Geschichte führt ber Zufall nur felten Situationen von dieser Eigenschaft herbei, und sie stehn bort ein= geln; verloren und verbeckt burch bie Menge bes Unbedeutsamen. Die durchgangige Bedeutsamkeit ber Situationen foll ben Roman, bas Epos, bas Drama vom wirflichen Leben unterscheiben, eben so febr als die Zusammenstellung und Bahl bebentsamer Raraftere: bei beiben ift aber bie ftrengste Babr beit unerläßliche Bebingung ihrer Wirfung und Mangel an Einheit in ben Rarafteren, Widerspruch der felben gegen sich selbst ober gegen bas Befen ber Menschheit überhaupt, wie mauch Unmöglichkeit ober Unwahrscheinlichkeit vinn bem Begebenheiten , mfeinles

auch nur in Rebenumftanden, beleidigen in der Poefie eben fo fehr, als verzeichnete Figuren ober falsche Perspektive ober fehlerhafte Beleuchtung in der Malerei : benn wir verlangen, bort wie bier, ben treuen Spiegel bes Lebens, der Menschheit, der Welt, nur verdeutlicht durch die Darstellung und bedeutsam gemacht durch die Zusammenstellung. Da der Zweck aller Kunste nur einer ift, Darstellung der Ideen, und ihr wesentlicher Unterschied nur darin liegt, wetche Stufe der Objektitat des Willens die darzustel lende Idee ist, wonach sich wieder bas Material der Darstellung bestimmt; so lassen sich auch bie von einander entferntesten Runfte durch Vergleichung an einander erlautern. Go J. B. um bie Ibeen, welche sich im Wasser aussprechen, vollständig aufzufaffen, ift es nicht binreichend, es im rubigen Zeich und im ebenmäßig fließenden Strom ju febn; fonbern jene Ibeen entfalten fich gang erst bann, wann das Wasser unter allen Umständen und hindernissen erscheint, die auf dasselbe mirkend, es jur vollen Meußerung aller feiner Eigenschaften veranlaffen. Das um sinden wir es schon, wenn es herabsturzt, brauff, schäumt, wieder in die Sober springt, wober wenn es fallend zerstäubt; ober endlich, funstlich gezwungen, sich als Stral erhebt: fo-unter verschiedenen Umständen sich verschieden bezeigend, behauptet es aber immer getreulich seinen Rarafter: es ist ibm eben fo naturlich aufwärts zu sprigen e als spiegelndizu rubenz es ist jum Einen wie jum Undern gleich bereit, so= bald die Umstände eintreten. Bas nun ber Bafferfunftler an der flussigen Materie leiftet, idas leiftet der Architekt an der farren und eben dieses ber epische oder abramatische Dichter an der Idee bet Menschheit. Entfaltung und Werdeutlichung ber im Objekt jeder Kunst sich aussprechenden Idee des auf

jeder Stufe sich objektivirenden Willens, ist der gemeinsame Zweck aller Kunste. Das Leben des Menschen, wie es sich meistens in der Wirklichkeit zeigt,
gleicht dem Wasser, wie es sich meistens zeigt, in Leich und Fluß: aber im Epos, Roman und Trauerspiel werden ausgewählte Karaktere in solche Umstände versest, an welchen sich alle ihre Eigenthumlichkeiten entfalten, die Liefen des menschlichen Gemuths sich aufschließen und in außerordentlichen und
bedeutungsvollen Handlungen sichtbar werden. So
objektivirt die Dichtkunst die Joee des Menschen,
welcher es eigenthumlich ist, sich in höchst indivi-

buellen Karakteren barzustellen.

Als der Gipfel der Dichtkunft, sowohl in hinficht auf die Größe der Wirkung, als auf die Schwierigkeit ber Leistung, ist das Trauerspiel anzusehn und ist bafür anerkannt. Es ift für bas Bange unfrer gesammten Betrachtung febr bebeutsam und wohl zu beachten, daß der Zweck dieser hochsten poetischen Leistung, bie Darstellung ber schrecklichen Seite des Lebens ift. Es ist der Widerstreit des Willens mit sich selbst, welcher hier, auf ber bochften Stufe feiner Objektitat, am vollstanbigsten entfaltet, furchtbar hervortvitt. Um Leiben ber Menfchheit wird er sichtbar, welches herbeigeführt wird, theils burch Zufall und Jrrehum, welche als Beherrscher der Weit, und durch ihre bis zum Schein der Abfichtlichkeit gehende Tucke als Schicksal personifizirt, auftreten; theils geht er aus ber Menschheit selbst hervor, burch die sich freuzenden Willensbestrebungen ber Individuen; burch bie Bosheit und Berkehrtheit ber Meisten. Ein und berfelbe Bille ift es, ber in ihnen allen lebt und erscheint und beffen Erscheinungen sich selbst bekampfen und sich selbst zerfleischen. In Diesens Individuo tritt er ge-

- Could

waltig, in jenem schwächer hervor, hier mehr, bort minder zur Besinnung gebracht und gemildert durch bas licht ber Erkenntniß, bis endlich, in Einzelnen, biefe Erkenntniß geläutert und gesteigert burch bas Leiden felbst den Punkt erreicht, wo die Erscheinung. der Schleier der Maja, sie nicht mehr tauscht, die Form ber Erscheinung, bas principium individuationis, von ihr burchschaut wird, ber auf Diesem bes ruhende Egoismus eben bamit erftirbt, woburch nunmehr die vorhin so gewaltigen Motive mache verlieren, und statt ihrer bie vollkommne Erkennenis bes Wesens der Welt, als Quietiv des Willens wirkend, die Resignation herbeiführt, Das Aufgebeng nicht bloß bes Lebens, sondern des ganzen Willens jum Leben felbst. Go febn wir im Trauerspiel zulest die Edelsten, nach langem Rampf und Leiden, ben Zwecken, die sie bis dahin fo heftig verfolgten und allen ben Genuffen bes Lebens auf immer entsagen, ober es felbst willig und freudig aufgeben: so den frandhaften Prinzen des Calderone; fo bas Gretchen im Bauft; fo ben Ramlet, bem fein Boratio willig folgen mochte, welchen aber jener bleiben und noch eine Weile in dieser rauben Welt mit Schmerzen athmen heißt, um hamlets Schickfal aufzuklas ren und bessen Undenken zu reinigeng - so auch die Jungfrau von Orleans; die Braut von Messina: sie alle sterben burch Leiben gelautert, b. h. nachdem ber Wille zu leben zuvor in ihnen erstorben ift: im Mahomet von Voltaire spricht sich bieses sogar wortlich aus in ben Schlufworten, welche bie sterbende Palmira bem Mahomet zuruft: "bie Welt ift fur Enrannen : lebe Du! In - ma onge : 234. Lang very execution of the manufacture of the state of the second

Die Behandlungsart des Trauerspiels näher ber treffend, will ich mir nur eine Bemerkung erlauben,

Darstellung eines großen Unglucks ist bem Tranerspiel wesentliche Die vielen verschiedenen Wege aber, auf welchen es vom Dichter herbeigeführt wird; laf fen fich unter brei Artbegriffe bringen. Es kann nam= lich geschehn burch außerorbentliche, an bie außersten Branzen ber Möglichkeit streifende Bosheit eines Ras rafters, welcher ber Urheber bes Unglucks wird: Beispiele biefer Altt sind: Richard ber britte, Jago im Othello, Shylot im Raufmann von Benedig; Franz Moor u. bgl. m. Es kann ferner geschehn durch blindes Schicksal, b. i. Zufall und Jrechum: von dieser Urt ist ein wahres Muster der Konig Debi pus des Sophokles, und überhaupt gehören die meisten Tragodien der Alten hieher: unter den Reuern find Beispiele: Romeo und Juliet, Tankred von Voltaire, bie Braut von Meffing! Das Ungluck kann aber endlich auch herbeigeführt werben durch die bloße Stellung der Personen gegen einander, durch ihre Verhaltnisse, so daß es weder eines ungeheuren Arrthums, oder eines unerhörten Zufalls, noch auch eines die Granzen der Menschheit im Bosen erreichen den Karakters bedarf; sondern Karaktere, wie sie in moralischer Hinsicht gewöhnlich sind, unter Umstänben, wie sie häufig eintreten, sind so gegen einander gestellt, baß ihre Lage sie zwingt, sich gegenseitig: wissend und febend bas größte Unbeil zu bereiten, ohne daß dabei das Unrecht auf irgend einer Seite gang allein fei. Diefe lettere Urt scheint mir ben bei den andern weit vorzuziehn: denn sie zeigt uns bas größte Ungluck nicht als eine Ausnahme, micht als enpas burch seltene Umstande ober monftrose Raraf: tere herbeigeführtes; sondern als etwas aus bem Thun und ben Karakteren ber Menschen leicht und von felbst, fast als wesentlich hervorgessendes, und führt es eben baburch furchtbar nab an uns boran.

Und wenn wir in ben belben anbern Arfen bas ungehenre Schicksall und bie entsesliche Bosheit als schreckliche, aber nur aus großer Ferne von uns brohende Machte erblicken, benen wir felbst wohl entgehn burften, ohne gur Entsagung zu fluchten; so zeigt uns die lette Gattung jene Gluck und Leben zerstorenben Machte von ber Urt, daß auch zu uns ihnen der Weg jeden Augenblick offen steht und das größte Leiden herbeigeführt durch Werflechtungen, beren Wefentliches anch unfer Schicksal annehmen konnte, und burch Bandlungen, Die auch wir vielleiche zu begebn fabig maren und also nicht über Unreche klagen burften: bann fühlen wir schaubernd uns schon mitten in der Hölle. Die Ausführung in Diefer lettern Urt hat aber auch die größte Schwierigfelt, ba man barin mit dem geringsten Aufwand von Mitteln und Bewegungsursachen ju blog durch ihre Siellung und Bertheilung die größte Wirkung hervorzubringen hat: daher ift selbst in vielen der besten Trauerspiele Diese Schwierigkeit umgangen U.s ein vollkommnes Muster bieser Urt ist jedoch ein Stuck anguführen, welches von mehreren andern besselben großen Meisters in andrer hinsicht welt übertroffen wird! es ist Rlas vigo. Samlet gehort gewiffermaaßen Bieber, wenn man namlich bloß auf fein Berhaltniff zum Laertes und zur Dphelia fieht: auch bat Wallenstein diefen Borzug: Bauft ist ganz biefer Ure; wenn man blog Die Begebenheit mit bem Gretchen und ihrem Bruder, als die Haupthandlung, betrathtet. 

Nachdem wir nun im Bisherigen alle schönen Kunste in derjenigen Allgemeinheit, die unserm Zweck angemessen ist, betrachtet haben, ansangend von der schönen Baukunst, deren Zweck als solcher die Verschenlichung der Objektität des Willens auf der nie-

brigsten Stufe seiner Sichtbarkeit ift, wo er fich als bumpfes, erkenntnifloses, gesehmäßiges Streben ber Masse zeigt und boch schon Gelbstentzweiung und Kampf offenbart, namlich zwischen Schwere und Starrheit; - und unfre Betrachtung beschließend mit bem Trauerspiel, welches auf ber bochsten Stufe ber Objektitat bes Willens; eben jenen seinem Zwiespalt in sich selbst, in furchtbarer Große und Deutlichkeit uns vor die Augen bringt: - so finden wir, daß bennoch eine schöne Runft von unsrer Betrachtung ausgeschlossen geblieben ist und bleiben mußte, ba im fostematischen Zusammenhang unfrer Darftellung gar feine Stelle für sie passend mar: es ist die Mus fif. Sie steht ganz abgesondert von allen andern. Wir erkennen in ihr nicht die Nachbildung, Wieberholung irgend einer Ibee der Dinge in Der Welt: bennoch ist sie eine so große und überaus herrliche Kunst, wirkt so machtig auf das Innerste des Menschen, wird bort so gang und so tief von ihm verstanden als eine ganz allgemeine Sprache, deren Deutlichkeit sogar die der anschaulichen Welt selbst übertrifft; - daß wir gewiß mehr in ihr zu suchen haben, als ein exercitium arithmeticae occultum nescientis se numerare animi, wosur sie Leibnis ansprach \*) und bennoch ganz Recht hatte, sofern er nur ihre unmittelbare und außere Bedeutung, ihre Schaale, betrachtete. Wir bagegen, auf unserm Standpunkt, wo die asthetische Wirkung unser Mugenmert ift, muffen ibr eine viel ernstere und tiefere, sich auf bas innerste Wesen ber Welt und unsers Gelbst beziehende Bedeutung zuerkennen, in Binsicht auf welche die Zahlenverhaltniffe, in die fie fich auflofen lagt, sich nicht als bas Bezeichnete, sonbern

- 15 CHO!

<sup>\*)</sup> Leibnitii epistolae, collectio Kortholti: ep. 154.

selbst erst als bas Zeichen verhalten. Daß sie zur Welt, in irgend einem Sinn, sich wie Darstellung zum Dargestellten, wie Nachbild zum Vorbild ver-halten muß, konnen wir aus der Analogie mit den übrigen Runften schließen, benen allen diefer Raraf. ter eigen ift, und mit beren Wirkung auf uns die ihrige im Ganzen gleichartig, nur ftarker, schneller, nothwendiger, unfehlbarer ift. Auch muß jene ihre nachbildliche Beziehung zur Welt eine sehr innige, unenblich mahre und richtig treffende senn, weil sie von Jedem augenblicklich verstanden wird und eine gewisse Unfehlbarkeit baburch zu erkennen giebt, baß ihre Form sich auf gang bestimmte, in Zahlen auszudrückende Regeln zurückführen läßt, von benen sie gar nicht abweichen kann, ohne ganzlich aufzuhören Musik zu senn. — Dennoch liegt ber Vergleichungs. punkt zwischen der Musik und der Welt, die Hin-sicht, in welcher jene zu dieser im Verhaltniß der Nachahmung ober Wiederholung steht, sehr tief verborgen. Man hat die Musik zu allen Zeiten geubt, ohne hieruber sich Rechenschaft geben zu konnen: zu= frieden sie unmittelbar zu verstehn, thut man Berzicht auf ein abstraktes Begreifen bieses unmittelbaren Berftehns felbit.

Indem ich meinen Geist dem Eindruck der Tonkunst, in ihren mannigfaltigen Formen, ganzlich
hingab, und dann wieder zur Resterion und zu dem
in gegenwärtiger Schrift dargelegten Gange meiner Gedanken zurückkehrte, ward mir ein Aufschluß über
ihr inneres Wesen und über die Art ihres, der Analogie nach nothwendig vorauszusesenden, nachbildlichen Verhältnisses zur Welt, welcher mir selbst zwar
völlig genügend und für mein Forschen befriedigend
ist, auch wohl demjenigen, der mir bisher gesolgt
Schopenh, Welt.

ware und meiner Unficht ber Welt beigeftimmt hatte. eben so einseuchtend fenn wird, welchen Aufschluß jeboch zu beweisen, ich für wesentlich unmöglich erkenne, da er ein Verhaltniß ber Musik, als einer Worstellung, zu bem, was wesentlich nie Vorstellung seyn kann, annimmt und festsett, und die Musik als Machbild eines Vorbildes, welches selbst nie uns mittelbar vorgestellt werben kann, angesehn haben will. Ich kann deshalb weiter nichts thun, als hier am Schlusse dieses der Betrachtung der Runfte hauptsächlich gewidmeten dritten Buches, jenen mir genugenden Aufschluß über die wunderbare Runft ber Tone vortragen und muß die Beistimmung oder Verneinung meiner Ansicht der Wirkung anheimstellen, welche auf jeden Leser theils die Musik, theils der gange und eine von mir in dieser Schrift\_mitgetheilte Bebanke hat. Ueberdies halte ich es, um ber hier zu gebenden Darstellung der Bedeutung der Musik mit achter Ueberzengung seinen Beifall geben zu konnen, für nothwendig, daß man oft mit anhaltender Reflerion auf bieselbe der Musik zuhore, und hiezu wieber ist erforderlich, daß man mit dem gangen von mir bargestellten Bebanken schon febr vertraut fei. -

Die abäquate Objektität bes Willens sind die Ibeen: die Erkenntniß dieser durch Darstellung einzelner Dinge (denn solche sind die Runstwerke selbst doch immer) anzuregen (welches nur unter einer diesem entsprechenden Veränderung im erkennenden Subziekt möglich ist), ist der Zweck aller andern Künste. Sie alle objektiviren also den Willen nur mittelbar, nämlich mittelst der Ideen: und da unsre Welt nichtsist, als die Erscheinung der Ideen in der Vielheit, mittelst Eingang in das principium individuationis (die Form der dem Individuo als solchem mögz

一点的

lichen Erkenntniß); so ist die Musik, da sie die Ideen übergeht, auch von der erscheinenden Welt ganz unabhängig, ignorirt sie schlechthin, konnte gleichsam, auch wenn die Welt gar nicht ware, boch bestehn: was von den andern Kunsten sich nicht sagen Die Musik ist namlich eine so'un mittelbare Objektität und Abbild bes ganzen Willens, als Die Welt selbst es ist, ja als die Ideen es sind, de= ren vervielfältigte Erscheinung die Welt der einzelnen Dinge ausmacht. Die Musik ist also keineswegs, gleich den andern Runften, bas Abbild ber Ideen; sondern Abbild des Willens selbst, beffen Dbe jektität auch die Ideen sind. Da es nun doch der= selbe Wille ist, der sich sowohl in den Ideen, als in der Musik, nur in jedem von beiden auf ganz verschiedene Weise objektivirt; so muß, zwar durchaus keine unmittelbare. Alehnlichkeit, aber boch ein Parallelismus, eine Analogie senn zwischen ber Musit und zwischen ben Ideen, beren Erscheinung in ber Bielheit und Unvollkommenheit die sichtbare Welt ift. Die Nachweisung dieser Analogie wird als Erlauterung bas Verstandniß biefer burch bie Dunkelheit bes Begenstandes schwierigen Erklarung erleichtern.

Ich erkenne in den tiefsten Tonen der Harmonie, im Grundbaß, die niedrigsten Stufen der Objektität des Willens wieder, die unorganische Natur,
die Masse des Planeten. Alle die hohen Tone, leicht
beweglich und schneller verklingend, sind bekanntlich
anzusehn als entstanden durch die Nebenschwingungen
des tiefen Grundtones, bei dessen Anklang sie immer
zugleich leise-miterklingen, und es ist Geses der Harmonie, daß auf eine Basnote nur diejenigen hohen
Tone tressen dursen, die wirklich schon von selbst mit
ihr zugleich ertonen (ihre sons harmoniques) durch

die Rebenschwingungen. Dieses ist nun bem analog, daß die gesammten Korper und Organisationen ber Matur angesehn werben muffen als entstanden burch stufenweise Entwickelung aus ber Masse bes Plane= ten: diese ist, wie ihr Träger, so ihre Quelle: und dasselbe Verhältniß haben die hohern Tone zum Grundbaß. - Die Tiefe hat eine Granze, über welche binaus kein Ton mehr horbar ist: Dies entspricht bem, daß keine Materie ohne Form und Qualität mahr= nehmbar ift, b. h. ohne Leußerung einer nicht weiter erklarbaren Kraft, in der eben sich eine Idee aus= spricht, und allgemeiner, daß feine Materie ganz willenslos senn kann: also wie vom Ton als solchem ein gewisser Grad der Hohe unzertrennlich ist, so von der Materie ein gewisser Grad ber Willensaußerung. — Der Grundbaß ist uns also in ber harmonie was in der Welt die unorganische Natur, die roheste Masse, auf der Alles ruht und aus der sich Alles erhebt und entwickelt. — Mun ferner in ben gesammten die Barmonie hervorbringenden Ripienstim= men, zwischen dem Basse und der leitenden, die De= todie singenden Stimme, erkenne ich die gesammte Stufenfolge der Ideen wieder, in denen der Wille sich objektivirt. Die dem Baß naher stehenden sind Die niedrigeren jener Stufen, Die noch unorganischen, aber schon mehrfach sich außernden Körper: Die bo= ber liegenden reprafentiren mir die Pflanzen = und Die Thierwelt. — Die bestimmten Intervalle der Tonlei= ter sind parallel den bestimmten Stufen ber Objekti= tat des Willens, ben bestimmten Species in der Ma= tur. Das Abweichen von der arithmetischen Richtig= feit ber Intervalle, burch irgent eine Temperatur, oder herbeigeführt durch die gewählte Tonart, ist ana= log dem Abweichen des Individuums vom Typus der Species: ja die unreinen Mistone, die fein be=

stimmtes Intervall geben, lassen sich den monstrosen Misgeburten zwischen zwei Thierspecies oder zwischen Mensch und Thier vergleichen. - Ullen biefen Bagund Ripienstimmen, welche die Harmonie ausma-chen, fehlt nun aber jener Zusammenhang in der Fortschreitung, den allein die obere, die Melodie singende Stimme hat, welche auch allein sich schnell und leicht in Modulationen und Läufen bewegt, maß= rend jene alle pur eine langsamere Bewegung, ohne einen in jeder für sich bestehenden Zusammenhang ha= Um schwerfalligsten bewegt sich der tiefe Baß, ber Reprasentant ber robesten Masse: biese langsame Bewegung ist ihm wesentlich: ein schneller Lauf ober Triller in ber Tiefe laßt sich nicht einmal imaginiren. Schnel= ter, jedoch noch ohne melodischen Zusammenhang und sinnvolle Fortschreitung, bewegen sich die hoheren Ri= pienstimmen, welche ber Thierwelt parallel laufen. Der unzusammenhangende Bang und bie gesesmäßige Bestimmung aller Ripienstimmen ist bem analog, baß in der ganzen unvernünftigen Welt, vom Krystall bis zum vollkommensten Thier, kein Wesen eine Succession geistiger Entwickelungen bat, keines burch Bildung sich vervollkommnet, sondern alles gleichmäßig zu aller Zeit basteht, wie es seiner Urt nach ist, durch festes Geset bestimmt. — Endlich in der Me= lodie, in der hohen, singenden, das Ganze leiten= den und in ununterbrochenem, bedeutungsvollem Zu= sammenhange eines Gedankens vom Anfang bis zum Ende fortschreitenden, ein Ganzes darstellenden Haupt= stimme, erkenne ich die bochste Stufe ber Objektitat des Willens wieder, das besonnene Leben und Stre= ben des Menschen. Wie er allein, weil er vernunft= begabt ist, stets vor und ruckwarts sieht auf ben Weg seiner Wirklichkeit und ber unzähligen Möglich= keiten und so einen besonnenen und baburch als Gan=

zes zusammenhängenden Lebenslauf vollbringt; — dem also entsprechend, hat die Melodie allein bedeustungsvollen, absichtsvollen Zusammenhang vom Unsfang dis zum Ende. Sie erzählt folglich die Gesschichte des von der Besonnenheit beleuchteten Wilslens, dessen Abdruck in der Wirklichkeit die Reihe seiner Thaten ist: aber sie sagt mehr, sie erzählt seine geheimste Geschichte, mahlt jede Regung, jedes Streben, jede Bewegung des Willens, alles das, was die Vernunft unter den weiten und negativen Bezuisf Gesühl zusammenfaßt und nicht weiter in ihre Ubstraktionen aufnehmen kann. Daher auch hat es immer geheißen, die Musik sei die Sprache des Gessihls und der Leidenschaft, so wie Worte die Sprache der Vernunft.

Wie nun das Wesen des Menschen darin be= steht, daß sein Wille strebt, befriedigt wird und von neuem strebt, und so immerfort, ja sein Gluck und Wohlseyn nur dieses ist, daß jener Uebergang vom Wunsch zur Befriedigung und von dieser zum neuen Wunsch rasch vorwarts geht, da das Ausbleiben der Befriedigung leiden, das des neuen Wunsches leeres Sehnen, languor, Langeweile ist; jo ist dem ent= sprechend das Wesen der Melodie ein stetes Abweichen, Abirren vom Grundton, auf taufend Wegen, nicht nur zu ben harmonischen Stufen, zur Terz und Dominante, sondern zu jedem Ton, zur dissonanten Septime und zu ben übermäßigen Stufen, aber im= mer folgt ein endliches Zuruckfehren zum Grundton: auf allen jenen Wegen bruckt die Melodie das viel= gestaltete Streben des Willens aus, aber immer auch, durch das endliche Wiedersinden einer harmonischen Stufe und noch mehr bes Grundtons, die Befriedi= gung. Die Ersindung der Melodie, die Aufdeckung aller tiefsten Webeimnisse bes menschlichen Wollens

und Empfindens in ihr, ist das Werk des Genius, dessen Wirken hier augenscheinlicher als irgendwo fern von aller Resterion und bewußter Absichtlichkeit liegt und eine Inspiration heißen konnte. Der Begriff ist hier, wie überall in der Runst, unfruchtbar: der -Komponist offenbart das innerste Wesen der Welt und spricht die tiefste Weisheit aus, in einer Spra che, die seine Vernunft nicht versteht: wie eine magnetische Somnambule Aufschlusse giebt über Dinge, von denen sie machend keinen Begriff hat. Daber ist in einem Komponisten, mehr als in irgend einem andern Kunstler, der Mensch vom Kunstler ganz getrennt und unterschieden. Gogar bei ber Erklarung dieser wunderbaren Runft zeigt der Begriff seine Durf-tigkeit und seine Schränken: ich will indessen unsre Unalogie durchzuführen suchen. — Wie nun schneller Uebergang vom Wunsch zur Befriedigung und von dieser zum neuen Wunsch, Glück und Wohlfenn ist; so find rasche Melodien, ohne große Abirrungen, frohlich; langsame, auf schmerzliche Dissonanzen gerathende und erst durch viele Tone sich wieder zum Grundton zurückwindende sind, als analog der verzögerten, erschwerten Befriedigung, traurig. Die Verzögerung ber neuen Willensregung, der languor, wurde keinen andern Ausbruck haben konnen, als ben angehaltenen Grundton, bessen Wir= fung bald unerträglich ware: biesem nabern sich schon sehr monotone nichtssagende Melodien. Die kurzen, faßlichen Sate rascher Tanzmusik scheinen nur vom leicht zu erreichenden, gemeinen Glick zu reben; ba= gegen das Allegro maestoso, in großen Sagen, langen Bangen, weiten Abirrungen, ein großeres, ed= leres Streben, nach einem fernen Ziel und beffen endliche Erreichung bezeichnet. Das Abagio spricht vom Leiden eines großen und eblen Strebens, wel-

ches alles kleinliche Gluck verschmabt. \* Aber wie wundervoll ist die Wirkung von Mol und Dur! Wie erstaunlich, daß der Wechsel eines halben Tones, ber Eintritt ber fleinen Terz, statt ber großen, uns fogleich und unausbleiblich ein banges, peinliches Gefühl aufdringt, von welchem uns bas Dur wieder eben so augenblicklich erloft. Das Abagio erlangt im Mol den Ausbruck des hochsten Schmerzes, wird zur erschütternbesten Wehklage. Tangmusik in Mol scheint das Verfehlen des kleinlichen Glücks, das man lieber verschmaben sollte, zu bezeichnen, scheint vom Erreichen eines niedrigen Zwecks unter Mubseligkeiten und Plackereien zu reben. - Die Unerschöpflichkeit moglicher Melodien entspricht ber Unerschöpflichkeit ber Natur an Verschiedenheit der Individuen, Physio-nomien und Lebensläufen. Der Uebergang aus einer Tonart in eine gang andre gleicht bem Tode, sofern in ihm das Individuum endet, aber der Wille, der in diesem erschien, nach wie vor lebt, in andern Inbividuen erscheinend, beren Bewußtsenn jedoch mit bem des erstern feinen Zusammenhang bat.

Man darf jedoch bei der Nachweisung aller dieser vorgesührten Unalogien nie vergessen, daß die Musik zu ihnen kein direktes, sondern nur ein mittelbares Verhältniß hat, da sie nie die Erscheinung, sondern allein das innere Wesen, das Unsich aller Erscheinung, den Willen selbst ausspricht. Die erscheinende Welt, oder die Natur, und die Musik sind als zwei verschiedene Ausdrücke derselben Sache anzusehn, welche daher selbst das allein Vermittelnde der Unalogie beider ist, dessen Erkenntniß ersordert wird, um jene Unalogie einzusehn. Die Musik ist daher, wenn als Ausdruck der Welt angesehn, eine im höchsten Grad allgemeine Sprache, die sich sogar zur Allgemeinheit der Begriffe ungefähr verhält wie diese zu den einzelnen Dingen. Ihre Allgemeinheit ist aber keineswegs jene leere Allgemeinheit der Abstraktion, sondern ganz andrer Urt und ist verbunben mit durchgangiger beutlicher Bestimmtheit. Gie gleicht hierin den geometrischen Figuren und den Bahlen, welche als die allgemeinen Formen aller moglichen Objekte der Erfahrung und auf alle a priori anwendbar, doch nicht abstraft, sondern anschaulich und durchgangig bestimmt sind. Alle möglichen Bestrebungen, Unregungen und Aeußerungen bes Wiltens, alle jene Borgange im Innern des Menschen, welche die Vernunft in den weiten negativen Begriff Gefühl wirft, sind burch die unendlich vielen möglichen Melodien auszudrücken, aber immer in der Allgemeinheit bloger Form, ohne ben Stoff, immer nur nach bem Unsich, nicht nach ber Erscheinung, gleichsam bie innerste Seele berselben, ohne Korper. Die Musik ist, wie gefagt, barin von allen andern Runften ver= schieden, daß sie nicht Abbild ber Erscheinung, ober richtiger, der adaquaten Objektitat des Willens, sonbern unmittelbar Abbild bes Willens felbst ift. Man konnte demnach die Welt ebensowohl verkörperte Mu= sit, als verkörperten Willen nennen: baraus ist es erklarlich, warum Musik jedes Gemahlde, ja jede Scene des wirklichen lebens und ber Welt, sogleich in erhöhter Bebeutsamfeit hervortreten läßt; freilich um so mehr, je analoger ihre Melodie ber gegebenen Erscheinung ist. Hierauf beruht es, daß man ein Gedicht als Gesang, oder eine anschauliche Darstels lung als Pantomime, oder beides als Oper der Musit unterlegen kann. Solche einzelne Bilber bes Menschenlebens, der allgemeinen Sprache ber Musik uns tergelegt; sind nie mit durchgangiger Mothwendigkeit ihr verbunden ober entsprechend; sondern sie stehn zu

ihr nur im Berhaltniß eines beliebigen Beispiels zu einem allgemeinen Begriff: sie stellen in der Be-stimmtheit die Wirklichkeit, dasjenige dar, was die Musik in der Allgemeinheit bloker Form aussagt. Dem allgemeinen Sinn der jedesmaligen Melodie konnten noch andre, eben so beliebig gewählte Bei spiele in gleichem Grade entsprechen: baber taugt diefelbe Komposition für viele Strophen; baber auch das Vaudeville. Daß aber überhaupt eine Beziehung zwischen einer Komposition und einer anschaulichen Darstellung möglich ist, beruht, wie gesagt, bar= auf; daß beide nur gang verschiedene Ausbrucke deffelben innern Wefens ber Welt sind. Wann nun im einzelnen Fall eine solche Beziehung wirklich vorhanden ist, also der Komponist die Willensregungen, welche ben Kern einer Begebenheit ausmachen, in der allgemeinen Sprache bet Musik auszusprechen gewußt hat; dann ist die Melodie des Liedes, die Musik ber Oper ausbrucksvoll. Die vom Komponisten aufgefundene Unalogie zwischen jenen beiden, muß aber aus der unmittelbaren Erkenntniß des Wesens der Welt, feiner Vernunft unbewußt, hervorgegangen und barf nicht, mit bewußter Absichtlichkeit, durch Begriffe vermittelte Machahmung fenn: sonst spricht die Musik nicht das innere Wesen, den Willen selbst aus; sondern ahmt nur seine Erscheinung ungenfigend nach; wie dies alle eigentlich nachbildende Musik thut, j. B. die Jahrszeiten von Handn, auch feine Schopfung in vieten Stellen, wo Erscheinungen ber anschaulichen Welt unmittelbar nachgeahmt sind; so auch in allen Bataillenstucken: welches ganzlich zu verwerfen ift.

Das unaussprechlich Innige aller Musik und ber ihr wesentliche Ernst, welcher das lächerliche aus

ihrem unmittelbar eigenen Gebiet ganz ausschließt; kommt baher, daß ihr Objekt nicht die Vorstellung ist, in Hinsicht auf welche Täuschung und lächerliche keit allein möglich sind; sondern ihr Objekt unmitstelbar der Wille ist und dieser wesentlich das Allers ernsteste, als wovon Alles abhängt.

Wenn ich nun in biefer ganzen Darstellung ber Musik bemüht gemesen bin, deutlich zu inachen, baß sie in einer hochst allgemeinen Sprache das innere Wesen, das Unsich der Welt, welches wir, nach feiner beutlichsten Meußerung, unter bem Begriff Willen benken, ausspricht, in einem einartigen Scoff, namlich blogen Tonen, und mit ber größten Bestimmtheit und Wahrheit: wenn ferner, meiner Un= sicht und Bestrebung nach, die Philosophie inichts anderes ift, als eine vollständige und richtige Wiederholung und Aussprechung des Wesens der Welts in sehr allgemeinen Begriffen, ba nur in solchen eine überall ausreichende und anwendbare Uebersicht jenesgangen Wefens moglich ist; so wird wer mir gefolgt und in meine Denkungsart eingegangen ift, es nicht so sehr parador finden, wenn ich fage, daß gesetzt es gelange eine vollkommen richtige, vollskändige und: in das Einzelne gehende Erklarung ber Musik, also: eine ausführliche Wiederholung dessen was sie ausbrudt in Begriffen zu geben, diese sofort auch eine genügende Wiederholung und Erklarung der Welt in Begriffen, oder einer solchen ganz gleichlautend, also die mahre Philosophie senn wurde, und daß wir folg= lich den oben angeführten Ausspruch Leibnigens, der auf einem niedrigeren Standpunkt gang richtig ift, im Sinn unserer bobern Unsicht ber Musik folgen= bermaaßen parodiren konnen: musica est exercitium philosophiae occultum nescientis se philosophari

animi. Denn scire, wissen, heißt überall in abstrafte Begriffe aufgefaßt haben. Da nun aber fer= ner, vermoge ber vielfältig bestätigten Wahrheit bes Leibnisischen Ausspruchs, die Musik, abgesehn von ihrer asthetischen ober innern Bedeutsamkeit, und bloß außerlich und rein empirisch betrachtet, nichts anderes ist als das Mittel größere Zahlen und zu= fammengesetztere Zahlenverhaltnisse, die wir sonst nur mittelbar, burch Auffassung in Begriffe, erkennen konnen, unmittelbar und in concreto aufzufassen; so konnen wir nun durch Vereinigung jener beiden so verschiedenen und doch richtigen Unsichten ber Musik, uns einen Begriff von der Möglichkeit einer Zahlen= philosophie machen, dergleichen die des Pythagoras und auch die der Chinesen im D=fing war, und sobann nach diesem Sinn jenen Spruch ber Pythagoreer deuten, welchen Sertus Empirifus (Hyp. adv. Math. p. m. 104) anführt: τω αριθμω δε τα παντ' eneoixer. Und wenn wir endlich diese Ansicht an un= fre obige Deutung der Harmonie und Melodie brin= gen; so werden wir eine bloße Moralphilosophie ohne Erklarung ber Matur, wie sie Sofrates einführen wollte, einer Melodie ohne Harmonie, welche Roufseau ausschließlich wollte, ganz analog finden, und im Gegensaß hievon wird eine bloße Physik und Me= taphysik ohne Ethik einer bloßen Harmonie ohne Me= lodie entsprechen. — Un diese beiläufigen Betrach= tungen sei es mir vergonnt noch einige die Unalogie ber Musik mit ber erscheinenben Welt betreffenbe Be= merkungen zu knupfen. Wir fanden im vorigen Bu= che, daß die bochste Stufe ber Objektitat des Willens, der Mensch, nicht allein und abgerissen er= scheinen konnte, sondern die unter ihm stehenden Stufen und biese immer wieder bie tieferen voraussesten: eben so nun ist die Musik, die eben wie die

Welt den Willen unmittelbar objektivirt, erst voll-kommen in der vollständigen Harmonie. Die hohe leitende Stimme ber Melodie bebarf, um ihren ganzen Eindruck zu machen, der Begleitung aller andern Stimmen, bis jum tiefften Bag, welcher als ber Ursprung aller anzusehn ist: die Melodie greift selbst als integrirender Theil in die Harmonie ein, woie auch diese in jene, und wie nur so, im vollstimmis gen Ganzen, die Musik ausspricht, was sie auszusprechen bezweckt; so findet der eine und außerzeitliche Wille seine vollkommne Objektivation nur in der vollståndigen Vereinigung aller ber Stufen, welche in ungahligen Graben gesteigerter Deutlichkeit sein Befen offenbaren. — Sehr merkwürdig ist noch folgenbe Unalogie. Wir haben im vorigen Buche gesehn, baß ungeachtet des Sichanpassens aller Willenserscheinun= gen zu einander, in Hinsicht auf die Arten, welches Die televlogische Betrachtungsart veranlaßt, bennoch ein nichtaufzuhebender Wiberstreit zwischen jenen Er scheinungen als Individuen bleibt, auf allen Stufen berselben sichtbar ift und die Welt zu einem bestänbigen Rampfplaß aller jener Erscheinungen des einen und selben Willens macht, dessen innerer Widerspruch mit sich selbst dadurch sichtbar wird. Auch diefem sogar ist etwas Entsprechendes in der Musik. Nämlich ein vollkommen reines harmonisches System der Tone ist nicht nur physisch, sondern sogar schon arithmetisch unmöglich: die Zahlen selbst, durch welche die Tone sich ausdrücken lassen, haben unauflosbare Frrationalitaten: baber laßt eine vollkommen richtige Musik sich nicht einmal benken, geschweige ausführen: deshalb weicht jede mögliche Musik von der vollkommnen Reinheit ab und kann bloß die ihr wesentlichen Diffonangen, burch Wertheilung berfelben

Man sehe hieruber Chladni's Akustik S. 38 u. ff.

and the great of the control of the

nanches hinzuzufügen über bie Art mie Musik percipirt wird, namlich einzig und allein in und durch die Zeit, mit ganzlicher Aus-Schließung des Maumes, auch ohner Einfluß ber Er-Genntniff ber Rausalitat, also des Berstandes !! benn die Lone machen schon als Wirkung und ohne daß wir auf ihre Urfache, wie bei ber Anschanung, zu ruckgiengen, den asthetischen Eindruck. - Ich will indessen diese Betrachtungen nicht noch mehr verlangern, da ich vielleicht schon so in diesem dritten Buthe Manchem zu ausführlich gewesen bin, ober mich zu febr auf das Einzelne eingelaffen habe. Mein Zweck machte es jedoch nothwendig, und man wird es um so weniger misbilligen, wenn man die selten genugfam erkannte Bichtigkeit und ben boben Werth ber Kunst sich vergegenwärtigt, erwägend, daß wenn, nach unfrer Unficht, die gesammte sichtbare Welt nur Die Objeftivation, der Spieget des Willens ift, zu feiner Selbsterkenntniß, ja, wie wir bald febn werben, zur Möglichkeit seiner Erlösung, ihn begleitend; und zugleich, daß die Welt als Borstellung, wenn man sie abgesondert betrachtet, indem man vom Wollen losgeriffen, nur sie allein bas Bewußtseyn einnehmen läßt, die erfreulichste und die allein unschuldige Seite des Lebens ist; - wir die Runst als die hobere Steigerung, die vollkommnere Entwickelung von allem diesen anzusehn haben, da sie wesentlich eben dasselbe, nur concentrirter; vollendeter, mit Ab= sicht und Besonnenheit leistet, was die sichtbare Welt felbst, und sie baber, im vollen Ginn bes Wortes, Die Bluthe des Lebens genannt werden mag. Aft bie ganze Welt als Vorstellung nur die Sichtbarkeit bes

Willens; so ist die Kunst die Verdeutlichung dieser Sichtbarkeit, die camera obscura; welche die Get genstände reiner zeigt und besser übersehn und zusamt menkassen läßt, das Schauspiel im Schauspiel, die Bühne auf der Bühne im Hamlet.

Der Genuß alles Schonen, ber Trost ben bie Runft gewährt, der Enthusiasmus des Rünstlers, welcher ihn die Muben bes lebens vergeffen läßt, dieser eine Vorzug des Genius vor den Andern, der ihn für bas mit ber Klarheit bes Bewußtsenns in gleichem Maaße gesteigerte Leiden und fur bie obe Einsamkeit unter einem heterogenen Geschlechte allein entschädigt, — dieses Alles beruht darauf, daß, wie sich uns weiterhin zeigen wird, das Unsich des Le= bens, der Wille, das Dasenn selbst, ein stetes Lei= den und theils jammerlich, theils schrecklich ist; bafselbe hingegen als Vorstellung allein, rein angeschaut, oder durch die Kunst wiederholt, frei von Quaal ein bedeutsames Schauspiel gewährt. Diese rein erkennbare Seite der Welt und die Wiederholung berselben in irgend einer Runft ift bas Element bes Runft-Ihn fesselt die Betrachtung bes Schauspiels der Objektivation des Willens: bei demselben bleibt er stehn, wird nicht mude es zu betrachten und bar= stellend zu wiederholen, und trägt berweilen selbst die Rosten der Aufführung jenes Schauspiels, d. h. ist ja selbst der Wille, der sich also objektivirt und in stetem Leiden bleibt. Jene reine, mahre und tiefe Erkenntniß des Wesens der Welt wird ihm nun Zweck an sich: er bleibt bei ihr stehn. Daher wird sie ihm nicht, wie wir es im folgenden Buche bei bem zur Resignation gelangten Beiligen sehn werden, Quietiv bes Willens, erlost ihn nicht auf immer, sondern

nur auf Augenblicke vom leben und ist ihm so noch nicht der Weg aus demselben, sondern nur einstweizlen ein Trost in deniselben; dis seine dadurch gesteizgerte Kraft, endlich des Spieles mude, den Ernst ergreift. Zu diesem wollen nun auch wir uns im folgenden Buche wenden.

## Diertes Buch.

Der

## Welt als Wille

zweite Betrachtung:

Wei erreichter Selbsterkenntniß Bejahung und Verneinung des Willens zum Leben.

Tempore quo cognitio simul advenit, amor e medio supersurrexit.

Oupnek'hat, studio Anquetil Duperron. Vol. II, p. 216.

Der lette Theil unfrer Betrachtung kundigt sich als der ernsteste an, da er die Handlungen der Menschen betrifft, den Gegenstand der Jeden unmittelbar angeht, Niemanden fremd oder gleichgültig senn kann, ja auf welchen Alles andre zu beziehn, der Natur des Menschen so gemäß ist, daß er, bei jeder zusammenhänsgenden Untersuchung, den auf das Thun sich bezies henden Theil derfelben immer als das Resultat ihres gesammten Inhalts, wenigstens sofern ihn derselbe interessirt, betrachten und daher diesem Theil, wenn auch sonst keinem andern, ernsthafte Aufmerksamkeit widmen wird. — In der angegebenen Beziehung wurde man, nach der gewöhnlichen Art sich auszubrücken, den jest folgenden Theil unsrer Betrachtung die praktische Philosophie, im Gegensaß der bisher abgehandelten theoretischen nennen. Meiner Meinung nach aber ist alle Philosophie immer theoretisch, indem es ihr wesentlich ist, sich, was auch immer ber nachste Gegenstand der Untersuchung sei, stets rein betrachtend zu verhalten und zu forschen, nicht vorzuschreiben. Hingegen praktisch zu werden, das Handeln zu letten, den Karakter zu bestimmen, sind alte Unsprüche, die sie, bei gereifter Einsicht endlich aufgeben sollte. Denn hier, wo es den Werth oder Unwerth eines Dasenns, wo es heil ober Berdamm=

sift gilt, geben nicht ihre tobten Begriffe den Aussschlag, sondern das innerste Wesen des Menschen selbst, der Damon, der ihn leitet und der nicht ihn, sondern den er selbst gewählt hat, — wie Platon spricht, — sein intelligibler Karakter, — wie Kant sich ausdrückt. Die Tugend wird nicht gelehrt, so wenig als der Genius: ja für sie ist der Begriff so unfruchtbar und nur als Werkzeug zu gebrauchen, wie er es für die Kunst ist. Wir würden daher eben so thöricht senn zu erwarten, daß unsre Moralsschen und Ethiken Tugendhaste, Edle und Heilige, als daß unsre Aesthetiken Dichter, Vildner und Mussiker erweckten.

Die Philosophie kann nirgends mehr thun, als bas Worhandene deuten und erklaren, bas Wesen der Welt, welches in concreto, d. h. als Gefühl, Jedem verständlich sich ausspricht, zur deutlichen, abstrakten Erkenntniß ber Vernunft bringen, und bie= ses in jeder möglichen Beziehung, von jedem Gesichtspunkt aus. Wie nun dieses in den brei vorher= gegangenen Buchern, in der der Philosophie eigen= thumlichen Allgemeinheit, von andern Gesichtspunkten aus zu leisten gesucht wurde: so soll im gegenwärtigen Buch auf gleiche Weise bas Handeln des Menschen betrachtet werden: welche Seite der Welt wohl nicht nur, wie ich vorhin bemerkte, nach subjektivem, son= dern auch nach objektivem Urtheil, als die wichtigste von allen befunden werden mochte. Ich werde babei unfrer bisherigen Betrachtungsweise vollig getreu bleiben, auf bas bisher Vorgetragene als Voraussehung mich stügen, ja eigentlich nur ben einen Gedanken, welcher der Inhalt dieser ganzen Schrift, ist, wie bisher an allen andern Gegenständen, jest eben so am Handeln bes Menschen entwickeln und damit bas

- Cocyle

Leste thun, was ich vermag zu einer möglichst vollk ständigen Mittheilung desselben.

Der gegebene Gesichtspunkt und die angekuns bigte Behandlungsweise geben es schon an die Hand, bag man in diesem ethischen Buche feine Vorschrifs ten, feine Pflichtenlehre zu erwarten hat: noch wenl ger foll ein allgemeines Moral = Princip, gleichfam ein Universal-Recept zur Hervorbringung aller Tu-genden angegeben werden. Auch werden wir von feinem "unbedingten Sollen" reben, weil fols ches, wie im Unhang ansgeführt, einen Widerspruch enthält, noch auch von einem "Gesetz für die Freiheit, welches sich im selben Fall befindet. Wir werden überhaupt ganz und gar nicht von Gollen redent denn so redet man zu Kindern und zu Wölfern in ihrer Rindheit, nicht aber zu benen, welche bie ganze Bildung einer mundig gewordenen Zeit'sich angeeignet haben. Es ist boch wohl handgreiflicher Widerspruch, ben Willen frei zu neimen und boch ihm Gesetze vorzuschreiben, nach benen er wollen soll: — " wollen foll! bolzernes Eisen! In Folge unfrer gangen Unficht aber lift ber Wille nicht nur frei, sondern sogar allmächtig: aus ihm ist nicht nur sein Hans deln, "fondern auch seine Welt, und wie er ist, so erscheint sein Handeln, so erscheint seine Welt: seine Selbsterkenntniß sind beide und sonst nichts: er beftimmt fich und eben bamit beibe: benn außer ihm ist nichts und sie sind er selbst: nur so ist er wahre haft autonomisch; nach jeder andern Unficht aber he teronomisch. Unser philosophisches Bestreben kann bloß dahin gehn, das Handeln des Menschen, die so verschiedenen, ja entgegengesetzen Maximen, deren Tebendiger Ausbruck es ist, zu beuten und zu erklaron, ihrem Innersten Wesen und Gehalt nach, im

Bufammenhang mit unfrer bisherigen Betrachtung und grade so wie wir bisher bie übrigen Erscheinun= gen der Welt zu deuten, ihr innerstes Wesen zur deutlichen abstraften Erkenntniß zu bringen gesucht haben. Unsere Philosophie wird dabei dieselbe 3 m = maneng behaupten, wie in der ganzen bisherigen Betrachtung: sie wird nicht, Kants großer Lehre zu= wider, die Formen der Erscheinung, deren allgemeiner Ausbruck der Sas vom Grunde ist, als einen Springstock gebrauchen wollen, um damit die allein ihnen Bedeutung gebende Erscheinung felbst zu überfliegen und im granzenlosen Gebiet leerer Fiftionen zu landen. Sondern diese wirkliche Welt der Erkenn= barkeit, in der wir sind und die in uns ist, bleibt, wie ber Stoff fo auch bie Branze unfrer Betrachtung: fie , bie so gehaltreich ift bag auch die tieffte Forschung is deren der menschliche Geist fahig ware, sie nicht erschöpfen könnte. Weil nun also die wirkliche, erkennbare Welt es auch unfern ethischen Betrachtun= gen, fo menig als ben vorhergegangenen, nie an Stoff und Realität fehlen lassen wird; so werden wir nichts weniger nothig haben, als zu inhaltsleeren, unegativen Begriffen unfre Zuflucht zu nehmen, und bann etwa gar uns selbst glauben zu machen, mir sagten etwas, wenn wir mit hohen Augenbraunen vom "Absoluten, "vom "Unendlichen, " vom "Uebersinnlichen, " und was bergleichen bloße Negationen mehr sind, statt beren man furger Wolfenkukuksheim (ve Dedononwyre) sagen konnte, rebeten; zugedeckte, leere Schusseln dieser Urt werben wir nicht aufzutischen brauchen. — Endlich werden wir auch hier so wenig, als im Bisherigen, Geschichten erzählen und folche für Philosophie ausgeben. Denn wir sind ber Meinung, daß Jeder noch himmelweit von einer philosophischen Erkenntniß ber Welt entfernt ist, der permeint, das Wesen derselben irgendwie, und sei es noch so fein bentantelt, historisch fassen zu konnen, welches aber der Fall ist, sobald in seiner Ansicht des Wesens an sich der Welt irgend ein Werden, ober Gewordens senn, oder Werdenwerden sich vorfindet, irgend ein Früher oder Spater bie minbeste Bedeutung hat und folglich; deutlich oder versteckt, ein Unfangs = und ein Endpunkt ber Welt, nebst bem Wege zwischen beiben gesucht und gefunden wird und das philosophirende Individuum wohl noch gar seine eigene Stelle auf Diesem Wege erkennt. Golches historisches Phi= losdphinen liefert in ben meisten Rallen eine Ros= mogonie, die viele Varietäten zuläßt, sonst aber auch ein Emanationssystem, Abfallslehre bober endlich, wenn aus Berzweiflung über fruchtlose Bersuche auf jenen Begen fauf ben letten Weg getrieben, umgefehrt eine Lehre vom fteten Webben, Entsprießen, Entstehn; Dervontreten ans licht aus bem Dunkeln, dem finstern Grund, Urgrund, Ungrund und was bergleichen Befastls mehr ist. Alle solche historische Philosophie, sie mag-auch noch so rornehm thun, nimmt, als ware Kant nie dagewesen, Die Zeit für eine Bestimmung bes Dinges an sich, und bleibt baher bei dem stehen, was Kant die Erscheinung, im Gegensaß des Dinges an sich, und Platon bas Werdende, nie seiende, im Gegensaß bes Selenden, nie werdenden nennt, oder endlich was bei den In-biern dus Gewebe des Maja heißt: es ist die dem Cas vom Grunde anbeimgegebene Erfenntnig, mit der man nie zum innern Wesen der Dinge gelangt, fondern nur Erscheinungen ins Unendliche verfolgt, sich ohne Ende und Ziet bewegt, dem Eichhörnchen im Rade zu vergleichen, bis man etwa endlich ermu= bet, phen oder unten, bei irgend einem beliebigen Munkt Afille steht, und nun für benfelben auch von

Undern Respekt ertroßen wille Die achte philosophie sche Betrachtungsweise ber Welt, d. h. diejenige welche uns ihr inneres Wesen orkennen lehrt und so über die Erscheinung hinaus führt, ift grave die welche nicht nach dem Woher und Wohin und Warum, sondern immer und überall nur nach dem Was der Welt fragt, b. h. welche die Dinge nicht nach irgend einer Relation, nicht als werdend und verges bend, kurz, nicht nach einer der vier Gestalten des Saßes vom Grunde betrachtety Mondern umgekehrt, grade das, was nach Aussonderung dieser ganzen jenem Saß nachgehenden Betrachtungsart noch übria bleibt, bas in allen Relationen erscheinende, felbst aber ihnen nicht unterworfene, immer sichtigleiche Wesen der Welt, die Ideen derselben, zum Gegens stand hat, Won, solcher Erkenntniß gehter wie ubie Kunst, so auch die Philosophieraus, ja, wie wir in Diesem Buche finden werden, wauch diejenige Stims mung des Gemithes, welche allein zur wahren Heis ligkeit und zur Erlösung von der Welt führt.

Die drei ersten Bücher werden hossentlich die beutliche und gewisse Erkenntniß herbeigeführt haben, daß in der Welt als Porstellung dem Willen sein Spiegel aufgegangen ist, in welchem er sich selbst erstennt, mit zunehmenden Graden der Deutlichkeit und Vollständigkeit, deren hichster der Mensch ist, dessen Welchen aber seinen vollendeten Ausdruck erst durch die zusammenhängende, Reihe der Handlungen erhält, welchen vollständigen Zusammenhang die Vernunft, die ihn das Ganze stets in abstracto überblicken läst, möglich macht.

fenntniflos und nur ein blinder punaufhaltsamer Drang

ist, wie wir ihn noch in der unorganischen und vegetabilischen Ratur und ihren Gesethen, ja im vegetativen Theil unseres eignen Lebens erfcheinen febn, erhalt burch die hinzugetretene, Ju feinem Dienst entwickelte Welt der Vorstellung die Erkenntniß von feinem Wollen und von bem was es fei, bas et will, bagues namlich nichts anderes fei, als viese Welty bas leben, grade fo wieces basteht. Wit nannten beshalb bie erscheinende Welt feinen Spies gel, seine Objektität! unb da was der Wille will immer bas leben ift, eben weil baffelbe nichts weiter, als die Darstellung jenes Wollens für bie Worstel tung ist uso ist es einerlei und nur ein Pleonasmus, wenn wir fatt schlechthin zu fagen, "ber Wille, se sagen Bille jum Tebel. 4. 19 mater 200 sind vin องค์ ค่น รับบริชา . วรับอเหตุ - ค่น . . . แก คริโทก เกษย์ นาค - รับค่า

Da ben Wille bas Ding fan fich, ber innere Gehalt ; das Wesentliche ver Welt ist; Das Leben, Die fichtbate Welt, bie Erscheinung abet mir det Spiegelistes Willens; To wie ven Rorper sein Schats ten: und wenn Wille da ist, wird auch Leben, Welt dasenn. Dem Willen zum Leben ist also das Leben gowiß, und so lange wir von Lebenswillen erfüllt. find, burfen wir für imfer Dafenn nicht beforgt fenn, auch nicht beim Unblick des Todes. ABohl sehn wir das Individulum entstehn und vergehn: aber das Inbividuum ist nur Erscheinung, ist nur ba für die im Sas vom Grimbe, dem principio individuationis befangene Erkennenig: für viese freilich empfangt est fein Leben wie ein Geschenk, geht bus bem Richts hervor, teider dann dirch den Tod den Verlust jenes Geschenks jund geht ins Michts zuruck. Aber wir wollen gaseben das Leben philosophisch; b. h. seinen Ibeen nach betrachten und ba werben wir finden,

daß weber ber Wille, das Ding an sich in allen Erscheinungen, noch das Subjekt des Erkennens, der Zuschauer aller Erscheinungen, von Geburt und von Tod irgend berührt werden. Geburt und Tod gebos ren eben zur Erscheinung bes Willens, also zum teben, und es ist diesem wesentlich nisch in Individuen darzustellen, die entstehn und vergehn, als flüchtige in ber Form ber Zeit auftretende Erscheinungen Des jenigen, was an sich keine Zeit kennt, aber grade auf die befagte Weise sich barstellen muß, um sein eigentliches Wesen zu objektiviren. Geburt und Lod gehören auf gleiche Weise zum Leben und halten sich das Gleichgewicht als wechselseitige Bedingungen von einander, oder, wenn mangetwa den Ausbruck liebt, als Pole ber gesammten lebenserscheinung. Die weiseste aller Mythologien, die Indische, bruckt dieses baburch aus, daß sie grade dem Gott, welcher die Zerstörung, den Tod symbolisiet, (wie Bramg, der fündigste und niedrigste Gott der Trimurti die Zeugung, Entstehung, und Wischnu die Erhaltung) daß sie, sage ich, grade dem Schima, Rudra, Mahadah, zugleich mit dem Halsband von Todtenkopfen, ben Lingam jum Attribut giebt, bieses Symbol ber Zeugung, welche hier als Ausgleichung des Todes hetrachtet und dadurch angedeutet wird, daß Zeugung und Tod wesentliche Korrelate sind, die sich gegenfeitig neutralisiren und aufheben. — Bang bieselbe Gesinnung war es, welche Griechen und Romer an= trieb, die fostbaren Sarkophage grade so zu verzieren, wie wir sie noch sehen, mit Jesten, Tangen, Jagben, Thierkampfen ju-mit Bakchanalien, also mit Darftellungen bes gewaltigsten, Lebensbranges, welchen sie nicht nur in folden Tanzen und Festen, fondern so= gar in wollustigen Gruppen, selbst bis jur Begattung zwischen Satyren und Ziegen " uns vorführen. Der

Zweck mar offenbar, vom Tode bes betrauerten Individuums, mit dem größten Nachdruck auf das unsterbliche Leben der Natur hinzuweisen und badurch. wenn gleich ohne abstraftes Wissen, anzudeuten, daß die ganze Matur Die Erscheinung und auch die Erfüllung des Willens jum Leben ist: die Form dieser Erscheinung ist Zeit, Daum und Rausalitat, mittelft dieser aber Individuation, die es mit sich bringt, daß das Individuum entstehn und vergehn muß, was aber ben Willen zum Leben, von beffen Erscheinung das Individuum gleichsam nur ein einzelnes Erempel oder Specimen ist, so wenig ansicht, als das Ganze der Natur gekrankt wird burch den Tod eines Individuums. Denn nicht bieses, sondern die Gattung allein ist es, woran der Matur gelegen ift, und auf deren Erhaltung sie mit allem Ernst bringt und für dieselbe hinlanglich sorgt durch die ungeheure Uebergahl der Reime und die große Macht des Befruchtungstriebes. Hingegen hat das Individuum für sie keinen Werth und kann ihn nicht haben, da uns endliche Zeit, unendlicher Raum und in diesen unendliche Zahl möglicher Individuen ihr Reich sind: daher sie stets bereit ist, das Individuum fallen zu lagen, welches demnach nicht nur auf tausendfache Weise, durch die unbedeutendesten Zufalle dem Untergang ausgeseßt, sondern ihm schon ursprünglich bestimmt ist und ihm von der Natur selbst entgegenge= führt wird, von dem Augenblick an, wo es der Erhaltung ber Gattung gedient hat. Ganz naiv spricht hiedurch die Matur selbst die große Wahrheit aus, daß nur die Ideen, nicht die Individuen eigentliche Realitat haben, d. h. vollkommene Objektitat des Willens sind. Da nun der Mensch die Natur selbst, und zwar im höchsten Grade ihres Selbstbewußtsenns ift, die Ratur aber nur der objektivirte Wille gum Leben ist; so mag der Mensch, wenn er diesen Gessichtspunkt gesaßt hat und babei stehn bleibt, allerstings und mit Recht sich über seinen und seiner Freunde Tod trosten durch den Rückblick auf das unsterbliche Leben der Natur, die er selbst ist. So solglich ist Schiwa mit dem Lingam, so jene anriben Sarkophage zu verstehn, die mit ihren Vildern des glühendesten Lebens dem klagenden Betrachter zurüsen: natura non contristatur.

Daß Zeugung und Tob als etwas zum Lebent Gehoriges und Dieser Erscheinung Des Willens Wefentliches zu befrachten sind, geht auch baraus bervor, bag beibe sich uns als die nur hoher potengirten Ausbrucke bessen, woraus auch bas ganze übrige teben besteht, varstellen. Dieses nämlich ist durch und butch nichts anderes, als ein steter Bechsel der Madas ist die Verganglichkeit der Individuen, bei ber Unverganglichkeit ber Gattung. Die beständige Ernahrung und Reproduktion ift nur bem Grabe nach von der Zeugung, und die beständige Erkretion nur dem Grade nach vom Tode verschieden. Ersteres zeigt sich am einfachsten und deutlichsten bei der Pflange. Diese ift burch und burch nur bie stete Wiederholung desselben Triebes, ihrer einfachsten Fafer, die sich zu Blatt und Zweig gruppirt, ist ein fostematisches Aggregat gleichartiger, einander tragender Pflanzen, deren beständige Wiedererzeugung ihr ein= giger Trieb ift: jur vollständigeren Befriedigung bef= felben steigert sie sich, mittelft ber Stufenleiter ber Metamorphose, endlich bis zur Bluthe und Frucht, jehem Kompendium' ihres Dafenns und Strebens, in welchem sie nun auf einem kürzeren Wege bas

erlangt, was ihr einziges Ziel ist und nunmehr mit Einem Schlage tausendfach vollbringt, was sie bis babin im Einzelnen wirkte: Wiederholung ihrer felbst. Ihr Treiben bis gur Frucht verhalt sich zu Dieser. wie die Schrift zur Buchdruckerei. Offenbar ist es beim Thier gang baffelbe. Der Ernahrungsproces ift ein stetes Zeugen, ber Zeugungsproces ein bober potencirtes Ernahren; die Wollust bei ber Zeugung Die hoher potencirte Behaglichkeit bes Lebensgefühls. Undrerseits ist die Erkretion, das stete Aushauchen und Abwerfen von Materie, dasselbe, was in erhöhe ter Potenz der Tod, der Gegensaß der Zeugung, ift. Wie wir nun hiebei allezeit zufrieden sind, Die Form zu erhalten, ohne die abgeworfene Materie zu betrauern; so haben wir uns auf gleiche Weise zu verhalten, wenn im Tobe baffelbe in erhöhter Potens und im Ganzen geschieht, was täglich und stündlich im Einzelnen bei ber Erfretion vor sich geht: wie wir beim ersteren gleichgultig find, follten wir beim andern nicht zurückbeben; und von diesem Standpunkt aus erscheint es eben so verkehrt, die Fortdauer seiner Individualität zu verlangen, welche durch andere Individuen ersetzt wird, als den Bestand der Materie seines Leibes, die stets durch neue erset - wird: es erscheint eben so thoridit, Leichen einzubalfamiren, als es ware, seine Auswurfe forgfältig zu bewahren. Was das an den individuellen Leib ge= bundene individuelle Bewußtsenn betrifft, so wird es täglich durch ben Schlaf ganzlich unterbrochen. Der tiefe Schlaf ist vom Lobe, in welchen er oft, z. 3. beim Erfrieren, gang stetig übergeht, fur Die Begenwart seiner Dauer gar nicht verschieden, sondern nur für die Zukunft, namlich in Hinsicht auf das Erwachen, Der Tob ist ein Schlaf, in welchem die Individualität vergessen wird: alles andere erwacht wieder, oder vielmehr ist wach geblieben \*).

Vor Allem mussen wir deutlich erkennen, daß die Form der Erscheinung des Willens, also die Form des lebens oder der Realität, eigentlich nur die Gegenwart ist, nicht Zukunft, noch Vergatigenheit: diese sind nur im Vegriff, sind nur im Justammenhang der Erkenntniß da, sofern sie dem Sas dom Grunde solgt. In der Vergangenheit hat kein Mensch gelebt, und in der Zukunft wird nie einer teben: sondern die Gegenwart allein ist die Form alles Lebens, ist aber auch sein sicherer Besis, der ihm nie entrissen werden kann. Dem Willen ist das Leben, dem Leben die Gegenwart sicher und gewiss. — Freilich, wenn wir zurückdenken an die verklossen, die in ihnen lebten; dann fragen wir: was waren sie? was ist aus ihnen geworden? — Abet wir dursen dagegen nur die Vergangenheit unseres wir dursen dagegen nur die Vergangenheit unseres

wich kann folgende Betrachtung bem, welchem sie nicht zu subtil ist, dienen, sich deutlich zu machen, wie das Individuum nur die Erscheinung, nicht das Ding an sich ist. Jedes Individuum nur die Erscheinung, nicht das Ding an sich ist. Jedes Individuum ist einerseits das Subjekt des Erkennens, d. h. die erganzende Bedingung der Möglichkeit der ganzen objektiven Welt, und andrerseits einzelne Erscheinung des Willens, desselz den der sich in jedem Dinge objektivirt. Aber diese Dupticität unseres Wesens ruht nicht in einer für sich bestehenden Einzheit: sonst würden wir uns unsver selbst an uns selbst und unabhängig von den Objekten des Erkennen wir aber schlechterdings nicht; sondern sohald wir, um es zu versuchen, in uns gehn und uns, indem wir das Erkennen nach Innen richten, einmal völlig besinnen wollen; so verlieren wir uns in eine bodenlose Leere, sinden uns gleich der gläsernen Hohlkugel, aus deren Leere eine Stimme spricht, deren Ursache aber nicht darin anzutressen ist, und indem wir sa uns selbst ergeeisen wollen, erhaschen wir, mit Schaubern, nichts, als ein bestande loses Gespenst.

eigenen Lebens uns jurudrufen und ihre Scenen lebhaft in der Phantasie erneuern, und nun wieder fragen : was war dies alles? was ist aus ihm geworden? -Wie mit ihm, fo ift es mit bem leben jener Mil lionen. Oder sollten wir meinen, die Vergangenheit erhielte dadurch, daß sie durch den Tod besiegelt ist, ein neues Dasenn? Unfre eigene Vergangenheit, auch die nachste und ber gestrige Lag, ist nur noch ein nichtiger Traum der Phantasie, und dasselbe ist die Bergangenheit aller jener Millionen. Was war? was ist? — Der Wille, dessen Spiegel das Leben ist, und das willensfreie Erkennen, das in jenem Spiegel ihn beutlich erblickt. Wer bas noch nicht erkannt hat, ober nicht erkennen will, muß zu jener obigen Frage nach dem Schicksal vergangeiser Beschlechter, auch noch diese fügen: warum grabe et, ber Fragende, so glucklich ist, die kostbare, fluchtige, allein reale Gegenwart inne zu haben, mabrend alle iene Lausende von Menschengeschlechtern, ja auch die großen helden und Weisen jener Zeiten, in Die Macht der Vergangenheit gesunken und dadurch zu Michts geworden sind; er aber, sein unbedeutendes Ich, wirklich da ist? — oder kurzer, wenn gleich fonderbar: warum bies Jest, sein Jest, — boch grade jest ist und nicht auch schon war? — Er sieht, indem er so seltsam fragt, sein Dasenn und feine Zeit als unabhängig von einander an und jenes als in diese hineingeworfen: er nimmt eigentlich zwel Jest an, eines das dem Objekt, das andre das dem Subjekt angehort, und wundert fich über den glückli= chen Zufall ihres Zusammentreffens. In Wahrheit aber macht (wie in ber einleitenden Abhandlung ge= zeigt ist) nur der Berührungspunkt des Objekts, dessen Form die Zeit ist, mit dem Subjekt, welches feine Bestaltung bes Sages vom Grunde zur Form

hat, die Gegenwart aus. Dun ist aber alles Objekt der Wille, sofern er Vorstellung geworden, und das Subjekt ist das nothwendige Korrelat alles Objekts: reale Objekte giebt es aber nur in der Gegenwart: Wergangenheit und Zufunft enthalten bloße Begriffe und Phantasmen: daher ist die Wegenwart die mesentliche Form der Erscheinung des Willens und von Dieser unzertrennlich. Dem Willen ift bas Leben, dem Leben die Gegenwart gewiß. Wir konnen die Zeit einem endlos brebenden Rreise vergleichen, bie stets sinkende Halfte ware die Vergangenheit; die stets steigende die Zufunft: oben aber der untheilbare Punkt, der die Tangente berührt, ware die ausdehnungslose Gegenwart: wie die Tangente nicht mit fortrollt, so auch nicht die Gegenwart, der Berührungspunft des Objekts, - bessen Form die Zeit ift, mix dem Subjekt, das keine Form hat, weil es nicht zum Erkennbaren gehört, sondern Bedingung alles Erkennbaren ift. Der Wille, als Ding an ist so wenig als bas Subjekt ber Erkenntniß, das zulegt doch in gewissem Betracht er selbst oder seine Meußerung ift, bem Sag vom Grunde unterworfen: und wie dem Willen das Leben, seine eigene Erscheinung, gewiß ist, so ist es auch die Begenwart, Die einzige Form bes wirklichen Lebens. Wir haben demnach nicht nach der Vergangenheit vor dem Leben, noch nach der Zukunft nach dem Tode zu forschen: vielmehr haben wir als die einzige Form, in welcher der Wille sich erscheint, die Gegenwart zu erkennen."): sie wird ihm nicht entrinnen, aber er

there were admired they Hobbed Logiasham ich 46. only

<sup>\*)</sup> Scholastici, docuerunt, quod accernitat non sit temporis sine fine successio, sed Nunc stans; i. e. idem nobis Nunc esse, quod erat Nunc Adamo: i. e. inter nunc et tunc nullam esse différentiam.

ihr wahrlich auch nicht. Wen daber das leben, wie es ist, befriedigt, wer es auf alle Weise bejaht, ber kann es mit Zuversicht als endlos betrachten und bie Todesfurcht als eine Täuschung bannen, welche ihm Die ungereimte Furcht eingiebt, er fonne der Gegenwart je verlustig werden, und ihm eine Zeit vorspiegelt ohne eine Gegenwart darin: eine Tauschung, welche in Hinsicht auf die Zeit das ist, was in Hinsicht auf ben Raum jene andre, vermöge welcher Jeder in seiner Phantafie die Stelle auf ber Erdfugel, welche er grabe einnimmt, als das Oben und alles übrige als bas Unten ansieht: eben so knupft Jeder die Gegenwart an seine Individualität und meint, mit berselben verlosche alle Gegenwart; Bergangenbeit und Zukunft seien nun ohne dieselbe. Wie aber auf der Erdfugel überall oben ist, so ist auch die Form alles Lebens Gegenwart, und ben Tob fürchten, weil er uns die Gegenwart entreißt, ift nicht weiser, als fürchten, man konne von ber runden Erd; kugel, auf welcher man glücklicherweise nun grade oben steht, hinuntergleiten. Der Objektitat bes Willens ist die Form der Gegenwart wesentlich, welche als ausbehnungsloser Punkt die nach beiden Seiten unendliche Zeit schneibet und unverrückbar fest steht, gleich einem immerwährenden Mittag, ohne fühlenden Abend, wie die wirkliche Sonne ohne Unterlas brennt, wahrend sie nur scheinbar in den Schoof ber Macht sinkt: daber, wenn ein Mensch ben Tob als feine Vernichtung fürchtet, es nicht anders ift, als wenn man bachte, die Sonne konne am Abend flagen: "Webe mir! ich gebe unter in ewige Nacht." -Hingegen auch umgekehrt: wen die Lasten des Lebens brucken, wer zwar wohl das leben mochte und es bejaht, aber bie Quaalen besselben verabscheut und besonders das harte Loos, das grade ihm zugefallen Schopenh. Welt.

ist, nicht länger tragen mag: ein solcher hat nicht vom Tode Befreiung zu hoffen und kann sich nicht durch Selbstmord retten: nur mit falschem Scheine lockt ihn der sinstre kühle Orkus als Hafen der Ruhe. Die Erde wälzt sich vom Tage in die Nacht, das Individuum stirbt: aber die Sonne selbst brennt ohne Unterlaß ewigen Mittag; dem Willen zum Leben ist das Leben gewiß; die Form des Lebens ist Gegenwart ohne Ende; gleichviel wie die Individuen, Erscheinungen der Idee, in der Zeit entstehn und verzgehn, stüchtigen Träumen zu verzleichen. — Der Selbstmord erscheint uns also schon hier als eine vergebliche und darum thörichte Handlung: wenn wir in unstrer Betrachtung weiter vorgedrungen senn werden, wird er sich uns in einem noch ungünstigeren Lichte darstellen.

Die Dogmen wechseln und unser Wissen ist trüglich: aber die Natur irrt nicht: ihr Gang ist sicher
und sie verbirgt ihn nicht. Jedes ist gant in ihr
und sie ist ganz in Jedem. In jedem Thier hat sie
ihren Mittelpunkt: es hat seinen Weg sicher ins
Dasenn gefunden, wie es ihn sicher hinaussinden
wird: inzwischen lebt es furchtlos vor der Vernichtung und unbesorgt, getragen durch das Bewustsenn,
daß es die Natur selbst ist und wie sie unvergänglich.
Der Mensch allein trägt in abstrakten Begriffen die Gewishelt seines Todes mit sich herum: diese kann
ihn dennoch, was sehr seltsam ist, nur auf einzelne Augenblicke, wo ein Anlaß sie der Phantasie vergegenwärtigt, ängstigen. Gegen die mächtige Stimme
der Natur vermag die Resserion wenig. Auch in
ihm, wie im Thier das nicht denkt, waltet als
bauernder Zustand jene, aus dem innersten Bewustssenn, daß er die Natur, die Welt selbst ist, ent-

springende Sicherheit vor, vermöge welcher keinen Menschen ber Gebanke bes gewissen und nie fernen Todes merklich beunruhigt, sondern jeder dahinlebt, als musse en ewig leben, was so weit geht, daß sich sagen ließe, keiner habe eine eigentlich lebendige Ueberzeugung von der Gewißheit seines Todes, da sonst zwischen seiner Stimmung und der des verurtheilten Berbrechers kein so großer Unterschied senn konnte; sondern jeder erkenne zwar jene Gewißheit in abstracto und theoretisch an, lege sie jedoch, wie andre theoretische Wahrheiten, die aber auf die Praris niche anwendbar sind, bei Seite, ohne sie irgend in sein lebenbiges Bewußtseyn aufzunehmen. Wer diese Gi= genthumlichkeit ber menschlichen Sinnesart wohl beachtet, wird einsehn, daß die psychologischen Erklarungs= arten berfelben, aus ber Gewohnheit und bem Sichzufriedengeben über das Unvermeidliche, keineswegs. ausreichen, sondern der Grund berselben der angegebene tiefer liegende ist. Aus demselben ist es auch zu erklaren, warum zu allen Zeiten, bei allen Bola kern, Dogmen von irgend einer Urt von Fortdauer des Individuums nach dem Tode sich finden und in Unsehn stehn, da doch die Beweise dafür immer bochst unzulänglich senn mußten, die für bas Gegen= theil aber stark und zahlreich, ja dieses eigentlich kei= nes Beweises bedarf, sondern vom gesunden Verstande als Thatsache erkannt wird und als solche be= kräftigt durch die Zuversicht, daß die Natur so wenig lügt als irrt, sondern ihr Thun und Wesen offen darlegt, ja naiv ausspricht, während nur wir selbst es durch Wahn verfinstern, um herauszudeuten was unsrer beschränkten Unsicht eben zusagt.

Was wir aber jest zum deutlichen Bewußtsenn gebracht haben, daß, wiewohl die einzelne Erscheis

nung des Willens zeitlich anfängt und zeitlich endet, der Wille selbst, als Ding an sich, hievon nicht getroffen wird, noch auch das Korrelat alles Objekts. das erkennende, nie erkannte Subjekt, und daß dem Willen zum Leben das Leben immer gewiß ist: — bies ist nicht jenen Lehren von der Fortdauer beizu= jahlen. Denn bem Willen, als Ding an sich betrachtet, wie auch dem reinen Subjeft des Erkennens, bem ewigen Weltauge, kommt so wenig ein Beharren als ein Bergehn zu, ba dieses in der Zeit allein gultige Bestimmungen sind, jene aber außer der Zeit Hegen. Daher kann der Egoismus des Individuums (vieser einzelnen vom Subjekt bes Erkennens beleuchteten Willenserscheinung) für seinen Wunsch, sich eine unendliche Zeit hindurch zu behaupten, aus unsrer vargelegten Anscht so wenig Nahrung und Trost schöpfen, als er es könnte aus der Erkenntniß, daß nach seinem Lode doch die übrige Außenwelt in der Zeit fortbestehn wird, welches nur der Ausdruck eben verselben Ansicht, aber objektiv und daher zeitlich betrachtet, ist. Denn zwar ist Jeder nur als Erscheis nung vergänglich, hingegen als Ding an sich zeitlos, also auch endlos: aber auch nur als Erscheinung ist er von ben übrigen Dingen ber Welt verschieben, als Ding an sich ist er ber Wille ber in Allem erscheint: daher sein Nichtberührtwerden vom Tode ihm nur als Ding an sich zukommt, für die Erscheinung aber zusammenfällt mit der Fortdauer der übrigen Außenwelt \*). Daher auch kommt es, daß das in-

<sup>\*)</sup> Im Neda ist dies dadurch ausgebrückt, daß gesagt wird, ins dem ein Mensch stürbe, werde seine Sehkraft Eins mit der Sonne, sein Geruch mit der Erde, sein Geschmatk mit dem Wasser, sein Gehor mit der Luft, seine Rede mit dem Feuer 4. s. w. (Oupnek'hat, Vol. I. pp. 249 seqq.) — wie auch

nige und bloß gefühlte Bewußtsenn besjenigen, mas wir soeben zur deutlichen Erkenntniß erhoben haben, zwar, wie gesagt, verhindert, daß der Gedanke des Todes sogar dem vernunftigen Wesen das Leben nicht vergiftet, indem solches Bewußtsenn die Basis jenes Lebensmuthes ist, der alles Lebendige aufrecht erhalt und munter fortleben laßt, als gabe es keinen Tob, folange namlich als es bas Leben im Huge bat und auf dieses gerichtet ist: aber hiedurch wird nicht verhindert, daß wann ber Tod im Ginzelnen und in der Wirklichkeit, oder auch nur in der Phantasie, an das Individuum berantritt und bieses nun ihn ins Auge fassen muß, es nicht von Todesangst ergriffen wurde und auf alle Weise zu entfliehen suchte. Denn wie, solange feine Erkenntniß auf bas leben als solches gerichtet war, es in demselben auch die Unvergänglichkeit: erkennen mußte; so muß, wann der Tod ihm vor die Augen tritt, es diesen erkennen für das was er ist, das zeitliche Ende der einzelnen zeitlichen Erscheinung. Was wir im Lobe fürchten, ist keineswegs ber Schmerz: denn theils liegt dieser offenbar biffeit des Lodes; theils flieben wir oft vor dem Schmerz zum Tode, ebensowohl als wir auch umgekehrt bisweilen den entsetlichsten Schmerz übernehmen, um nur dem Tode, wiewohl er schnell und leicht ware, noch eine Weile zu entgehn: wir unterscheiben also Schmerz und Lob als zwei ganz verschiedene Uebel, und mas wir im Tobe fürchten, ist in der That der Untergang des Individuums, als welcher er sich unverholen fund giebt, und ba das

baburch, daß, in einer besondern Formlichkeit, der Sterbende seine Sinne und gesammten Fähigkeiten einzeln seinem Sohne übergieht, als in welchem sie nun fortleben sollen. (ibid. Vol. II., pp. 82 segg.)

Individuum der Wille zum leben felbst in einer einzelnen Objektivation ist, straubt sich sein ganzes Wesen gegen ben Tod. — Wo nun solchermaaken das Gefühl uns hulflos Preis giebt, kann jedoch die Ver= nunft eintreten und die widrigen Eindrücke desselben großentheils überwinden, indem sie uns auf einen höheren Standpunkt stellt, wo wir statt des Einzelnen nunmehr das Ganze im Auge haben. Darum konnte eine philosophische Erkenntniß bes Wesens ber Welt, Die bis ju bem Punkt, auf welchem wir jest in un= strer Betrachtung stehen, gekommen ware, aber nicht weiter gienge, selbst schon auf biesem Standpunkt Die Schrecken des Todes überwinden, in dem Maas als im gegebenen Individuum die Resterion Mache hatte gegen bas unmittelbare Befühl. Ein Mensch. ber die bisher vorgetragenen Bahrheiten seiner Sinnesart fest einverleibt hatte, nicht aber zugleich burch eigene Erfahrung oder durch eine weiter gehende Ein= sicht, dahin gekommen ware, in allem Leben bauern= des Leiden als wesentlich zu erkennen; sondern der im Leben Befriedigung fande, bem vollkommen woht Darin ware und ber, bei ruhiger Ueberlegung, feinen Lebenstauf, wie er ihn bisher erfahren, von un= enblicher Dauer, ober von immer neuer Wiederkehr wünschte, und dessen Lebensmuth sorgroß ware, baß er gegen die Genusse bes lebens alle Beschwerde und Pein, ber es unterworfen ift, willig und geen mit in den Kauf nahme; ein solcher stande "mit fe= sten, markigen Knochen auf der wohlgerundeten, donernden Erdels und hatte nichts zu fürchten: ge= waffnet mit ber Erfenntniß, Die wie ihm beilegen. fabe er bem auf ben Flügeln der Zeit heraneilenden Tode gleichgültig entgegen, ihn betrachtend als einen falschen Schein, ein ohnmachtiges Gespenst, Schwathe zu schrecken, das aber keine Gewalt über ben bat.

der da weiß, daß ja er selbst jener Wille ist, deffen Objektivation oder Abbild die ganze Welt ist, dem daher das leben allezeit gewiß bleibt und auch die Gegenwart, die eigentliche, alleinige Form ber Erscheinung des Willens, den daher feine unendliche Wergangenheit oder Zufunft in benen er nicht ware. schrecken kann, da er diese als das eitle Blendwerk und Gewebe des Maja betrachtet, ber baber so wenig den Tod zu fürchten hatte, als die Sonne die Macht. — Auf Diesen Standpunkt stellt, im Bhaguat - Dichita, Krischna seinen angehenden Bogling den Ardschun, als dieser beim Anblick der schlagfertigen Heere (auf etwas abnliche Art wie Xerres) von Wehmuth ergriffen wird, verzagen und vom Rampf ablassen will, um ben Untergang so vieler Lausende zu verhüten: Krischna stellt ihn auf jenen Standpunkt, und der Tod jener Tausende kann ihn nicht mehr aufhalten: er giebt das Zeichen zur Schlacht. — Diesen Standpunkt auch bezeichnet Gothe's Prometheus, besonders wenn er sagt:

Dier sig ich, forme Menschen Nach meinem Bilbe, Ein Seschlecht, das mir gleich sei, Zu leiben, zu weinen, Zu genießen und zu freuen sich, Und bein nicht zu achten, Wie ich!

Auf diesen Standpunkt könnte auch wohl die Philosophie des Bruno und die des Spinoza denjenigen
führen, dem ihre Fehler und Unvollkommenheiten die Ueberzeugung nicht störten oder schwächten. Eine eigentliche Ethik hat die des Bruno nicht, und die
in der Philosophie des Spinoza geht gar nicht aus
dem Wesen seiner Lehre hervor, sondern ist, obwohl
an sich lobenswerth und schön, doch nur mittelst
schwacher und handgreislicher Sophismen daran geheftet. — Auf dem bezeichneten Standpunkt endlich wurden wohl viele Menschen stehn, wenn ihre Erstenntniß mit ihrem Wollen gleichen Schritt hielte, d. h. wenn sie im Stande waren, frei von jedem Wahn, sich selbst klar und deutlich zu werden. Denn dieses ist, für die Erkenntniß, der Standpunkt der ganzlichen Bejahung des Willens zum Leben.

Der Wille bejaht sich selbst, heißt: indem in seiner Objektität, b. i. der Welt oder dem Leben, sein eigenes Wesen ihm als Vorstellung vollständig und beutlich gegeben wird, hemmt diese Erkenntniß sein Wollen keineswegs; sondern eben dieses so er= kannte leben wird auch als solches von ihm gewollt, wie bis babin ohne Erkenntniß, als blinder Drang, fo jest mit Erkenntnig, bewußt und besonnen. -Was Gegentheil hievon, die Verneinung des Willens zum Leben, zeigt sich, wenn auf jene Erkenntniß das Wollen endet, indem sodann nicht mehr die erkannten einzelnen Erscheinungen als Motive des Wollens wirken, sondern die ganze, durch Auffassung ber Ibeen erwachsene Erkenntnig bes Wesens der Welt, die den Willen spiegelt, zum Quietiv des Willens wird und so der Wille frei sich felbst aufhebt. Diefe ganz unbekannten und in diesem allgemeinen Ausbruck schwerlich verständlichen Begriffe werden hoffentlich deutlich werden durch die bald folgende Darstellung der Phanomene, hier Handlungsweisen, in welchen sich einerseits die Bejahung in ihren verschiedenen Graden, und andrerseits die Birneinung ausspricht. Denn beibe gehn zwar von der Erkenntniß aus, aber nicht von einer abstrakten, die sich in Worten, sondern von einer lebendigen, die sich durch die That lund ben Wandel allein aus= di ucht und unabhangig bleibt von ben Dogmen, wel-

che babei als abstrafte Erkenntnig bie Wernunft be-Schäftigen. Beibe barzustellen und zur beutlichen Erfenntniß der Vernunft zu bringen, kann allein mein Zweck fenn, nicht aber eine ober die andere vorzuschreiben ober anzuempfehlen, welches so thoricht als zwecklos ware, ba ber Wille an sich der schlechthin freie, fich gang allein selbst bestimmenbe ift und es fein Gefet fur ihn giebt. - Diese Freiheit und ihr Verhältniß zur Nothwendigkeit mussen wir jedoch zuvorderst und ehe wir zur besagten Auseinandersetzung Schreiten, Perdriern und genauer bestimmen, fobann auch noch über bas Leben, bessen Bejahung und Verneinung unser Problem ist, einige allgemeine, auf ben Willen und bessen Objette sich beziehende Betrachtungen anstellen, durch welches alles wir uns die beabsichtigte Erkenntniß ber ethischen Bebeutung ber Hundlungsweisen; ihrem innersten Wesen nach, erleichtern werden. name Colesciffe. His regillannen in the course

Da, wie gesagt, diese ganze Schrift nur die Entfaltung eines einzigen Bedankens ift; fo folgt hieraus, daß alle ihre Theite die innigste Verbindung unter einander haben und nicht ibloß ein jeder zum nachstvorhergehenden in nothwendiger Beziehung, steht und daher zunächst nur ihn als bem Lefer erinnerlich voraussest, wie es ber Fall ist bei allen Philosophien Die bloß aus einer Reihe von Folgerungen bestehn; fondern daß jeder Theil des ganzen Werks jedem an= bern verwandt ift und ihn voraussest, und daher verlangt : wird, daß bem Leser nicht nur das zunächst Borbergegangene, sondern auch jedes Frühere erin= nerlich sei, so daß er es an das jedesmal Gegenwar= tige, soviel Underes auch dazwischen steht, zu knupfen vermag: eine Zumuthung, die auch Platon, durch die vielverschlungenen Jrrgange seiner Diato-

gen, die erst nach langen Episoben ben Samtgebanken, eben baburch nun aufgeklarter, wiederaufnehmen, seinem Leser gemacht hat. Bei uns ist diese Zumuthung nothwendig, da die Zerlegung unsers etnen und einzigen Gedankens in viele Betrachtungen, zwar zur Mittheilung bas einzige Mittel, bem Ge= banken selbst aber nicht eine wesentliche, sondern nur eine kunstliche Form ift. - Bur Erleichterung ber Darstellung und ihrer Auffassung dient bie Gonderung von vier Hauptgesichtspunkten in vier Bucher und die sorgfältigste Verknupfung bes Verwandten und Homogenen: bennoch laßt ber Stoff eine Fort= schreitung in grader Linie, dergleichen die historische verschlungene Darstellung und eben diese ein wiederholtes Studium des Buchs nothwendig, durch wel--thes allein ber Zusammenhang jedes Theils mit jedem andern deutlich wird und nun erst alle zusammen sich wechselseitig beleuchten und vollkommen hell werden.

Daß ver Wille als solcher frei sei, folgt schon baraus, daß er, nach unster Ansicht, das Ding an sich, der Gehalt aller Erscheinung ist. Diese hingesgen kennen wir als durchweg dem Saß vom Grundeunterworsen, in seinen vier Gestaltungen: und da wir wissen, daß Nothwendigkeit durchaus identisch ist mit Folge aus gegebenem Grunde und beides Wechselbegriffe sind; so ist alles was zur Erscheinung geshört, d. h. Objekt für das als Individuum erkenstende Subjektisch, einerseits Grund, andrerseits Folge und in dieser lestern Eigenschaft durchweg nothwendig bestimmt und kann in keiner Beziehung anders senn als es ist. Der ganze Inhalt der Natur, ihre gesammten Erscheinungen, sind also durchaus noths

wendig, und die Rothwendigkeit jedes Theils; jeder Erscheinung, jeder Begebenheit läßt sich jedesmal nachweisen, indem der Grund zu sinden senn muß, von dem sie als Folge abhangt. Dies leidet keine Ausnahme: es folgt aus ber unbeschränkten Bultig= feit bes Sases vom Grunde. Andrerseits nun aber ist uns biese namliche Welt in allen ihren Erschei= nungen Objektität des Willens, welcher, da er nicht. selbst Erscheinung, nicht Borstellung ober Objekt, sondern Ding an sich ist, auch nicht dem Sas vom Grunde, ber Form alles Objekts, imterworfen, also nicht als Folge durch einen Grund bestimmt ift, also feine Nothwendigkeit kennt, d. h. frei ift. Der Begriff der Freiheit ist also eigentlich ein negativer, in= Dem fein Inhalt bloß die Verneinung der Mothwen= Digfeit, b. h. bes bem Gas vom Grund gemaßen Berhalmisses der Folge zu ihrem Grunde ist. Biev liegt nun aufs Deutlichste vomuns ber Einheits= -punftijenes großen Begensaßes, die Vereinigung der Freiheit mit ber Mothwendigkeit, wovon in neuever Beit oft, boch, so viel mir befannt, nie beutlich und gehörig deredet worden. Jedes Ding ist als Erschei= nung, als Objekt, durchweg nothwendig: vasselbe ist an sich Wille, und diefer ist vollig frei, für alle Ewiakeit. Die Erscheinung, das Objekt, ist nothwendig und unabanderlich in der Berkettung ber Grunde und Folgen bestimmt, die feine Unterbrechung haben kann. Das Dasenn überhaupt aber dieses Db= jefts und die Art seines Dasenns, b. b. bie Idee, welche in ihm sich offenbart, oder imit andern Worten, sein Karakter, ift unmittelbar. Erscheinung bes -Willens. In Gemäßheit ber Freiheit biefes Willens, fonnte es also überhaupt nicht dasenn, oder auch ursprunglich und wesentlich ein ganz anderes senn; wo Dann aber auch die ganze Rette von ber es ein Glied

ift, die aber felbst Erscheinung besselben Willens ift. eine ganz andre ware: aber einmal da und vorbanben, ift es in bie Reihe ber Grunde und Folgen eingetreten, in ihr stets nothwendig bestimmt und kann bemnach weder ein anderes werden, b. sich andern, noch auch aus ber Reihe austreten, b. h. verschwinden. Der Mensch ift, wie jeder andre Theil der Matur, Objektitat des Willens: baber gilt alles Gesagte auch von ihm. Wie jedes Ding in ber Matur feine Krafte und Qualitaten bat, Die auf bestimmte Einwirkung bestimmt reagiren und seinen Rarafter ausmachen: so hat auch er seinen Rarafter, aus dem die Motive seine Handlungen hervorrufen, mit Nothwendigkeit. In dieser Handlungsweise selbst offenbart sich sein empirischer Rarafter, in diesem aber wieder sein intelligibler Karafter, ber -Wille an fich, beffen beterminirte Erscheinung er ift. Aber ber Mensch ist bie vollkommenste Erscheinung bes Willens, welche, um zu bestehn, wie im zweiten Buche gezeigt, von einem so hohen Grabe von Erfenntnig beleuchtet werben mußte, bag in berfelben sogar eine vollig abaquate. Wiederholung bes Wesens der Welt unter der Form der Vorstellung, wel-ches die Auffassung der Ideen, der reine Spiegel ber Welt ift, möglich warb, wie wir sie im britten Buche kennen lernten. Im Menschen kann also ber Wille zum volligen Gelbstbewußtsenn, zum beutlichen und erschöpfenden Erkennen feines eigenen Wefens, wie es sich in ber gangen Welt abspiegelt, gelangen. Das wirkliche Vorhandensenn bieses Grades von Erkenntniß schafft, wie wir im vorigen Buche faben, Die Runft, und heißt bann Genius. Um Ende una frer ganzen Betrachtung wird sich aber auch ergeben, daß burch dieselbe Erkenntniß, indem der Wille sie auf sich selbst bezieht, eine Aushebung und Selbst=

verneinung des Willens in seiner vollkommensten Ere scheinung möglich ist, so daß bie Freiheit, welche sonst, als nur dem Ding an sich, nicht der Erscheis nung zukommend, nie in der Erscheinung sich zeigen kann, in solchem Fall auch in dieser hervortritt und indem sie bas innere Wesen der Erscheinung aufhebt; während diese selbst in der Zeit noch fortdauert, einen Widerspruch der Erscheinung mit sich selbst bervorbringt und grade badurch die Phanomene der großten Beiligfeit und Gelbstverleugnung barstellt. boch kann bieses alles erst am Ende bieses Buches ganz verständlich werben. — Worlaufig wird hiedurch nur allgemein angebeutet, wie ber Mensch von allen andern Erscheinungen des Willens sich dadurch unterscheidet, daß bie Freiheit, d. h. Unabhangigkeit vom Sase bes Grundes, welche nur dem Willen als Ding an sich zukommt und der Erscheinung widerspricht, dennoch bei ihm möglicherweise auch in der Erscheis nung eintreten kann, wo sie aber bann nothwendigi als ein Widerspruch der Erscheinung mit sich selbst sich darstellt. In diesem Sinn kann nicht nur ber Wille an-sich, sondern sogar der Mensch allerdings! frei genannt und badurch von allen andern Wefen unterschieden werden. Wie dies aber zu verstehen sei, kann erst durch alles Machfolgende deutlich werden und für jest muffen wir noch ganglich bavon absehn. Denn vors Erste ist ber Irrthum zu verhuten, daß bas Handeln des einzelnen, bestimmten Menschen keiner Nothwendigkeit unterworfen und die Gewalt des Motivs weniger sicher sei, als die Gewalt ber Ursache ober die Folge bes Schlusses aus ben Pramissen. Die Freiheit des Willens als Dinges an sich geht, sofern wir, wie gesagt, vom obigen immer nur eine Ausnahme betreffenden Fall absehn, fei= neswegs unmittelbar auf feine Erfcheinung über, auch-

ba nicht, wo diese die bochste Stufe ber Sichtbar= keit erreicht, also nicht auf das vernünftige Thier mit individuellem Karafter, b. h. die Person. ist nie frei, obwohl sie bie Erscheinung eines freien Willens ist: denn eben von deffen freiem Wollen ift sie die bereits determinirte Erscheinung, und indem Diese in die Form alles Objekts, ben Sas vom Brund eingeht, entwickelt sie zwar die Ginheit jenes Willens in eine Wielheit von Handlungen, die aber wegen ber außerzeitlichen Einheit jenes Wollens an fich mit der Wesesmäßigkeit einer Naturkraft sich bar-Da aber bennoch jenes freie Wollen es ist, mas in der Person und ihrem ganzen sichtbar wird, sich zu diesem verhaltend wie der Begriff zur Definition; so ist auch jede einzelne That derselben dem freien Willen zuzuschreiben und kundigt sich dem Bewußtsenn unmittelbar als solche an: daher, wie im zweiten Buch gesagt, Jeder a priori (b. h. hier nach seinem ursprünglichen Gefühl) sich auch in den einzelnen Sandlungen für frei balt, in bem Sinn, daß ihm in jedem Fall jede Hand= lung möglich ware, und erst a posteriori, aus det Erfahrung und dem Nachdenken über die Erfahrung erkennt, daß sein Handeln ganz nothwendig hervorgeht aus dem Zusammentreffen des Rarakters mit ben Motiven. Daber kommt es, daß jeder Roheste, seinem Gefühle folgend, die völlige Freiheit in den einzelnen Sandlungen auf das heftigste vertheidigt, während die großen Denker aller Zeiten, ja sogar Die tieffinnigeren Glaubenslehren sie geleugnet haben. Wem es aber deutlich geworden, daß das ganze Wesen des Menschen Wille und er selbst nur Er= scheinung dieses Willens ist, solche Erscheinung aber den Sas vom Grund zur nothwendigen, selbst schon vom Subjekt aus erkennbaren Form hat, die für Diefen Fall sich als Geset der Motivation gestaltet: dem wird ein Zweifel an der Unausbleiblichkeit ber That bei gegebenem Karafter und vorliegendem Motiv, so vorkommen wie ein Zweifel an der Uebereinstimmung der drei Winkel des Dreiecks mit zweirechten. - Die Nothwendigkeit des einzelnen hans belns hat Priestlen in seiner doctrine of philosophival necessity sehr genügend dargethan: aber das Zus sammenbestehn dieser Mothwendigkeit mit der Freiheit bes Willens an sich, b. h. außer ber Erscheinung hat zuerst Rant, beffen Verdienst hier besonders groß ist, nachgewiesen \*), indem er den Unterschied zwis Ichen intelligibtem und empirischem Karafter aufstellte, welchen ich ganz und gar beibehalte, da ersterer der Wille als Ding an sich, sofern er in einem bestimm ten Individuo, in bestimmtem Grade erscheint, lesterer aber diese Erscheinung selbst ist, so wie sie sich in der Handlungsweise, der Zeit nach, und schon in der Korporisation, dem Raume nach, darstellt. Um das Werhaltniß beider faßlich zu machen, ist der beste Ausbruck jener schon in der einleitenden Ab. handlung gebrauchte, daß der intelligible Karafter jedes Menschen als ein außerzeitlicher, daher untheile barer und unveränderlicher Willensaft zu betrachten sei, deffen in Zeit und Raum und allen Formen bes Sages vom Grunde entwickelte und auseinandergezogene Erscheinung der empirische Rarakter ist, wie er sich in der ganzen Handlungsweise und Lebenslauf dieses Menschen erfahrungsmäßig darstellt. Wie der ganze Baum nur die stets wiederholte Erscheinung eines und besselben Triebes ist, ber sich am einfach-

<sup>\*)</sup> Kr. b. rein. Vern. pp. \$60 - 586, und Kr. b. prakt. Vern. pp. 169 - 179.

sten in der Faser darstellt und in der Zusammensehung in Blatt, Stiel, Uft, Stamm wiederholt und leicht barin zu erkennen ist: so sind alle Thaten des Menschen nur die stets wiederholte, in der Form etwas abwechselnde Meußerung seines intelligibeln Karakters, und die aus der Summe derfelben hervorgehende Induction giebt seinen empirischen Rarakter. - 3ch werde hier übrigens nicht Rants meisterhafte Darstels lung umarbeitend wiederholen; sondern fege sie als bekannt voraus, wie ich auch an das grinnere, was ich in der einleitenden Abhandlung, S. 45, ferner auch im zweiten Buch gegenwärtiger Schrift über Diesen Gegenstand gesagt habe. Unter diesen Borausfegungen mogen die hier folgenden Betrachtungen barüber zur weitern Aufflarung und Berdeutlichung Diefes michtigen Punktes bienen.

Das innerste Selbstbewußtsenn ift ber Punkt, wo das Ding an sich, der Wille, in die Erscheinung, bas Erfennbare übergeht, also beibe zusammentreffen. Jener liegt außerhalb des Gebietes des Sages vom Grunde, also ber Mothwendigkeit, biese gang in demselben. Wo noch nicht Philosophie beide unterschei= den gelehrt hat, werden sie im Denken vermischt und dann die Freiheit des Willens an sich auch auf seine Erscheinung, d. h. auf ihn wo er erkennbar wird, übertragen, und bies ist der Grund, warum diejenigen, welche noch nicht durch Philosophie ihr Urtheil geläutert haben, das liberum arbitrium indifferentiae für unmittelbare Thatsache Des Bewußt= senns halten. Dem gemäß behaupten sie in einem, bestimmten Fall: "biefer Mensch in diefer Lage fann so und auch entgegengeset bandeln." Die philoso= phischen Gegner aber sagen: "er fann nicht anders, als grade so."

Buvorderst kann schon die Entwickelung bes Begriffs Konnen, welcher eigentlich eine boppelte Bedeutung hat, die Sache aufklären. Wir wollen, zur Vereinfachung des Verhältnisses, ihn zuerst an einem Beispiel aus ber anorganischen Matur erlautern. Daß eine Beranderung vorgehe, b. h. baß eine Ursache eine Wirkung hervorbringe, erfordert durchaus wenigstens zwei Körper, und zwar zwei burch Qualitat oder Bewegung verschiedene: einer allein, ober viele in jeder Hinsicht gleiche beisammen geben feine Beranderung. Der Zustand, welcher Ursache heißt, ist also eine Relation verschiedener Rorper: und die Bedingungen, welche diese Relation ausmachen, liegen nothwendig in beiden vertheilt. 3. 3. soll Bewegung entstehn; so muß burchaus der eine bewegt, der andre beweglich fenn. Brand entstehn, so muß burchaus der eine Körper Sauerstoff, der andre bem Sauerstoff verwandt senn. Db er bieses sei, lehrt eben erst sein Zusammentreffen mit bem Sauerstoff. Sein Brennenkonnen ift also boppelt bedingt: erstlich durch seine eigene Beschaffenheit, und zweitens durch die des Mediums um ihn. "Er kann nicht brennen," ist also doppels sinnig. Es kann bebeuten: "er ist nicht brennbar:" oder aber auch: ", die außeren Bedingungen zum brennen (Sauerstoff und Temperatur) sind nicht vorhanden." Was wir hier am Gefet ber Raufalität sehn, gilt auch von bem ber Motivation, welche ja nur die durch das Erkennen hindurchgegangene, ober durch baffelbe vermittelte Raufalität ift. "Diefer Mensch kann Jenes nicht thun - bedeutet ent weder: die außeren Bedingungen zu folcher Hand lung, also die Motive von Außen, ober die Macht nach Außen fehlen: oder aber auch: er felbst ist zu folcher Handlung, auch bei gegebenen besagten Be-Schopenh. Welt.

Dingungen, nicht fahig. Dies lagt sich aber auch ausbrücken: "er will nicht. Denn bie innern Bedingungen sind keine anderen, als feine eigene Beschaffenheit, sein Wesen, b. i. sein Wille. Wie nun Die chemischen Eigenschaften eines Korpers sich erst zeigen, nachdem er an mehreren Reagenzien gepruft ist, ober sein Gewicht erst nachdem er gegen andre balancirt ist: eben so zeigt sich bas innere Kon= nen des Menschen, b. i. sein Wollen, erst nachdem er mit ben Motiven in Konflift getreten ift, (benn Die Motive hier, wie die Reagenzien bort, sind bloße Belegenheitsursachen) und auch bie Sphare seines außern Ronnens ju einem gehovigen Spielraum erweitert ist, und zwar desto mehr und deutlicher, je mehr sie es ist. Ist sie ganz eng, liegt der Mensch im Rerker, altein; so kann jenes innere Ronnen gar nicht offenbar werden, so wenig, als die chemischen Eigenschaften eines vor Luft und Licht verschlossenen Körpers. Uber ein Mensch habe Reichthum, habe Belufte, habe Erkenntnig von vielem fremben Elenb. Mun ist die Sphare des außern Konnens, welthe man gemeinhin allein bas Konnen nennt, weit genug, und es muß sichtbar werden, ob er lieber alle seine Geluste befriedige, oder das fremde Elend minbere. Hieraus wird sich zeigen, welches sein inneres Ronnen, b. b. welches fein Wollen fet. Dun scheint es zwar ihm selbst und andern unphilosophi= schen Beurtheilern, daß er das eine sowohl als das andere konne, und dieser Schein entsteht zunächst aus Folgendem. Sie halten sich an den abstraften Begriff Mensch, und konnen, da sie einmal a priori urtheilen wollen, nicht anders: weil eine erschöpfende, zu analytischen Urtheilen Stoff gebende Erkenntniß nur von Begriffen, nicht von reglen Individuen zu haben ift. Unter jenen Begriff subsumiren fie nun

das Individuum, und was vom Menschen überhaupt gilt, namlich daß er in solchem Fall auf beiderlei Weise handeln konne, übertragen sie auf das Individuum und schreiben ihm eine noch durch nichts be= stimmte Wahl (liberum arbitrium indifferentiae) zu. Hatte es aber eine solche; so mußte es beute fo. und Morgen, unter ganz gleichen Umftanden, entgegengesett handeln konnen. Dann aber mußte ber Wille in der Zeit liegen und entweder er bloge Erscheinung senn, oder die Zeit dem Dinge an sich zukommen: benn nur in ber Zeit ist Uenderung moglich, und die Bedingungen des innern Konnens, b. t. ber Wille mußte sich bier geandert haben, ba bie bes außern Konnens als bieselben angenommen sind. Liegt aber, wie es unfre ganze Darstellung nothwendig macht, ber Wille als Ding an sich außer ber Zeits so konnen nie die Bedingungen des innern Konnens, sondern allein die des außern sich andern. - Ware nun also der Wille jenes Individuums ein solcher, ber Die Minderung fremder Leiden ber Bermehrung eige ner Genisse vorzoge; so hatte er es Gestern gethan, wo das außere Konnen da war, wie heute: und wenn er es Gestern nicht that; so wird er, weil das innere Ronnen feine Menderung erfahren fann, es gang gewiß auch beute nicht, b. b. er fann es nicht. Allfo ist es für den Erfolg gleichviel, ob die innern ober bie außern Bedingungen zur verlangten Sandlung fehlen: in beiden Fallen fagen wir: bas Individuum kann biese handlung nicht leisten. Für bie innern Bedingungen zur handlung ift zwar bas eigenthumliche Wort Wollen; oft aber brauchen wir auch für sie bas Wort konnen, um burch biefe Metapher die Nothwendigkeit anzudeuten, welche das Wirfen des Willens mit bem Wirken ber Natur gemein bat. Wie es ein bestimmter Grab ber Manifestation

27 2

des Willens ift, der in jeder Raturkraft sich nach unwandelbaren Gesegen offenbart; so ist es auch ein solcher, der in jedem menschlichen Individuo erscheint und aus bem feine Thaten, nach einem eben so streng konfequenten, wenn gleich nicht eben so leicht aufzufassenden und auszusprechenden Gesetze fließen. — Hier liegt auch ber Grund, warum wir vom dramatischen Dichter forbern, daß jeder Karafter, den er vorführt, Die strengeste Konsequenz und Einheit mit fich felbst habe und bis ans Ende durchführe. -Dem Befagten zufolge dreht jener Streit über bie Freiheit des einzelnen Thuns, über bas liberum arbitrium indifferentiae, sich eigentlich um die Frage, ob ber Wille in ber Zeit liege, ober nicht. Ift er, wie es sowohl Kants Lehre; als meine ganze Darstellung nothwendig macht, als Ding an sich, außer der Zeit und jeder Form des Sages vom Grunde; so muß nicht allein bas Individuum in gleicher lage Stets auf gleiche Weise handeln, und nicht nur jede bose That der feste Burge für unzählige andere fenn, Die es vollbringen muß und nicht laffen fann; font dern es ließe sich auch, wie Kant sagt, wenn nue ber empirische Rarakter und die Motive vollständig gegeben waren, bes Menschen Berhalten, auf bie Bufunft, wie eine Sonnen = ober Mond Finsterniß ausrechnen. Wie die Matur konsequent ist, so ist es ber Rarakter: ihm gemaß muß jede einzelne Banb! lung ausfallen, wie jedes Phanomen dem Naturgefet gemäß ausfällt: die Ursache im lettern Fall und das Motio im ersteren find nur die Gelegenheitsur= fachen, wie im zweiten Buch gezeigt worben. Wille, bessen Erscheinung bas ganze Senn und Leben bes Menschen ist, kann sich im einzelnen Fall nicht verleugnen, und was der Mensch im Ganzen will, wird er auch stets im Einzelnen wollen.

Die Griechen nannten den Karakter nJos und die Acuferungen beffelben, d. i. die Sitten n9n: ursprünglich bedeutet aber das Wort die Gewohnheit: sie hatten es hier gewählt, um die Ronstanz des Karafters metaphorisch durch die Konstanz der Gewohnheit auszudrücken. — In der Christlichen Glaubenslehre finden wir das Dogma von der Gnadenwahl und Ungnadenwahl (Rom. 9, 11 - 24.) offenbar aus der Einsicht entsprungen, daß der Mensch sich nicht andert; sondern sein Leben und Wandel, b. i. sein empirischer Karafter nur die Entfaltung bes intelligibeln ist, die Entwickelung entschiedener, schon: im Kinde erkennbarer, unveranderlicher Unlagen, ba= her gleichsam schon bei seiner Geburt sein Wandel fest bestimmt ist und sich bis ans Ende im Wesent= lichen gleich bleibt. Diesem stimmen auch wir bei: aber freilich die Konsequenzen, welche aus der Vereini= gung diefer gang richtigen Ginsicht mit den in der Judi= schen Glaubenslehre vorgefundenen Dogmen hervorgiengen und nun die allergrößte Schwierigkeit, ben ewig unauflösbaren Gordischen Knoten gaben, übernehme ich nicht zu vertreten, da bieses sogar bem Upostel Paulus selbst wohl schwerlich gelungen ist, burch sein zu diesem Zweck aufgestelltes Gleichniß vom Topfer: benn ba ware bas Resultat zulest boch keinsanderes als imm on eem , 200 vo 200

Das Menschengeschlecht!

Sie halten die Herrschaft

Ind können sie brauchen

Wie's ihnen gefällt. "

Wie's ihnen gefällt.

Dergleichen Betrachtungen sind aber eigentlich unserm Gegenstande fremd. Vielmehr werden jest über das: Verhältniß zwischen dem Karakter und dem

Dogle Coogle

Erkennen, in welchem alle seine Motive liegen, einige Erörterungen zweckmäßig senn.

Da die Motive, welche bie Erscheinung des Rarafters poet das Handeln bestimmen, durch das Medium ber Erkenntnig auf ihn einwirken, bie Erkenntniß aber veränderlich ist, zwischen Irrthum und Wahrheit oft hin und her schwanft, in der Reget jedoch im Fortgange des Lebens immer mehr berichtigt wird, freilich in febr verschiedenen Graben; fo kann die Handlungsweise eines Menschen merklich verandert werden, ohne bag man baraus auf eine Beranderung seines Karafters zu schließen berechtigt wares Was ber Mensch eigentlich und überhaupt will. die Unftrebung seines innersten Wefens und bas Biel, dem er ihr gemäß nachgeht, dies können wir durch außere Einwirkung auf ihn burch Belehrung, nimmermehr andern: fonst könnten wir ihn umschaffen. Senefa fagt vortrefflich: velle non discitur. Bon Außen kann auf den Willen allein durch Motivenges wirkt werden. Diese konnen aber nie den Willen selbst andern: denn sie selbst haben Macht über ihn nur unter ber Voraussehung, bag er grade ein folcher ist, wie et ist. Alles was sie konnen, ist also baß sie die Richtung seines Strebens andern, b. h. machen, daß er das, was er unveränderlichtsfircht, auf einem andern Wege sucht, als bisher. Daher kann Belehrung, verbesserte Erkenntniß, also Einwirkung von Außen, zwar ihn lehren, daß er in den Mitteln ierte und kann bemnach machen, baß er bas Ziel, dem er, feinem innern Wefen gemäß, ein= mal nachstrebt, auf einem ganz andern Wege, ja in elnem ganz andern Objekt als vorher verfolge: nie= mals saber kann sie machen, daß er etwas wirklich anderes wolle, als er bisher gewollt hat: sondern

dies bleibt unveranderlich: denn er ift ja nur bieses Wollen selbst, welches sonst aufgehoben werden müßte. Jenes Erstere inzwischen die Modifikabilität ber Erkenntniß und baburch bes Thuns, geht soweit, baß er seinen stets unveranderlichen Zweck, es sei z. B. Muhameds Paradies, einmal in der wirklichen Welt, ein ander Mal in einer imaginaren Welt zu erreis. then fucht, die Mittel hienach abmessend und daher das erfte Mal Klugheit; Gewalt und Betrug, das andre Mat Enthaltsamfeit, Gerechtigfeit, Allmosen, Wallfarth nach Meda anwendend. Gein Streben selbst hat sich aber deshalb nicht geandert, noch weniger er felbst. Wenn also auch allerdings sein Hans deln fehr verschieden zu verschiedenen Zeiten sich dar stelltzufo ift sein Wollen doch gang daffelbe gebliebent Velle non disciture 

Burdem, mins wir oben bas außere Konnen nannten figehort nun nicht allein bas Worhandensein der Bedingungen und Morive; sondern auch die Er fenntniß berfelben. Deun, nach einem schon einmal erwähnten fehr guten Ausbruck ber Scholastiker, causa finalis non agit secundum suum esse reale; sed secundum esse cognitum. So 3. 3. ist es nicht hinreichend, daß der Mensch, welchen wir oben als Beispiel aufstellten, Reichthum besie ; sondern et muß auch wissen, was sich damit machen läßt, sowohl für sich als sür Andre. Es muß nicht nur frembes Leiden fich ihm barftellen; fonbern er muß auch wissen, was leiden, aber auch was Genuß sei. Vielleicht wußte er beim ersten Unlag dieses alles nicht so gut, als beim zweiten: und wenn er nun bet gleichem Unlaß verschieden handelt; so liegt dies nur baran, daß die Umstände eigentlich andre waren, namlich dem Theit nach, ber von seinem Erfennen

berselben abhängt, wenn sie gleich bieselben zu senn scheinen. - Wie bas Michtkennen wirklich vorhandener Umstande ihnen die Wirksamkeit nimmt, fo konnen andrerseits gang imaginare Umstande wie reale wirken, nicht nur bei einer einzelnen Tauschung, fondern auch im Ganzen und auf die Dauer. Bied 3. 23. ein Mensch fest überrebet, baß jede Wohlthat ihm im kunftigen Leben hundertfach vergolten wird; fo gilt und wirkt eine soiche Ueberzeugung ganz und gar wie ein sicherer Wechsel auf sehr lange Sicht, und er kann aus Egoismus geben, wie er bei andrer Einsicht aus Egoismus nehmen wurde. Beandert hat er sich nicht: velle non discitur. Wegen dieses großen Einflusfes aber der Erkenntnif auf das Handeln, bei un= verandertem Willen, geschieht es, daß erst allmählig ber Karakter sich entwickelt und seine verschiedenen Seiten hervortreten. Daber zeigt er sich in jedem debensglter verschieben, und aufreine heftige, milbe Augend, kantt ein gesettes maßiges mannliches Alter folgen. Besonders wird das Bose des Karafters mit Der Zeit immer machtiger hervortreten: bisweilen aber auch werden Leibenschaften, benen man in ber Jugend nachgab, frater freiwillig gezügelt, bloß weil Die entgegengesehten Motive jest erst in die Erfennt niß getreren sind Daber auch sind wir Alle Unfangs unschuldig, welches bloß beißt, daß weder wir noch Undre bas Bofe unfver eignen Ratur tennens erfban den Motiven tritt es hervor, und erst mit der Zeit treten die Motive in Die Erkenntnif. Bulegt bann Jernen wir uns selbst kennen, sals ganz andere, als goofur wir uns in priori hielten, und dann erschrecken wir meistens über uns selbst.

nord Neuerentsteht nimmermehr daraus, daß (was aumöglich) der Wille, pfondernebaraus, daß die Er-

keuntnißer fich eigeandertochat. Das Besentliche und Eigentliche von bein bemaszich jemals gewollt in muß ich auch noch wollen i deun ich selbsteibin dieser. Wille. der außer der Zeir und der Weranderung liegter 3ch kann daher nie bereuen, was ich gewollt, wohl aber was ich gethan babe, weil ich, burch falsche Begriffe geleitet, etwas anderes that, als meinem Witlen gemäß mar. Die Einsicht hievon, bei richtigerer Erkenntniß, ist die Reue. Dies erstreckt sich nicht etwa bloß auf die Lebensklugheit, auf die Wahl der Mittel und die Beurtheilung der Angemessenheit des Zwecks zu meinem eigentlichen Willen; fondern auch auf das eigentlich Ethische. Go fann ich z. 23. egois stischer gehandelt haben, als meinem Rarakter gemäß ist, irre geführt durch übertriebene Worstellungen von der Moch an in der ich felbst war, ober auch von der List, Falschheit, Bosheit Anderer, oder auch badurch. daß ich ichereilt; dach. ohne Ueberlegung bandelte bestimmt, micht burch in abstracto beutlich erkannte, sondern durch blok anschauliche Motive, durch den Eindruck der Gegenwart und durch ben Alffekt; den er erregte und der son fact war, daß ich nicht eigente lich den Gebrauch meiner Bernunft hatte: Die Rucks fehr der Besining ist bann aber auch hier nur bes richtigte Erkenntniß, Laus welchen Riege hervorgebit kannembie : sich dann allemal burch Butmachens des Weschehenen, so weit zes moglich sift, ? kund giebt. Doch ist zu bemerken, bag mangnumusich selbst zu tauschen, sich scheinbare Uebereilungen vorbereitet, die eigentlich heimlich überlegte Handlungen sind. Denn wir betrügen und schmeicheln Niemanden burch so feine Kunstgriffe, als uns selbst. — Auch ber umgekehrte Fall des angeführten kann eintreten: mich kann ein zu gutes Butrauen zu Andern, oder Unfenntniß bes relativen Werthes ber Guter bes lebens,

ober irgend ein abstraftes Dogma, ben Glauben an welches ich nunmehr verloren habe, verleiten, weniger egoistisch zu handeln, als meinem Karakter gemaß ist, und mir baburch Rene andrer Urt zu bereiten. Immer also ist die Reue berichtigte Erkenntnis des Verhaltnisses der That zur eigentlichen Absicht. Wie bem Willen, fofern er feine Ibeen im Raum ällein, b. h. durch die bloße Gestalt offenbart, die schon von andern Ideen, hier Naturgesegen, behetrschte Materie sich widerset und selten die Bestalt, welche hier zur Sichtbarkeit ftrebte, vollkommen rein und deutlich, b. h. schon hervorgehn läßtzuso findet ein analoges hinderniß ber in ber Zeit allein, b. h. burch Handlungen sich offenbarende Wille, Dan ber Erkenntniff, die ihm felten die Data gang richtig angiebt, wodurch bann die That nicht gang genau bem Willen entsprechend ausfalle und baher Reue porberettet. Die Reue geht also immer aus berichtigter Erkenntnis, nicht aus ber Menderung des Willlens hervor, welche unmöglich ift. Gewissensangst über bas Begangene ist nichts weniger als Reue; fondern Schmerz über die Erkenntniß seiner felbst an fich, b. h. als Wille. Sie beruht grabe auf ber Gewißheit, daß man benselben Willen noch immer hat. Bare et geandert und baber bie Gewissensanaft bloge Reue; so hobe viese sich selbst auf: bennubas Bergangene konnte bann weiter feine Ungft erweden, da es die Aeußerungen eines Willens barstellte, welther nicht mehr ber bes Reuigen ware. Wir werben weiter unten die Bebeutung der Gewiffensangst aus führlich erörtern.

Der Einfluß ben die Erkenntniß, als das Mevium der Motive, zwar nicht auf den Willen selbst, aber auf sein Bervortreten in den Handlungen hat, begründet auch ben Hauptunterschieb zwischen dem Thun ber Menschen und dem der Thiere, indem die Erkenntnisweise beider verschieden ist. Das Thier namlich hat nur anschauliche, ber Mensch, burch die Wernunft, auch abstrakte Vorstellungen, Begriffe. Obgleich nun Thier und Mensch mit gleicher Mothwendigkeit burchiebien Motive bestimmt werden; so hat doch der Mensch eine eigentliche Wahlbe: stimmung vor dem Thiere: voraus, welche auch oft für eine Freiheit des Willens in ben einzelnen That ten angesehn werden, obwohl sie nichts anderes ist, als die Möglichkeit eines eigentlichen Konflikts zwiichen mehreren Motiven, bavon bas stärkere ihn bann mit Mothwendigkeit bestimmt; mahrent bas Thier nicht vom frarkeren; sondern stets wom zunächst ges genwärtigen Motiv bestimmt wird. Denn in concroto wirft immer nur ein Motip zur Zeit, weil die anschaulichen Vorstellungen in einer breitelosen Zeitreihe liegen. Das Thier, welches nur folche Worstellungen hat, wird baber immer burch bie jedesmal gegenwärtige Borftellung, wenn fie nur überhaupt ein Motiv für feinen Willen ift, nothwendig bestimmt, ohne Ueberlegung und nohne Bahl. Daher fann die Mothwendigkeit der Bestimmung des Willens durch das Motiv, welche ber der Wirkung durch die Ursache gleich ift, allein bei Thieren anschaulich und unmittelbar dargestellt werden, weil hier auch der Zuschauer bas Motiv so, unmittelbar als seine Wirfung vor Augen hat; wahrend beim Menschen die Mitive fast immer abstrafte Vorstellungen sind, beren ber Zu= schauer nicht theilhaft wird, und sogar dem Sandelnden selbst die Nothwendigkeit ihres Wirkens sich hin= ter ihrem Konflift verbirgt. Denn nur in abstracto können mehrere Vorstellungen, als Urtheile und Retten von Schluffen, im Bewußtseyn neben einan-

ber liegen und bann frei von aller Zeitbestimmung gegen einander wirken, bis das starkereibie übrigen überwältigt und ben Willen bestimmt. Dies ift bie Wahlbestimmung, welche der Mensch vor dem Thiere voraus hat und welche auch eines von ben Dingen ift, bie sein Dasenn so fehr viel quaalvoller als das des Thieres machen: wie denn auch überhaupt unfre größten Schmerzen nicht in ber Gegenwart. als anschauliche Vorstellungen ober unmittelbares Gefühl liegen, sondern in der Bernunft, als abstrakte Begriffe paualende Gedanken, von denen das allein in der Gegenwart lebende Thier, vollig frei ist. Diesen Unterschied zwischen ber thierischen und menschli= then Willensentscheidung, können wir jest an einem Deispiel erlautern und ndabei; zugleich, eines der beruhmtesten Argumente gegen die Recessitation des Willens auflösen, welches eben auch nur von biesem Punkt aus aufgelost werden kann. Ich meine jenes fo bekannte scherzhafte Beispiel vom Esel zwischen zwei Heubundeln, welches bem Scholastiker Buriban zugeschrieben wird, obgleich es in seinen vorhandenen Schriften nicht zu finden senn foll. Es ist wirklich ein sinnreiches Argument gegen die Abhängigkeit des Willens, Dauf welches Cartesius und Spinoza mehr Rucksicht hatten nehmen follen, als sie beide falschlich Die Entscheidungen bes Willens identifizirten mit bem Bermogen zu bejahen und zu verneinen (Urtheils= fraft), und Cartefius hieraus ableitete, bag ber, bei ihm indifferent freie, Wille die Schuld alles Jrrthums trages Spinoza hingegen, daß ber Wille durch die Motive, wie das Urtheil durch die Grunde noth= wendig bestimmt werde #): welches lettere übrigens rec three Company or burgs. Deep

<sup>\*)</sup> Cart. medit. 4. - Spin. Eth. P. II, prop. 48 ca 49,

feine Richtigkeit hat. - Wenn auf bie Weise, wie zwei gleich starke einander entgegengesetzte Erkenntniße grunde absoluten Zweifel, suspensio judicii, herbeiführen, oder wie zwei einander entgegenwirkende gleich starke Ursachen gegenseitig ihre Wirkung ausheben und Stillstand erfolgt; - wenn auf folche Beise auch entgegengesette Motive sich aufheben konnen; so muß entweder der Wille frei, im Ginn der Nichtphilosos phen, d. h. ohne Grund sich bestimmend senn, ober Buridans Efel muß zwischen zwei ganz gleichen und gleich entfernten Heubundeln todthungern, weil der Grund fehlt, ber ihn vorzugsweise zu einem von bei ben zoge. Sehn wir nun aber zuruck auf ben soeben erovterten Unterschied zwischen thierischem und mensch lichem Erkennen; so wissen wir, daß im unvernunf tigen Erkenntnisvermogen des Thieres gar nicht der Konflikt zwischen zwei einander ausschließenden Mo-tiven möglich ist, und es dem Esel nimmermehr bei zubringen ist, daß durch Ergreifen des einen Heu-bundels er des andern verlustig werde: denn nur Gine Vorstellung ift ihm zur Zeit gegenwärtig und kann als Motiv wirken: Diese ist hier basjenige Beubundel, auf welches feine Augen grade gerichtet sind, welche Richtung von der Reihe seiner vorhergegange nen Bewegungen abhängt, und damit ist auch seine Handlung hier nothwendig bestimmt. — Segen wir aber jest statt des unvernünftigen Erkennens das vernunftige, in dessen Reflexion abstrakte Motive wir fen, bei welchem von ber Zeit unabhängigen Einwirfen auf ben Willen, bas Bewußtsenn bes gegenseiti= gen Ausschließens bei der Wahl und der daraus entstehende Konflikt und endlich auch das vollige Gleichgewicht der Kräfte sehr wohl möglich sind: so wird der entstandene Stillstand alsbald durch eine hinzukommende dritte Reflexion gehoben werden, daß namlich, wenn es zu gar keinem Entschluß kommt, nicht nur einer, sondern beide Gegenstände der Wahl verloren gehn, und diese Resterion wird nun das Motiv zu einer nothgedrungenen wirklich blinden Wahl, welche aber der Vernunft so unerträglich fällt, daß sie entweder, zur Superstition getrieben, vom Schicksal einen Ausspruch sordert und zu irgend einer Art von Mantik greift, die meistens sogleich für den Fall eigens ersonnen wird: oder auch sie wird, nachdem sie zur Entscheidung sich selbst unzulänglich gesunden, absichtlich beseitigt und die Entscheidung, nach Art der Chierischen, einem unmittelbaren Eindruck der Gegenwart, also eigentlich dem Zufall überlassen; wird dieser als Schicksal gedacht, so geht dieser Fall wieder in den erstern über.

Die nunmehr beutlich nachgewiesene Werschiedenheit ber Urt wie das Thier von der wie der Mensch burch die Motive bewegt wird, erstreckt ihren Einfluß auf das Wesen beider sehr weit und tragt das Meiste bei zu bem burchgreifenden und augenfälligen Unterschied bes Dasenns beiber. Während nämlich das Thier immer nur durch eine anschauliche Vorstel+ lung motivirt wird, ist der Mensch bestrebt Diese Urt der Motivation ganzlich auszuschließen und allein durch abstrafte Worstellungen sich bestimmen zu lassen, wodurch er sein Vorrecht ber Vernunft zu mögliche stem Vortheil benuft und unabhangig von ber Begenwart nicht den vorübergehenden Genuß ober Schmerz wählt oder flieht, sondern die Folgen beider bedenkt. In den meisten Fällen, von den ganz unbedeutenden Handlungen abgesehn, bestimmen uns abstrakte, ge= dachte Motive, nicht gegenwartige Eindrücke. Da= ber ift uns jede einzelne Entbehrung fur ben Augenblick ziemlich leicht, aber jede Entsagung entsetlich

schwer: benn jene trifft nur die vorübereilende Gegenwart, diese aber die Zukunft und schließt daher unzählige Entbehrungen in sich, deren Aequivalent sie ift. Unser Schmerz, wie unfre Freude, liegt baber meistens nicht in ber realen Gegenwart; sonbern blog in abstraften Gebanken: biese sind es, welche uns oft unerträglich fallen, Quaaten schaffen, gegen welche alle leiden der Thierheit sehr klein sind, da über jene auch unser eigener physischer Schmerz oft gar nicht empfunden wird. Die Gorge und Leidenschaft, also das Gedankenspiel, reiben ben Leib ofter und mehr auf, als die physischen Beschwerden. Darum fagt Epiktetos mit Recht: Tagavosi rous av Dewrous ου τα πραγματα, αλλα τα περι των πραγματων doyuura. (V.) und Senefa: plura sunt, quae nos terrent, quam quae premunt, et saepius opinione quam re laboramus. (ep. 5.) Auch Eulenspiegel persifflirte die menschliche Datur gang vortrefflich, in bem er bergauf gebend lachte, aber bergab gebend weinte. Ja, Kinder die sich webe gethan, weinen oft nicht über den Schmerz, sondern erst, wenn man sie beklagt, über den dadurch erregten Gedanken des Schmerzes. So große Unterschiede im Handeln und im Leiden fließen aus der Verschiedenheit ber thierischen und menschlichen Erkenntnisweise. Ferner ist das Hervortreten des Individualkarakters, ber hauptsächlich ben Menschen vom Thier, bas nur Gattungsfarafter hat, unterscheidet, ebenfalls burch die, nur mittelft ber abstrakten Begriffe mögliche, Wahl zwischen mehreren Motiven bedingt. Denn allein nach vorhergegangener Wahl sind die in verschiedenen Individuen verschieden ausfallenden Entschlusse ein Zeis chen des individuellen Rarafters berfelben, der bei Jebem ein andrer ist; mahrend das Thun bes Thieres nur von der Wegenwart ober Abwesenheit bes Ein-

brucks abhängt, vorausgesett, bag berselbe überhaupt ein Motiv für seine Gattung ist. Daher endlich ist beim Menschen allein ber Entschluß, nicht aber ber bloße Wunsch, ein gultiges Zeichen seines Karakters, für ihn felbst und für Undere. Der Entschluß abet wird allein burch die That gewiß, für ihn selbst, wie für Andere. Der Wunsch ist bloß nothwendige Rolge des gegenwartigen Eindrucks, sel es des aus Bern Dieizes, ober ber innern vorübergehenden Stims mung, und ist daher fo unmittelbar nothwendig und ohne Ueberlegung, wie das Handeln der Thiere: das her auch druckt er, eben wie biefes, blog ben Battungskarakter aus, nicht ben individuellen ; b. beu tet bloß an, was der Mensch überhaupt, nicht was das den Wunsch fühlende Individuum zu thun fabig ware. Die That allein ist, weil sie schon als menschliche Handlung immer einer gewissen Ueber legung bedarf und weil der Mensch in der Regel seis ner Bernunft machtig, also besonnen ist, b. b. sich, nach gebachten, abstraften Motiven entscheibet; ber Ausbruck der intelligibeln Maxime feines Handelns, das Resultat seines innersten Wollens, und stellt sich hin als ein Buchstabe zu dem Wort, das seinen empirischen Rarafter bezeichnet, welcher selbst nur ber zeitliche Ausbruck seines intelligibeln Rarafters ift. Daher beschweren, bei gesundem Gemuth, nur Tha= ten bas Gewiffen, nicht Bunsche und Gebanken. Denn nur unfre Thaten halten uns ben Spiegel un seres Willens vor. Die schon oben erwähnte, völlig unüberlegt und wirklich im blinden Uffeft begangene That ist gewissermaaßen ein Mittelding zwischen blo= Bem Wunsch imd Entschluß: Daher kann sie durch wahre Reue, die sich aber auch als That zeigt, wie ein verzeichneter Strich, ausgeloscht werden aus bein Bilbe unfers Willens, welches unfer Sebenslauf ift. --

Uebrigens mag hier, als ein sonderbares Gleichniß, die Bemerkung Plat finden, daß das Verhältniß zwischen Wunsch und That eine ganz zufällige, aber genaue Analogie hat mit dem zwischen elektrischer Verstheilung und elektrischer Mittheilung.

things out the man children about Bufolge biefer gesammten Betrachtung über bie Freiheit des Willens und was sich auf fie bezieht, finden wir, obwohl ber Wille annfich. selbst und au-Ber ber Erscheinung frei, ja allmachtig zu nennen ift, benfelben in feinen einzelnen, von Erkenntnig beleuchteten Erscheinungen, alfo in Menschen und Thieren, durch Motive bestimmt, gegen welche ber jedesmalige Rarafter, immer auf gleiche Weise, gesehmäßig und nothwendig reagirt. Den Menschen febn wir, vermoge ber hinzugekommenen abstrakten oder Wernunft-Erfenntnif, eine Bablbestimmung vor bem Thiere voraushaben, bie ihn aber nur zum Kampfplas des Konflikts der Motive macht, ohne ihn ihrer Berrschaft zu entziehn, und daber zwar die Doglichkeit des individuellen Rarafters bedingt, feinesmege aber als Freiheit des einzelnen Wollens, b. b. Unabbangigfeit vom Gase bes Grundes anzusebn ift. deffen Rothwendigkeit sich über ben Menschen, wie über jebe andre Erscheinung erstreckt. Bis auf ben angegebenen Punktralso und nicht weiter geht bet Unterschied, welchen die Vernunft, oder die Erkenntnis ber Begriffe, zwischen dem menschlichen Wollen und bem thierischen berbeiführt. Allein welches gang an-Dere bei ber Thierheit unmögliche Phanomen bes menschlichen Willens hervorgehn kann, wenn ber Mensch die gesammte, dem Sag vom Grund unterworfene Erkenntniß ber einzelnen Dinge als folcher verläßt, und mittelst Erkenntniß der Ideen bas principium individuationis durchschaut, me alsbann ein

Copple

Wissens als Dinges an sich möglich wird, burch welches die Erscheinung in einen gewissen Widerspruch mit sich selbst tritt, den das Wort Selbstverleugnung bezeichnet, ja zulest das Ansich ihres Wesens sich aushebt: — diese eigentliche und einzige unmittelbare Neußerung der Freiheit des Willens an sich auch in der Erscheinung, kann hier noch nicht deutlich darsgestellt werden, sondern wird ganz zulest der Gegensstand unsver Betrachtung seyn.

Nachdem uns aber, durch die gegenwärtigen Auseinandersegungen, die Unveranderlichkeit des empirischen Karafters, als welcher die bloße Entfaltung des außerzeitlichen intelligibeln ist, wie auch die Nothwendigkeit mit ber aus seinem Zusammentreffen mit den Motiven die Handlungen hervorgebn, beut= lich geworden ist; haben wir zuvorderst eine Folgerung zu beseitigen, welche zu Gunften der bofen Meigungen sich sehr leicht baraus ziehn ließe. Da namtich unser Karafter als die zeitliche Entfaltung eines außert zeitlichen und mithin untheilbaren und unveranderli chen Willensaftes, ober eines intelligibeln Karafters, anzusehn ist, burch welchen alles Wesentliche, b. h. ber ethische Gehalt unsers Lebenswandels unveranderlich bestimmt ist und sich bem gemäß in ber Erscheis nung, dem empirischen Rarafter, ausbrucken muß, während nur das Unwesentliche biefer Erscheinung, Die außere Gestaltung unsers Lebenslaufes, abhangt von den Gestalten, unter welchen die Motine sich darstellen; so konnte man schließen, daß es vergebliche Muhe ware, an einer Besserung seines Karak-ters zu arbeiten, ober ber Gewalt boser Neigungen zu widerstreben, baher es gerathener mare, sich bem Unabanderlichen zu unterwerfen und jeder Deigung,

sei sie auch bose, sosort zu willsahren. — Allein es hat hiemit ganz und gar dasselbe Bewandniß, wie mit der Theorie vom unabwendbaren Schicksal und der darqus gemachten Folgerung die man aeyos do-yos, in neuerer Zeit Türkenglaube nennt, deren richtige Widerlegung, wie sie Chrysippos gegeben haben soll, Cicero darstellt im Buche de kato, c. 12,

Dbwohl namlich Alles als vom Schicksal unwisberruflich vorherbestimmt angesehn werden kann; so ist es dies doch eben nur mittelst der Kette der Ursachen. Daher in keinem Fall bestimmt seyn kann, daß eine Wirkung ohne ihre Ursache eintvete. Nicht die Begebenheit schlechthin also ist vorherbestimmt, sondern dieselbe als Erfolg vorhergängiger Ursachen: also ist nicht der Erfolg allein, sondern auch die Mittel, als deren Erfolg er einzutreten bestimmt ist, vom Schicksal beschlossen. Treten demnach die Mittel nicht ein, dann auch sicherlich nicht der Erfolg: beides immer nach der Bestimmung des Schicksals, die wir aber auch immer erst hinterher erfahren.

Wie die Begebenheiten immer dem Schickfal, d. h. der endlosen Verkettung der Ursachen, so wersten unser Unsechen, so werter gemäß ausfallen: aber wie wir jenes nicht vorsherwissen, so ist uns auch keine Einsicht a priori in diesen gegeben; sondern nur a posteriori, durch die Erfahrung, lernen wir, wie die Andern, so auch uns selbst kennen. Brachte der intelligibele Rarakter es mit sich, daß wir einen guten Entschluß nur nach langem Rampf gegen eine bose Neigung sassen konneten; so muß dieser Rampf vorhergehn und abgewarztet werden. Die Resterion über die Unveränderliche

feit bes Rarafters, uber die Einhelt ber Quelle, aus welcher alle unfre Thaten fließen, darf uns nicht verleiten, zu Gunsten bes einen noch bes andern Theiles, ber Entscheidung best Rarafters vorzugreifen: am erfolgenden Entschluß werden wir febn, welther Urt wir find, und uns an unsern Thaten fpiegeln. Hieraus eben erflatt fich die Befriedigung ober Die Seelenangst, mit ber wir auf ben zurückgelegten Lebensweg zurücksehn: beibe kommen nicht baber. baß jene vergangenen Thaten noch ein Dafenn hatten: sie sind vergangen, gewesen und jest nichts mehre: aber ihre große Wichtigkeit für uns kommt aus ihret Bebeutung, fommt baber, baf biefe Thaten ber 26bruck des Karakters, der Spiegel des Willens find, in welchen schauend wir unser innerstes Gelbst, ben Rern unfers Willens erkennen. Weit wir bies also nicht vorher, sondern erst nachher erfahren, kommt es uns ju, in der Zeit zu ftreben und zu kampfen, eben damit das Bild, welches wir durch unfre Thaten wirken, fo ausfalle, baß fein Unblick uns moglichst bernhige, nicht beangstige. Die Bebeutung aber folder Beruhigung ober Geelenangst wird," wie gesagt, weiter unten untersucht werden. Hieher gebort hingegen noch folgende, für sich bestebende Beis the first on the not the mo, then trachtung. Act of angers or end De mitter time

Neben dem intelligibeln und dem empirischen Karakter ist noch ein drittes von beiden Verschiedenes zu erwähnen, der erwordene Karakter, den man erst im teben, durch den Weltgebrauch, erhält, und von dem die Rede ist, wenn man gelobt wird als ein Mensch der Karakter hat, oder gerädelt als karakterlos. — Zwar konnte man meinen, daß, da der empirische Karakter, als Erscheinung des intellizibeln, unveränderlich und, wie jede Naturerschels

nung, in sich konsequent ist, auch ber Mensch ebendeshalb immer sich felbst gleich und konsequent erscheinen mußte und dabet nicht nothig batte, durch Erfahrung und Nachbenken, sich funstlich einen Rarake: ter zu erwerben. Dem ist aber anders, und wiewohl man immer berfelbe ift; so versteht man jeboch sich! felbst nicht jederzeit, sondern verkennt sich oft, bis! man die eigentliche Gelbstfenntnig in gewissem Grabe erworben bat. Der empirische Rarafter ift, als blo= Ber Maturtrieb, an sich unvernünftig: ja, seine Heu-Berungen merden noch dazu burch bie Bernunftigeftort, und zwar um so mehr, je mehr Besonnenheit und Denkfraft der Mensch hat. Denn biese halten ihm immer vor, was bem Menfchen überhaupt, als Gattungskarakter, zukommt und im Bollen, wie im Leisten, bemselben möglich ift. Diedurch wird ihm die Einsicht in basjenige, was allein von dem Allen er, vermöge seiner Individualität, will und vermag, erschwert. Er findet in sich zu allen, noch so vers schiedenen menschlichen Unstrebungen und Kraften bie Unlagen: aber der verschiedene Grad berselben in seiner Andividualität wird ihm nicht ohne Erfahrung flar: und wenn er nun zwar zu ben Bestrebungen greift, Die feinem Rarakter allein gemäß sind; fo fühlt er boch, befonders in einzelnen Momenten und Stimmungen; Die Unregung zu grade entgegengesetsten, damit unvereinbaren, die, wenn er jenen ersteren ungestört nachgebn will, ganz unterdrückt werden muffen. Denn, wie unser physischer Weg auf ber Erde immer nur eine Linie, feine Blache ift: fo muffen wir im Leben, wenn wir Gines ergreifen und besiken avollen, unjähliges Undres, rechts und links, entsagend, liegen lassen. Konnen wir uns bazu nicht entschließen; sondern greifen, wie Kinder auf dem Jahrmankt, nach, Allem was uns im Vorübergehn

reigt; dann ift Dies bas verkehrte Bestreben, Die Linie unsers. Wegs in eine Flache zu verwandeln: wir laufen sodann im Zickzack, irrlichterliren bin und ber; und gelangen zu nichts. — Ober, um ein anderes' Gleichniß zu gebrauchen, wie, nach Hobbes' Rechts= lehre, ursprünglich Jeder auf jedes Ding ein Recht hat, aber auf feines ein ausschließliches; letteres je= doch auf einzelne Dinge erlangen kann, baburch, baß er seinem Recht auf alle übrigen entsagt, wogegen die Andern in Hinsicht auf das von ihm erwählte das gleiche thun: so grade ist es im Leben, wo wir irgend eine bestimmte Bestrebung, sei sie nach Genuß, Chre, Reichthum, Wiffenschaft, Runft, ober Tu= gend, nur bann recht mit Ernst und mit Gluck verfolgen können, wann wir alle ihr fremden Unspruche aufgeben, auf alles Undre verzichten. Darum' ist das bloke Wollen und auch Können an sich noch nicht zureichendz fondern ein Mensch muß auch wissen was er will und wissen was er kann: erst so wird er Rarafter zeigen, und erst bann fann er etwas rechtes vollbringen. Bevor er bahin gelangt, ift er, ungeachtet der natürlichen Konsequenz des empirischen Karafters, boch farafterlos, und obwohl er im Gangen sich treu bleiben und seine Bahn burchlaufen muß, von seinem Damon gezogen; so wird er boch keine schnurgerechte, sondern eine zitternde, ungleiche Linie beschreiben, schwanken, abweichen, umkehren, sich Reue und Schmerz bereiten: dies Alles, weil er, im Großen und Kleinen, so Vieles 'als bem Menschen möglich und erreichbar vor sich sieht, und noch nicht weiß, was bavon allein ihm gemäß und ihm ausführbar ist. Er wird allerlei mislingende Versuche machen, wird seinem Rarafter im Einzelnen Gewalt anthun, und im Ganzen ihm boch wieder nachgeben muffen: und was er fo, gegen feine Da=

tur, mubfam erlangt, wird ihm feinen Genuß geben; was er so erlernt, wird tod bleiben; ja sogar in ethischer Hinsicht wird eine nicht aus reinem, un mittelbarem Untriebe, sondern aus einem Begriff. einem Dogma entsprungene, für feinen Rarakter ju eble That, durch nachfolgende egoistische Reue, alles Berbienst verlieren, selbst in feinen eignen Mugen. Velle non discitur. Wie wir der Unbiegsamkeit ber fremben Raraftere erst burch bie Erfahrung inne werden und bis dahin kindisch glauben; burch vernunftige Worstellungen, durch Bitten und Steben, durch Beispiel und Ebelmuth konnten wir irgend eis nen bahin bringen, daß er von seiner Art lasse, seine Handlungsweise andere, von seiner Denkungsart abgehe, ober gar seine Jahigkeiten erweiterez so geht es uns auch mit uns selbst. Wir muffen erft aus Erfahrung lernen, das wir wollen und was wir konnen: bis babin wiffen wir es nicht, find farafterlos und muffen oft burch harte Stoße von Außen auf unsern eigenen Weg zurückgeworfen werben. -Haben wir es aber endlich gefernt; dann haben wir erlangt, was man in ber Welt Rarafter nennt, ben erworbenen Rarakter. Dieses ift bemnach nichts anderes, als möglichst vollkommene Kenntniß ber ei= genen Individualität; es ist das abstrakte, folglich beutliche Wissen von ben unabanderlichen Gigenschaften seines eigenen empirischen Karafters und von bent Maas und der Richtung seiner geistigen und körperlichen Kräfte, also von ben gesammten Stärken und Schwächen der eigenen Individualität. Dies sest ums in ben Stand, Die an fich einmal unverandertithe Rolle ber eigenen Person, bie wir vorhin regellos naturalisirten, jest besonnen und methodisch durch= zuführen. Die durch unfre individuelle Natur ohne= hin nothwendige Handlungsweise haben wir jest auf

beutlich bewußte, uns stets gegenwartige Marimen gebracht, nach benen wir sie so besonnen burchführen, als ware es eine erlernte, ohne hiebei je irre zu werben burch ben vorübergehenden Ginfluß ber Stimmung ober bes Einbrucks ber Gegenwart, ohne gehemmt zu werden burch bas Bittere ober Guge einen im Wege angetroffenen Einzelnheit, ohne Zaubern, den nun nicht mehr, als Neutinge, warten, versus chen, umbertappen, um zu sehn was wir eigentlich wollen und was wir vermogen; sondern wiffen es ein für alle Mal, haben bei jeber Bahl nur alls gemeine Gage auf einzelne Falle anzuwenden und gelangen gleich gum Entschluß. Wir fennen unfern Willen im Allgemeinen und lassen uns nicht burch Stimmung ober außere Aufforderung verleiten, in Einzelnen zu beschließen; was bin im Bangen ent gegen ist. Wir kennen eben fo die Art und bas Maas unfrer Kräfte und unfrer Schwächen, und werden uns baburch viele Schmerzen ersparen. Denn es giebt eigentlich gar keinen Genuß anders, als im Gebrauch und Gefühl ber eigenen Rrafte, und ber größte Schmerz ist wahrgenommener Mangel an Rraften, wo man ihrer bedarfen Hababen wir nun erforschtze wo unfre Starfen und wo unfre Schwachen liegen; fo werden wir unfre bervorstechenden naturlichen Unlagen ausbilden jugebrauchen, auf alle Weise zu nußen su= chen und immer uns dahin wenden, wo biese taugen und gelten, aber burchaus und mit Gelbstübermindung die Bestrebungen vermeiben, zu denen wir von Natur geninge Unlagen haben; merben uns abhalten, bas zu versuchen; was uns boch nicht gelingt. Rur wer halfin gelangtrift, mwird ftets mit voller Besonneuheit gang er felbst fenn und wird nie von sich felbst im Stichengelassen werbengenveil er ichmer mußte, was er sich felber zumuthen konnte. Er wird alsdann oft ber Freude theilhaft werden, feine Starken zu fühlen, und felten ben Schmerz erfahren an feine Schwächen erinnert ju werden, welches lettere Demuthigung ift, die vielleicht ben größten Beiftesschmerz verursacht: baber man es viel besser ertragen kann, sein Misgeschick, als sein Ungeschick beutlich ins Auge zu fassen. — Gind wir nun so vollkommen bekannt mit unsern Starken und Schwächen; so werben wir auch nicht Krafte zu zeigen versuchen, Die wir nicht haben, werden nicht mit falscher Munze spielen, weil solche Spiegelfechterei doch endlich ibr Ziel verfehlt. Denn da der ganze Mensch nur die Erscheinung seines Willens ist; so kann nichts verkehrter fenn, als, von der Reflerion ausgehend et= was anderes senn zu wollen, als man ist: benn es ift ein unmittelbarer Widerspruch des Willens mit sich selbst. Nachahmung fremder Eigenschaften und Eigenthumlichkeiten ist viel schimpflicher als das Tras gen fremder Kleider: benn es ist bas Urtheil ber eigenen ABerthlosigkeit von sich selbst ausgesprochen. Renntniß feiner eigenen Gesinnung und feiner Sabigkeiten jeder Art und ihrer unabanderlichen Granzen ift in biefer hinficht ber sicherste Weg, um zur moglichsten Zufriedenheit mit sich selbst zu gelangen. Denn es gilt von ben innern Umffanden, mas von ben außern, baß es namlich für uns feinen wirkfamern Trost giebt, als die volle Gewißheit der unabanderlichen Nothwendigkeit. Uns qualt ein Uebel; das uns betroffen, nicht so febr, als der Gedanke an die Umstande, burch die es hatte abgewendet werden können. Wie jammern oder toben eigentlich nur for lange, als wir hoffen baburch entweder auf ans bre ju mirten, ober uns felbst zu merborter Unstrengung aufzuregen. Aber Kinder und Erwachsene mifsen sich sehr wohl zufrieden zu geben, sobald sie deutlich einsehn, daß es durchaus nicht anders ist:

θυμου ένὶ στήθεσσι φίλου δαμασαντες ανάγκη.

Wir gleichen ben eingefangenen Elephanten, bie viele Lage entsetlich toben und ringen, bis fie fehn, daß es fruchtlos ist, und bann ploglich gelassen ihren Macken dem Joch bieten, auf immer gebändigt. Wir sind wie der König David, ber, so lange sein Sohn noch lebte, unablässig den Jehovah mit Bitten bestürmte und sich verzweifelnd geberdete; sobald aber der Sohn tob war, nicht weiter baran bachte. Daher kommt es, daß unzählige bleibende Uebel, wie Kruppelhaftigkeit, Urmuth, niederer Stand, Säßlichkeit, widriger Wohnort, von Ungahligen gang gleichgültig ertragen und gar nicht mehr gefühlt werden, gleich vernarbten Bunden, bloß weil biefe wiffen, daß innere oder außere Nothwendigkeit hier nichts ju andern übrig laßt: mahrend Glucklichere nicht einsehn, wie man es ertragen kann. Wie nun mit ber außern, fo mit ber innern Rothwendigkeit verfohnt nichts so fest, als eine deutliche Kenntnif berfelben. Haben wir, wie unfre guten Eigenschaften und Starten, so unfre Fehler und Schwächen ein für alle Mal deutlich erkannt, bem gemäß uns unser Ziel gesteckt und über bas Unerreichbare uns zufrieden gegeben; so entgebn wir badurch am sichersten, so weit es imsve Individualität zuläßt, dem bittersten aller Leiben, der Unzufriedenheit mit uns selbst, welche die unausbleibliche Folge der Unkenntnis der eignen Individualität, des falschen Dunkels und baraus ent= standener Vermeffenheit ift. Auf Die bittern Rapitel ber anempfohlenen Gelbsterkenntniß leibet vortreffliche Unwendung ber Dvibische Wers:

Optimus ille animi vindex laedentia pectus Vincula qui rupit, dedoluitque semel.

Soviel über den erworbenen Rarafter, ber zwar nicht sowohl für die eigentliche Ethik, als für das Weltleben wichtig ift, besten Erorterung sich jedoch ber bes intelligibelne und bes empirischen Rarafters als die britte Art nebenordnete, über welche ersteren wir uns in eine etwas ausführliche Betrachtung einlaffen mußten, um uns beutlich zu machen, wie ber Wille in allen seinen Erscheinungen ber Nothwendig= keit unterworfen ist, während er dennoch an sich selbst frei, ja allmächtig genannt werben kann. 7:12 Cel. : 7 11

2950 1. 5'8' blog . ! !

Diese Freiheit, Diese Allmacht, als beren Heu-Berung und Abbild die ganze sichtbare Welt, ihre Erscheinung, baftobt und ben Befegen gemäß, welche die Form der Erkenntnis mit sich bringt, sich fortschreitend entwickelt, - fann nun auch, und zwar ba worihr, in ihrer vollenbetesten Erscheinung; Die pollkommen abaquate Renntniß ihres eigenen Wefens aufgegangen ist, von Neuem sich außern, indem sie namlich entweder auch hier, auf dem Gipfel ber Befinnung und des Gelbstbewußtsenns, baffelbe will, was sie blind und sich selbst nicht kennent wollte, wo dann die Erkenntniß, wie im Einzelnen, so im Bangen, für fie stets Motiv bleibt; ober aber auch umgekehrt biefe Erkenntnig wird ihr ein Quietiv. welches alles Wollen beschwigtigt und aushebt. Dies ist die oben schon im Allgemeinen aufgestellte Bejahung und Werneinung bes Willens jum Leben, Die, als in hinsicht auf ben Wandel des Individuums allgemeine, nicht einzelne Willensaußerung, nicht bie Entwickelung bes Karakters storend modifigire, noch in einzelnen handlungen ihren Ausbruck findet; fon-

N Schoole

bern entweder burth immer ftarkeres Bervortreten ber gangen bisherigen Handlungsweise, oder umgekehrt, durch Aufhebung berselben, lebendig die Maxime ausspricht, welche, nach nunmehr erhaltener Erkenntnig. der Wille frei ergriffen bata - Die deutlichere Ente wickelung von allem biesen, mb ber Hauptgegenstand Dieses letten Buches, ist uns jest burch bie bazwie schen getretenen Betrachtungen über Freiheit , Moth mendigkeit und Rarafter schon etwas erleichtert und porbereitet: fie wird es aber noch mehr werden, nache dem wir, gene abermals hinausschiebend zuvorderst unfre Betrachtung auf bas Leben felbst wieffen Bole len ober Nichtwollen bie große Frage ist, werden gerichtet haben, und zwar so, bag wir im Allgemeis. nen zu erkennen suchen, was dem Willen selbst, ber ja überall bieses Lebens innerstes Wesen ift, eigentlich durch seine Bejahung werde, auf welche Urt und wie weit sie ihn befriedigt, ja befriedigen tann; furz, was wohl im Allgemeinen und Wesentlichen als sein Bustand in dieser seiner eigenen und ihm in jeder Beziehung angehörenden Weltmanzusehn sei. ายหลังสิ่งสามารถ เกาะ ราวารที่ใหม่อาก

Zuvörderst wünsche ich, daß man hier sich diejenige Betrachtung zurückruse, mit welcher wir das
zweite Buch beschlossen, veranlaßt durch die dort aufgeworsene Frage, nach dem Ziel und Zweck des Willens; statt deren Beantwortung sich uns vor Augen
stellte, wie der Wille, auf allen Stusen seiner Erscheinung, von der niedrigsten dis zur höchsten, eines
letzen Zieles und Zweckes ganzentbehrt, immer strebt,
weil Streben sein alleiniges Wesen ist, dem kein
erreichtes Ziel ein Ende macht, das daher keiner endlichen Bestriedigung sähig ist, sondern nur durch
hemmung ausgehalten werden kann, an sich aber ins
Unendliche geht. Wir sahen dies an der einfachsten

aller Maturerscheinungen, der Schwere, die nicht aufbort zu streben und nach einem ausdehnungslosen Mit= telpunkt, dessen Erreichung ihre und der Materie Vernichtung ware, zu drängen, nicht aufhört, wenn auch schon das ganze Weltall zusammengeballt ware. Wir sehn es in den andern einfachen Naturerscheis nungen: das Feste strebt, sei es durch Schmelzen ober durch Auflösung, nach Flussigkeit, wo allein seine chemischen Krafte frei werden: Starrheit ist ihre Gefangenschaft, in der sie von der Kalte gehalten werden. Das Fluffige ftrebt nach Dunstgestalt, in welche es, sobald es nur von allem Druck befreit ist, sogleich übergeht. Rein Körper ist ohne Verwandschaft, d. h. ohne Streben, oder ohne Sucht und Begier, wie Jacob Bohm sagen würde. Die Elektricitat pflanzt ihre innere Gelbstentzweiung ins Unendliche fort, wenn gleich die Masse des Erdballs Die Wirkung verschlingt. Der Galvanismus ist, solange die Saule lebt, ebenfalls ein zwecklos unaufs
hörlich erneuerter Uft ver Selbstentzweiung und Verfohnung. Eben ein solches rastloses, nimmer befriedigtes Streben ist das Dasenn der Pflanze, ein un-aufhörliches Treiben, durch immer höher gesteigerte Formen, bis der Endpunkt, bas Saamenkorn, wieder der Unfangspunkt wird: dies ins Unendliche wiederholt: nirgends ein Ziel, nirgends endliche Befriedigung, nirgends ein Ruhepunkt. Zugleich wers den wir uns aus dem zweiten Buch erinnern, daß überall die mannigfaltigen Naturkräfte und organischen Formen sich die Materie streitig machen, an der sie hervortreten wollen, indem jedes nur besitzt was es bem andern entriffen bat, und so ein steter Rampf um Leben und Tod unterhalten wird, aus welchem eben hauptsächlich der Widerstand hervorgeht, durch welchen jenes, bas innerste Wesen jedes Dinges ausmachende Streben überall gehemmt wird, vergeblich drängt, doch von seinem Wesen nicht lassen kann, sich durchqualt, bis diese Erscheinung untergehtz wo dann andre ihren Plas und ihre Materie gierig ergreifen.

no med all en men nico Wir haben langst bieses ben Kern und bas Aus sich jedes Dinges ausmachende Streben für basiselbe und namliche erkannt, was in uns, wo es sich am beutlichsten, am Lichte bes vollesten Bewußtsenns mas nifestirt, Wille heißt. Wir nennen bann feine Beme mung durch ein Hinderniß, welches sich zwischen ibn und sein einstweiliges Ziel stellt, Leiben, bingegen sein Erreichen des Ziels Befriedigung, Boble fenn, Gluck. Wir konnen biefe Benennungen auch auf jene, bem Grade nach schmacheren, bem Wefen nach identischen Erscheinungen der erkenntnißlosen Welt übertragen. Diefe sehn wir alsognn in stetem Leiden begriffen und ohne bleibendes Glück. Denn alles Streben entspringt aus Mangel, ift also Leiben, so lange es nicht befriedigt ist: feine Befriedigung aber ist dauernd; vielmehr ist sie stets nur ber Unfangs. punft eines neuen Strebens. Das Streben febn wir überall vielfach gehemmt, überall kampfend: so lange also immer als leiden: kein lettes Ziel des Stree bens: also kein Maas und Ziel bes Leibens.

Was wir aber so nur mit geschärfter Ausmertsamkeit und mit Anstrengung in der erkenntnissosen Natur entdecken, tritt uns deutlich entgegen in der erkennenden, im Leben der Thierheit, dessen stetes Leiden leicht nachzuweisen ist. Wir wollen aber, ohne auf dieser Zwischenstufe zu verweilen, uns dahin wenden, wo, von der hellsten Erkenntnis beleuchtet, Alles aufs deutlichste hervortritt, im Leben des Menfchen. Denn wie bie Erscheinung bes Billens volle kommner wird, so wird auch bas leiden mehr und mehr offenbar. In gleichem Maafe als die Erkenntuis zur Deutlichkeit gelangt, bas Bewußtsenn sich steigert, wachst auch die Quaal, welche folglich ihren bochsten Grab im Menschen erreicht, und bort wieber um so mehr, je beutlicher erkennend, je intelligenter ber Mensch ift: ber, in welchem ber Genius lebt, tetbet am meisten. In diesem Sinn, namlich in Bezie-hung auf ben Grad ber Erkenntniß überhaupt, nicht auf bas bloge abstrakte Wissen, verstehe und gebraus che ich hier jenen Spruch des Koheleth: qui auget scientiam, auget et dolorem. - Dieses genque Berhaltniß zwischen bem Grabe bes Bewußtsenns und bem bes Leidens hat durch eine anschauliche und aus genfällige Darstellung überaus schon in einer Zeichnung ausgebrückt jener philosophische Maler ober malende Philosoph Tisch bein. Die obere Balfte seines Blats tes stellt Weiber bar, benen ihre Kinder entführe werben, und die in verschiebenen Gruppen und Stellungen ben tiefen mutterlichen Schmerz, Angft, Berzweiflung, mannigfaltig ausbrucken: bie untere Balfte Des Blattes zeigt, in gang gleicher Unordnung und Bruppirung, Schaafe, benen die tammer weggenommen werden; so daß jedem menschlichen Ropf, jeber menschlichen Stellung ber obern Blatthalfte, ba unten ein thierisches Unalogon entspricht und man nun beulich sieht, wie sich ber im dumpfen thierischen Bewußtsenn mögliche Schmerz verhalt zu der gewaltigen Quaal, welche erst burch die Deutlichkeit ber Erfenntniff, bie Rlarheit bes Bewußtsenns, möglich ward. 's respective, and the property

Wir wollen dieserwegen im menschlichen Da-

lens betrachten. Jeder wird keicht im Leben bes Thieres das Mämliche, nur schwächer, in verschiedenen Graden ausgedrückt wiederfinden und zur Genüge auch an der leidenden Thierheit sich überzeugen können; wie wesentlich alles Leben Leiden ist.

The break of the contraction. Auf jeder Stufe, welche Die Erkenntnif beteuch tet, erscheint sich ber Willenals Individummen Im unendlichen Raum und endlicher Zeit findet das mensch liche Individuum sich als endliche; folglich als eine gegen jene verschwindende Große, in sie hinringe worfen: und ba jene; wegen Abwefenheit aller Gransen, nicht als vollständige Ganze dastehn, uhat das Individuum eigentlich immer nur ein relatives nie ein absolutes Wann und Wo seines Dasenns: benn fein Ort und feine Dauer find endliche Theile eines Unenblichen und Granzenlosen. - Gein eigentliches Dasenn ist nur in der Gegenwart, deren ungehemmte Rlucht in Die Bergangenheit ein fteter Uebergang in den Tob, ein stetes Sterben ist, ba sein vergange nes Leben, abgesehn von dessen etwanigen Folgen für die Gegenwart, wie auch von dem Zeugniß über seinen Willen, bas barin abgebruckt ift, schon vollig abgethan, gestorben und nichts mehr ist: daher auch es ihm vernünftigerweise gleichguttig fenn muß, ob ber Inhalt jener Bergangenheit Quaalen ober Genuffe Die Wegenwart aber wird bestandig unter feis nen Sanden zur Wergangenheit: Die Zufunft ift gang ungewiß und immer furg. Go ift fein Dafenn, auch rein von der geistigen Seite, b. b. allein sofern es erkennend ist, betrachtet, ein stetes Hinsturgen ber Begenwart in die todte Wergangenheit, ein stetes Sterben. Sehn wir es nun aber auch von der physischen Seite an; fo ift offenbar, bag wie bekanntlich unfer

Behn nur ein flets gehemmter Falbift, ... bas Leben unfers Leibes nur ein fortbauernbugehemmites Sterben, ein immer aufgeschobener Tobulfte endlich ist eben so die Regsamfeit unsers Beiftes eine fort. dauernd zurückgeschobene Langeweile. Jeder Athemjug wehrt ben bestanbig eindringenden Tod ab, mit welchem wir auf biese Weise in jeder Gekunde kame pfen, und bann wieder in größern Zwisthenraumen durch jede Mahlzeit, jeden Schlaf injede Erwärmung u. f. w. Bulege, muß er siegen mbenn ihm find wir fchon burch bie Beburt anheimgefallen in und er fpielt nur eine Weite mit feiner Beuterabevor er fie werfchlingen Wir fegen indeffen unfer Leben mit großem Untheil und vieler Gorgfalt forty for lange als moglich, wie man eine Seifenblafenfor lange und fo groß als möglich aufblaft, wiewohl mit ber festen Gewißheit, daß fie platen wirb. Webs Birbir Arbe er ar i i Kuren in har

Sahen wir schon in der erkenntniflosen Natur bas innete Wefen berfelben als ein beständiges Streben, bhne Ziel und ohne Raft; fo tritt uns bei ber Betrachtung bes Thieres und bes Menschen bieses noch viel deutlicher entgegen. Wollen und Streben ift fein ganges Wefen einem unloschbaren Durft ganglich qu' vergleichen Die Bafis alles Wollens aber ift Bedürftigfeit, Mangel, also Schmerz, bem er folglich schon ursprunglich und durch sein Wesen Fehlt es ihm hingegen an Objekten bes anheimfällt. Wollens, indem Die gur leichte Befriedigung fie ihm fogleich wieder wegnimmt; so befällt ihn furchtbare Leeve und Langeweile, weil dann fein Wesen sich nicht mehr außert, er seines Dasenns nicht inne wird. Gein Leben schwankt also hin und her zwischen bem Schmerz und mischen ber Langenweile: welche beibe in ber That Deffen lette Bestandtheile finden Diefes bat fich

sehr seltsam auch dadurch aussprechen mussen, daß, nachbem der Mensch alle Leiden und Quaglen in die Hölle versest hatte, für den Himmel nun nichts übrig blieb, als eben Langeweile.

Das stete Streben aber, welches bas Wesen jeder Erscheinung des Willens ausmacht, erhält auf ben bobern Stufen der Objektivation feine erfte und allgemeinste Grundlage dadurch, daß bier der Wille fich erscheint als ein lebendiger Leib, mit bem eisernen Bebot, ihn zu nahren: und mas Diesem Gebote Die Rraft glebt, ift eben, daß biefer Leib nichts anderes als der objektivirte Wille jum Leben selbst ist. Der Mensch; als die vollkommenste Objektivation jenes Willens, ist bemgemäß auch das bedürftigste unter allen Wesen er ist fonfretes Wollen und Bedurfen im bochsten Grade, ist ein Konfrement von taufend Bedürfnissen. Mit diesen steht er auf ber Erbe, sich felber überlaffen, und die Gorge für die Erhaltung jenes Daseyns, unter so schweren, sich jeden Augenblick von Meuem melbenden Forderungen, füllt auch in der Regel bas ganze Menschenleben aus. Un fie knupft sich sobann unmittelbar, die zweite Unforderung, die der Fortpflanzung bes Geschlechts. Das Leben ber Allermeisten ist auch nur ein steter Rampf um biefe Grifteng felbft, mit ber Bewißbeit ibn gulest zu verlieren, mas sie aber in diesem so mubsetigen Kampf ausdauern läßt, ist nicht sowohl bie Liebe zum leben, als die Furcht vor dem Tode, der aber bennoch als unausweichbar im hintergrunde steht und jeden Augenblick herantreten kann. Das Leben felbst ift ein Meer voller Rlippen und Strubel, die ber Mensch mit der größten Behutsamkeit und Sorgfalt vermeibet, obwohlter weiß, daß wenn es ihm auch gelingt, mit aller Unstrengung und Runft

sich durchzuwinden, er eben dadurch mit jedem Schritt dem größten, dem totalen, dem unvermeidlichen und unheilbaren Schiffbruch näher kommt, ja grade auf ihn zusteuert, — dem Tode: dieser ist das endliche Ziel der muhseligen Fahrt und für ihn schlimmer, als alle Klippen, denen er auswich. —

1361 Run ift es aber sogleich sehr bemerkenswerth. daß einerseits die Leiden und Quaalen des Lebens leicht so anwachsen können, daß selbst ber Tob, in ber Flucht vor welchem das ganze leben besteht, mune schenswerth wird und man freiwillig ihm entgegeneilt; und andrerseits wieder, daß sobald Roth und Leiden dem Menschen eine Rast vergonnen, die Langeweile gleich so nahe ist, daß er des Zeitvertreibs nothwenbig bedarf: weshalb wir an fast allen vor Noth und Sorgen geborgenen Menschen febn, baß sie, nachbem sie nun endlich alle andern Lasten abgewälzt haben, jest sich selbst zur Last sind und nun jede durchges brachte Stunde für Gewinn achten, also jeden Abzug von eben jenem Leben, zu bessen möglichst langer Erhaltung sie bis babin alle Krafte aufboten. Die Langeweile aber ist nichts weniger als ein gering zu achtendes Uebel: sie malt zulest mahre Verzweiflung auf das Gesicht: auch werden überall gegen sie, wie gegen andre allgemeine Ralamitaten, offentliche Borkehrungen getroffen, schon aus Staatsklugheit, weil Dieses Uebel, sogut als sein entgegengesettes Extrem, Die Hungersnoth, die Menschen zu den größten Bugellosigkeiten treiben kann.

Zwischen Wollen und Erreichen fließt nun durchaus jedes Menschenleben fort. Der Wunsch ist, seiner Natur nach, Schmerz: die Erreichung gebiert schnell Sättigung: das Ziel war nur scheinbar: der

Befig nimmt ben Reig weg: unter einer neuen Be-Stalt stellt sich der Bunsch, das Bedurfnis wieder ein: wo nicht; so folgt Debe, Leere, Langeweile, gegen welche der Rampf eben so qualend ist als gegen die Noth. — Daß Wunsch und Befriedigung sich gen, verkleinert das Leiden, welches beide geben, zum geringsten Maaße und macht den glucklichsten Lebenslauf aus. Denn das, was man fonst ben schönsten Theil, die reinsten Freuden des Lebens nen-nen möchte, eben auch nur, weil es uns aus dem Leben heraushebt, nämlich bas reine Erkennen, dem alles Wollen fremd bleibt, der Genug bes Schonen, die achte Freude an der Kunft, - Dies ift, weit es schon seltne Unlagen erforbert, nur bochst Wenigen und auch diesen nur als ein vorübergehender Traum vergonnt: und bann macht eben biefe Wenigen bie hohere intellektuelle Rraft für viel größere Leiden empfänglich, als die Stumpferen je empfinden konnen, und stellt sie überdies einsam unter merklich von ihnen verschiebene Wesen: wodurch sich denn auch dieses ausgleicht. Dem bei weitem größten Theil ber Menschen aber find Die rein intellektuellen Genuffe nicht zugänglich, ber Freude, die im reinen Erfennen liegt, find fie fast ganz unfähig: sie sind ganzlich auf das Wollen verwiesen: wenn daher irgend etwas ihnen Untheil abgewinnen, ihnen intereffant senn foll; fo muß es (dies liegt auch schon in der Wortbedeutung) irgende wie ihren Willen anregen, sei es auch nur durch eine ferne und nur in ber Möglichkeit liegende Beziehung auf ihn: er barf aber nie ganz aus bem Spiele bleiben, weil ihr Dasenn bei Weitem mehr im Wollen als im Erkennen liegt: Aftion und Reaktion ift ibr einziges Element. Die naiven Meußerungen Diefer Beschaffenheit fann man aus Rleinigfeiten und alltäglichen Erscheinungen abnehmen: so z. B. schreiben sie an sehenswerthen Orten, die sie besuchen, ihre Namen hin, um so zu reagiren, um auf den Ort zu wirken, da er nicht auf sie wirkte: ferner können sie nicht leicht ein fremdes, seltenes Thier bloß betrachten; sondern mussen es reizen, necken, mit ihm spieten, um nur Aktion und Reaktion zu empsinden: ganz besonders aber zeigt senes Bedürfniß der Wilflensanregung sich an der Ersindung und Erhaltung des Kartenspiels, welches recht eigentlich der Aust druck der kläglichen Seite der Menschheit ist. —

Uber was auch Natur, was auch das Glück gesthan haben mag; wer man auch sei, und was man auch besiße; der dem Leben wesentliche Schmerz läßt sich nicht abwälzen:

## Πηλειδής δ΄ ώμωξεν, ιδων εις ουράνον ευρύν.

Die unaushörlichen Bemühungen, das teiben zu versbannen, leisten nichts weiter, als daß es seine Gestalt verändert. Diese ist ursprünglich Mangel, Noth, Sorge um die Erhaltung des Lebens. Ist es, was sehrischwer hält, geglückt, den Schmerz in dieser Gesstalt zu verdrängen, so stellt er sogleich sich in taussend andern ein, abwechselnd nach Alter und Umstänsden, als Geschlechtstrieb, leidenschaftliche Liebe, Sissersücht, Meid, Haß, Angst, Ehrgeiz, Geldgeiz, Krankheit u. s. w. s. w. kann er endlich in keisner andern Gestalt Eingang sinden; so kommt er im traurigen, grauen Gewand des Ueberdrusses und der Langenweile, gegen welche dann mancherlei versucht wird. Gelingt es endlich diese zu verscheuchen; so wird es schwerlich geschehn, ohne dabei den Schmerz in einer der vorigen Gestalten wieder einzulassen und so den Tanz von vorne zu beginnen. Denn zwischen

Schmerz und Langerweile wird jebes Menschenleben bin und her geworfen. So niederschlagend diese Betrachtung ist, so will ich boch nebenher auf eine Seite bersetben aufmerksam machen, aus ber sich ein Trost schöpfen, ja vielleicht gar eine Stoische Gleich= gultigfeit gegen, bas vorhandene eigene Uebel erlangen faßt. Denn unsve Ungebuld über dieses entsteht gro-Bentheils daraus, daß wir es als zufällig erkennen, als herbeigeführt durch eine Rette von Urfachen, Die leicht anders fenn fonnte. Dennuber die unmittelbar nothwendigen und gang allgemeinen Uebel, 3. 23. Mothwendigkeit des Alters und des Todes und vieler täglichen Unbequemlichkeiten pflegen wir uns nicht zu betrüben. Es ist vielmehr bie Betrachtung ber Zufälligkeit ber Umstande, Die grade auf uns ein Leiben brachten, was diesem ben Stachel giebt. Wenn wir nun aber erkannt haben, baß ber Schmerz als folcher dem Leben wesentlich und unausweichbar ist, und nichts weiter als seine bloge Gestalt, bie Form unter der er sich darstellt, vom Zufall abhängt pi baß also unser gegenwartiges Leiben eine Stelle ausfüllt; in welche, johne baffelbe, sogleich ein andres trate, das jest von jenem ausgeschlossen wird, bag bemnach ... im Besentlichen , bas Chicfal uns wenig anhaben kann; so konnte eine folche Reflerion, wenn fie zur lebendigen Ueberzeugung murbe, einen be-Deutenden Grad Stoischen Gleichmuthe herbeiführen und bie angstliche Beforgniß um bas eigene Wohl fehr vermindern. In bern That aber magneine fo viel wermogende Herrschaft der Bernunft über bas unmittelbar gefühlte Leiden selten oder nie sich finden. ried. Gelner is errich biege gie verfice.

Uebrigens könnte mann durch jene Betrachtung über das Nothwendige des Schmerzes und über das Verdrängen des einen durch den andern und das

Herbeiziehn des neuen burch den Austritt des vorisigen, sogar auf die paradore, aber nicht ungereimte Hypothese geleitet werden, daß in jedem Individuum das Maaß des ihm wesentlichen Schmerzes durch seine Natur ein für alle Mal bestimmt ware, wel ches Maag weder teer bleiben, noch überfüllt werden konnte, wie sehr auch die Form des Leidens wechseln mag. Sein Leiben und Wohlsenn ware bemnach gar Maak, jene Unlage, bestimmt, welche zwar durch das phissische Befinden einige Ub= und Zunahme zu verschiedenen Zeiten erfahren mochte, im Banzen aber doch die selbe bliebe und nichts anderes ware, als was man fein Temperament nennt, ober genauer, der Grad in welchem er, wie Platon es im ersten Buch der Republik ausdrückt, sunodos oder Luonodos. d. i. leichten ober schweren Sinnes ware: diese Hopothese spricht nicht nur die bekannte Erfahrung, daß große Leiben alle fleineren ganglich unfühlbar machen, und umgekehrt, bei Abwesenheit größer Leiben, selbst die kleinsten Unannehmlichkeiten uns qualen und verstimmen; fondern die Erfahrung tehrt auch, daß wenn ein großes Ungluck, bei dessen btoßen Gedanken wir schauderten, nun wirklich ein= getreten ist, bennoch unfre Stimmung, sobald wir den ersten Schmerz überstanden haben, im Ganzen ziemlich unverändert dasteht; und auch umgekehrt, daß nach dem Eintritt eines tang ersebnten Gluckes, wir uns im Ganzen und anhaltend nicht merklich wohler und behaglicher fühlen als vorher. Bloß der Augenblick bes Eintritts jener Veranderungen bewegt uns ungewöhnlich stark als tiefer Jammer ober lauter Jubel: aber beide verschwinden schnell, weit sie auf Tauschung beruhten. Denn sie entstehn nicht über ben unmittelbar gegenwärtigen Genuß ober Schmert, son=

dern nur über die Eröffnung einer neuen Zukunft, bie barin anticipiet wird. Mur badurch, daß Schmerz ober Freude von der Zukunft-borgten, konnten fie fo abnorm erhöht werben, folglich nicht auf bie Dauer. Für die aufgestellte Hypothese, ber zufolge, wie im Erkennen, fo auch im Gefühl bes leibens ober Boblsein fehr großer Theil subjektiv und a priori bestimmt ware, fonnen noch als Belege die Bemerkungen angeführt werden, daß ber menschliche Frobsinn ober Trubsinn augenscheinlich nicht durch außere Umstande, burch Reichthum ober Stand bestimmt wird, ba wir menigstens eben so viele frohe Gesichter unter ben Armen als unter ben Reichen antresfen: ferner, daß bie Motive, auf welche ber Gelbstmorb erfolgt, fo hochst verschieden sind; indem mir kein Unglud angeben konnen, bas groß gemig mare, um ihn nur mit vieler Wahrscheinlichkeit bei jedem Rarafter herbeizuführen, und wenige bie so flein ma= ren, daß nicht ihnen gleichwiegenderihn schon veranlaßt hatten. Wenn nun gleich ber Grab unsver Beiterkeit ober Traurigkeit nicht zu nallen Zeiten berfelbe ist; so werden wir, dieser Unsicht zufolgen ies nicht dem Wechselbaußerer Umstande, sondern bem bes innern Zustandes, bes physischen Befindens zuschreiben. Zwar sehn wir oft unsern Schmerz nur aus einem bestimmten außern Berhaltniß hervorgebn und find sichtbarlich nur burch bieses gebrückt und betrübt: wir glauben bann, daß wenn nur biefes gehoben mare, bie größte Bufriedenheit eintreten mußte. Das ift aber Täuschung. Das Maas unsers Schmerzes und Wohlsenns im Ganzen ift, nach unsrer Hypothese, für jeden Zeitpunkt subjektiv bestimmt, und in Begiehung auf dasselbe ist jenes außere Motiv zur Betrubnig mir was für ben Leib ein Besikatorium, ju dem sich alle, sonst wertheilten bosen Safte bingiebn.

Der in unserm Wesen, für diese Zeitzeriode, begründete und daher unabwälzbare Schmerz ware ohne
jene bestimmte außere Ursache des Leidens an hundert Punkten vertheilt und erschiene in Gestalt von hundert kleinen Verdrießlichkeiten und Grillen über Dinge, die wir jest ganz übersehn, weil unsre Kapacität für den Schmerz schon durch jenes Hauptübel ausgefüllt ist, welches alles sonst zerstreute Leiden auf einen Punkt koncentrirt hat.

Unmäßige Freude und sehr heftiger Schmerz finden sich immer nur in derfelben Person ein: benn beide bedingen sich wechselseitig und sind auch gemein= schaftlich durch große lebhaftigkeit bes Beistes bedingt. Beibe werden, wie wir soeben fanden, nicht durch das rein Gegenwärtige, fondern durch Unticipation der Zukunft hervorgebracht. Da aber ber Schmerz dem Leben wefentlich ist und auch seinem Grabe nach durch die Natur des Subjekts bestimmt ist, daher plobliche Beranderungen, weil sie immer außere find, seinen Grad eigentlich nicht andern können; so liegt dem übermäßigen Jubel oder Schmerz immer ein Irrthum und Wahn zum Grunde: folglich ließen jene beiden Ueberspannungen des Gemuths sich durch Einsicht vermeiden. Jeder unmäßige Jubel (exultatio, insolens lactitia) beruht immer auf bem Wahn etwas im Leben gefunden zu haben, mas gar nicht darin anzutreffen ist, nämlich dauernde Befriedigung der qualenden sich stets neu gebarenden Bunsche ober Sorgen. Von jedem einzelnen Wahn diefer Urt muß man spater unausbleiblich zurückgebracht werden und ihn bann, wenn er verschwindet, mit eben so bittenn Schmerzen bezahlen, als sein Gineiner Hohe, von der man nur durch Fall wieder herabkann, daher man sie vermeiden sollte: und jeder plößliche übermäßige Schmerz ist eben nur der Fall von so einer Höhe, das Verschwinden eines solchen Wahnes, und daher durch ihn bedingt. Man könnte folglich beide vermeiden, wenn man es über sich vermöchte, die Dinge stets im Ganzen und in ihrem Zusammenhang völlig klar zu übersehn und sich standhaft zu hüten, ihnen die Farbe wirklich zu leihen, die man wünschte, daß sie hätten. Die Stoische Ethik machte einen Hauptpunkt daraus, das Gemüth von allem solchen Wahn und dessen Zolgen zu bestreien, und ihm statt dessen unerschütterlichen Gleichmuth zu geben. Von dieser Einsicht gehr Horatius aus, in der bekannten Ode:

Acquam memento rebus in arduis
Servare mentem, non secus in bonis
Ab insolenti temperatam
Lactitia.

Meistens aber verschließen wir uns der, einer bittern Arzenei zu vergleichenden Einsicht, daß das Leiden dem Leben wesentlich ist und daher nicht von Außen auf uns einströmt, sondern Jeder die unversiegdare Duelle desselben in seinem eignen Innern herumträgt. Wir suchen vielmehr zu dem nie von ims weichenden Schmerz stets eine äußere einzelne Ursache, gleichsam einen Vorwand: wie der Freie sich einen Gößen bildet, um einen Herrn zu haben. Denn unermüdlich streben wir von Wunsch zu Wunsch, und wenn gleich sede erlangte Befriedigung, soviel sie auch verhieß, und boch nicht befriedigt, sondern meistens bald als beschämender Irrthum dasseht, sehn wir doch nicht ein, daß wir mit dem Faß der Danaiden schöpfen; sondern eilen zu immer neuen Wünschen, und so entweder ins Unendliche, oder, was seltener ist und schon eine gewisse Kraft des Karakters voraussest,

bis wir auf einen Wunsch tressen, ber nicht erfüllt und boch nicht aufgegeben werben fanne bann haben wir gleichsam was wir suchten, namlich etwas, bas wir jeden Augenblick, fatt unsers eigenen Befens, als die Quelle unster Leiden anklagen konnen, und wodurch wir nun mit unferm Schicksal entzweit, Dafür aber mit unfrer Erifteng verfohnt werden, inbem die Erkenntniß sich wieder entfernt, daß dieser Eristenz selbst bas Leiben wesentlich und mahre Befriedigung unmöglich fei. Die Folge biefer legten Entwickelungsart ift eine etwas melancholische Stimmung, das beständige Tragen eines einzigen großen Schmerzes und baraus entstehende Geringschäßung aller fleinern Leiden oder Freuden: folglich eine schon wurdigere Erscheinungs als bas stete Haschen nach immer andern Truggestalten, welches viel gewöhnlicher ist. a . Trans. and a series of the contract

Alle Befriedigung, oder was man gemeinhin Gtuck nennt, ist eigentlich und wesentlich immer nur negativ und durchaus nie positiv. Es ist nicht eine ursprünglich und von selbst auf uns kommende Beglückung i sondern muß immer die Befriedizung eines Wunsches senn. Denn Wunsch, d. h. Mangel, ist die vorhergehende Bedingung jedes Genusses. Mit der Befriedigung hört aber der Wunsch und folglich der Genuß auf. Daher kann die Befriedigung oder Beglückung nie mehr senn, als die Befreiung von einem Schmerz, von einer Noth: denn dahin gehört nicht nur jedes wirkliche, offenbare Leiden; sondern auch jeder Wunsch, dessen Importunität unste Ruhe stört, ja sogar auch die ertödtende Langeweile, die uns das Dasenn zur Last macht. — Nun aber ist es so schwer irgend etwas zu erreichen und durchzusesen: jedem Vorhaben stehn

Schwierigkeiten und Bemuhungen ohne Ende entgegen, und bei jedem Schritt haufen sich bie Hindernisse. Wann aber endlich Alles überwunden und erlangt ist; so kann boch nie etwas anderes gewonnen seyn, als baß man von irgend einem Leiden oder einem Wunsche befreit ist, folglich nur sich so befindet, wie vor dessen Eintritt. — Unmittelbar gegeben ist uns immer nur ber Mangel, b. h. ber Schmerz. Die Befriedigung aber und den Genuß konnen wir nur mittelbar erkennen, durch Erinnerung an das vorhergegangene Leiden und Entbehren, das bei seinem Cintritt aufhörte. Daher kommt es, bag wir der Guter und Vortheile, die wir wirklich besißen, gar nicht recht inne werden, noch sie schäßen, sondern nicht an= bers meinen, als eben es musse so senn sie beglücken immer nur negativ, Leiden abhaltend: erst nachdem wir sie verloren haben, wird uns ihr Werth fühlbar: denn der Mangel, bas Entbehren, bas Leiden ist das Positive, sich unmittelbar Unfundigende. Daher auch freut uns die Erinnerung überstandener Noth, Krankheit, Mangel u. dgl., weil solche das einzige Mittel bie gegenwärtigen Guter zu genießen ist. Auch ist nicht zu leugnen, daß in dieser Binsicht und auf diesem Standpunkt des Egoismus, der die Form des Lebenwollens ist, der Anblick oder die Schilderung fremder Leiden uns auf eben jenem Wege Befriedigung und Genuß giebt, wie es lufretius schon und offenherzig ausspricht im Unhang des aweiten Buches: \_\_\_ mong nag gemeine 3 oft

Suave, mari magno turbantibus acquora ventis, E terra magnum alterius spectare laborem: Non, quia vexari quemquam est jucunda voluptas; Sed, quibus ipse malis careas, quia cernere suave est.

Jedoch wird sich uns weiterhin zeigen, daß diese Art der Freude, durch so vermittelte Erkenntniß seines

Wohlsenns, der Quelle der eigentlichen positiven Boss heit sehr nahe liegt.

Das alles Gluck nur negativer, nicht positiver Natur ift, bag es eben beshalb nicht bauernde Befriedigung und Beglückung senn kann, sondern immet nur von einem Schmert ober Mangel erloft, auf welchen entweder ein neuer Schmerz, ober auch languor, leeres Sehnen und Langeweile folgen muß; dies findet einen Beleg auch in jenem treuen Spiegel des Wesens der Welt und des Lebens, in der Kunst; besonders 'in der Poesie. Jede epische oder bramatis sche Dichtung namlich kann immer nur ein Ringen, Streben und Rampfen um Gluck, nie aber bas bleis bende und vollendete Gluck selbst darstellen. Ste führt ihren Belben burch taufend Schwierigkeiten und Gefahren bis zum Ziel: sobald es erreicht ist ulage sie schnell den Vorhang fallen: denn es bliebe ihr jest nichts übrig, als zu zeigen, bag bas glanzende Ziel, in welchem der Held das Gluck zu finden wahnte, auch ihn nur geneckt hatte, und er nach beffen Erreichung nicht besser baran war, als zuvor. Weil ein achtes, bleibendes Glück nicht möglich ist, kann es kein Ge-genstand der Kunst senn. Zwar ist der Zweck des Idylls wohl eigentlich die Schilderung eines solchen: allein man sieht auch, daß das Idull als solches sich nicht halten kann. Immer wird es dem Dichter unter den Handen entweder episch, und ist dann nur ein sehr unbedeutendes Epos, aus kleinen Leiden. fleinen Freuden und fleinen Bestrebungen zusammengesetzt: dies ist der häufigste Fall: voer auch es wird zur bloß beschreibenden Poesie, schilbert bie Schonheit der Matur, b. h. eigentlich bas reine willens freie Erkennen, welches freilich auch in der That das einzige reine Gluck ift, bem weber Leiben noch Be-

burfing vorhergeht, noch auch Reue, Leiben, Leere, Ueberdruß nothwendig folgt: nur-kann dieses Gluck nicht bas ganze Leben füllen, sondern bloß Augenblicke desselben. - Bas wir in ber Poesie sehn, finden wir in der Musik wieder, in beren Melobie wir ja die allgemein ausgedrückte innerfte Geschichte des sich selbst bewußten Willens, bas geheimste Leben, Sehnen, Leiden und Freuen, das Ebben und Kluthen des menschlichen Bergens wiedererkannt ha= ben. Die Melodie ist immer ein Abweichen vom Grundton, durch tausend wunderliche Jrrgange, bis zur schmerzlichsten Dissonanz, barauf sie endlich ben Grundton wiederfindet, ber bie Befriedigung und Beruhigung des Willens ausbrückt, mit welchem aber nachher weiter nichts mehr zu machen ist und dessen langeres Unhalten nur lastige und nichtssagende Monotonie ware, der Langenweile entsprechend.

the grant and their productions and the Alles was diese Betrachtungen beutlich niachen follten, bie Unerreichbarkeit dauernder Befriedigung und die Megativitat alles Glucks, findet seine Erklarung in bem, mas am Schlusse bes zweiten Buches gezeigt ift, wie namlich ber Bille, beffen Objektipation das Menschenleben, wie jede Erscheinung, ist, ein Streben ohne Ziel und ohne Ende ift. Das Geprage dieser Endlosigkeit finden wir auch allen Theilen feiner gesammten Erfcheinung aufgedrückt, von bet allgemeinsten Form Diefer, ber Zeit und bem Raum ohne Ende an, bis zur vollendetesten aller Erscheinungen, bem leben und Streben bes Menschen. -Man fann brei Ertreme bes Menschenlebens theoretisch annehmen und sie als Elemente des wirklichen Menschenlebens betrachten. Erstlich, bas gewaltige Wollen, die großen Leidenschaften: es tritt hervor in den großen historischen Karakteren; es ist geschildert

im Epos und Drama: es kann sich, aber auch in ber fleinen Sphare zeigen: benn bie Größe ber Objekte mißt sich hier nur nach bem Grabe, in welchem sie ben-Willen bewegen, nicht nach ihren außern Berbaltniffen. Godann zweitens, bas reine Erfennen, das Auffassen der Ideen, bedingt durch Befreiung der Erkenntniß vom Dienste des Willens: das leben bes Genius. Endlich brittens, die größte Lethargie des Willens und damit der an ihn gebundenen Erfenntnig, leeres Sehnen, lebenerstarrende Langeweile. Das Leben des Individuums, weit entfernt in einem diefer Ertreme zu verharren, berührt sie nur selten und ist meistens nur ein schwaches und schwankendes Unnahern zu dieser oder jener Seite, ein durftiges Wollen fleinlicher Objekte, stets wiederkehrend und so ber Langenweile entrinnend. — Es ist wirklich unglaublich, wie nichtssagend und bedeutungs= leer, von Außen gesehn, und wie dumpf und besinnungslos, von Innen empfunden, das leben der allermeisten Menschen babinfließt. Es ist ein mattes Gebnen und Qualen, ein traumerisches Taumeln durch die vier Lebensalter hindurch zum Tode, unter Begleitung einer Reihe trivialer Gebanken. Jedes In-Dipiduum jedes Menschengesicht und bessen Lebenslauf ist nur ein kurzer Traum mehr des unendlichen Maturgeistes, des beharrlichen Willens zum Leben, ist nur ein flüchtiges Gebilde mehr, bas er spielend hinzeichnet auf sein unendliches Blatt, Raum und Zeit, und eine gegen diese verschwindend kleine Weile bestehn läßt, bann auslöscht, neuen Plag zu machen. Dennoch, und hier liegt die bedenkliche Seite des Lebens, muß jedes dieser flüchtigen Gebilde, dies ser schaalen Einfalle, vom ganzen Willen zum Leben, in aller feiner Heftigkeit, mit vielen und tiefen Schmergen und zulest mit einem wirklich empfundenen bittern

superly.

Love bezählt werden. Darum macht uns der Uniblick eines Leichnams so plößlich ernst.

Das Leben sedes Einzelnen ist, wenn man es im Ganzen und Allgemeinen übersieht und nur bie bebeutsamsten Zige heraushebt, eigentlich immer ein Trauerspiel: aber im Ginzelnen burchgegangen, bat . es ben Karafter des tustspiels. Denn bas Treiben des Tages, vie Plage des Augenblicks, das Wünschen und Fürchten der Woche, die Unfalle jeder Stunde sind lauter Romodienscenen. Aber die nie erfüllten Wimsche, bas vereitelte Streben, bie vom Schiefal unbarmberzig zertretenen Hoffnungen, Die unseeligen Jerthumer bes gangen Lebens, mit bem ffeigenden leiden und Tobe am Schlusse; geben immer ein Trauerspiel. Go muß, als ob bas Schickfal zum Jammer unsers Dasenns noch den Spote fügen gewollt, unser Leben alle Wehen bes Trauerspiels enthalten, und wir babei boch nicht einmal bie Würde tragischer Personen behaupten konnen, sondern, im breiten Detail des Lebens, unumganglich lappische Luftspielkaraftere fenn.

So sehr nun aber auch große und kleine Plagen jedes Menschenleben süllen und in steter Unzuhe und Bewegung erhalten; so vermögen sie doch nicht die Unzulänglichkeit des Lebens zur Erfüllung des Geistes, das Leere und Schaale des Dasenns zu verdecken, oder die Langeweile auszuschließen, welche immer bereit ist jede Pause zu füllen, welche die Sorge läßt. Daraus ist es entstanden, daß der menschliche Geist, noch nicht zufrieden mit den Sorgen, Bekümmernissen und Beschäftigungen, die ihm die wirkliche Welt auslegt, sich in der Gestalt von tausend verschiedenen Superstitionen noch eine imagis

nare Welt schafft, mit dieser sich dann auf alle Weisezu thun macht und Zeit und Krafte an ihr verschwendet, sobald die wirkliche ihm die Ruhe gonnen will, deren er gar nicht empfänglich ist. Dieses ist daher auch ursprünglich am meisten ber Fast bei ben Bolkern, welchen die Milde des Himmelsstriches und Bodens das Leben leicht macht, vor allen bei den Hindus, bann bei ben Griechen, Romern, und span ter bei den Italianern, Spaniern u. f. m. - Damonen, Gotter und Heilige schafft sich ber Mensch; nach seinem eignen Bilde: diesen muffen bann unablassig Opfer, Gebete, Tempelverzierungen, Gelibbe und beren tosung, Wallfarthen, Begrüßungen, Schmickung der Bilder u. f. w. dargebracht werden. Ihr Dienst verwebt sich überall mit der Wirklichkeit, ja verdunkelt diese: jedes Ereigniß des Lebens wird bann als Gegenwirkung jener Wesen aufgenommen ; der Umgang mit ihnen füllt die halbe Zeit des Lebens aus, unterhalt beständig die Hoffnung und wird, durch den Reiz der Tauschung, oft interessanter, als der mit wirklichen Wesen. Er ist der Ausdruck und, das Symptom der doppelten Bedürftigkeit des Mens schen, theils nach Hulfe und Beistand, und theils nach Beschäftigung und Kurzweil: und wenn er auch bem erstern Bedurfniß oft grade entgegen arbeitet, indem bei vorkommenden Unfallen und Gefahren, koftbare Zeit und Kräfte, statt auf beren Abmendung, auf Gebete und Opfer unnug verwendet werden; jo bient er dem zweiten Bedürfniß bafür besto besser, durch jene phantastische Unterhaltung mit einer er traumten Geisterwelt: und bies ist der gar nicht zu verachtende Gewinn aller Superstitionen.

Haben wir nunmehr durch die allerallgemeinsten Schopenh. Welt.

Trible of the mountains and the state of the

Tag nicht zu erleben. — Benn: man inim endlich noch Jedem die entsetlichen Schmerzen und Quaalen, benen fein Leben beständig offen steht, vor bie Augen bringen wollte; so wirde ihn Grausen ergreifen: und wenn man ben verstocktesten Optimisten burch Die Rrankenhospitaler, Lazarethe und chirurgische Marterkammern, burch die Gefangniffe und Eftavenställe? über Schlachtfelber und Gerichtsstätten führen, und alle die finstern Behansungen bes Elends, wo es sich vor den Blicken kalter Neugier verkriecht, ihm offe nen wollte; bann wurde sicherlich auch er zuless eins febn, welcher Art dieser meilleur des mondes post sibles ist. Freilich ist am Menschenleben, wie an jeder schlechten Waare, die Außenseite, mit falsthem Schimmer überzogen: immer verbirgt sich was leis bet; hingegen was jeder an Prunk und Glanz erschwingen kann trägt er zur Schau und je mehr ihm innere Zufriedenheit abgeht, desto mehr wunscht er in der Meinung Undrer als ein Beglückter dazustehn: so weit geht die Thorheit, und die Meinung Underer ift ein Hauptziel des Strebens eines Jeben, obgleich bie gangliche Michtigkeit beffelben schon badurch sich ausbruckt, daß in fast allen Sprachen Gitelfeit, vamitas, ürsprünglich Leerheit und Michtigkeit bebeutet. - Allein auch unter allem biesen Blendwerf konnen die Quaalen des Lebens sehr leicht so anwachsen, und es geschieht ja täglich, daß ber sonst über Alles gefürchtete Tob mit Begierbe ergriffen wird. Ja, wenn bas Schickfal seine ganze Tucke zeigen will; so kann selbst diese Zuflucht bem Leidenden versperrt und er, unter den Sanden ergrimmter Feinde, graufas men, langsamen Martern ohne Rettung bingegeben Vergebens ruft bann ber Gequalte seine Gotter um Gulfe an: er bleibt seinem Schicksal ohne Gnade Preis gegeben. Diese Rettungsloßigkeit ist

100000

aber when mir ber Spiegel ber Unbezwinglichkeit feines Willens, bessen Objektitat seine Person ist. · So wenig eine außere Macht diesen Willen andern oder aufheben fann; so wenig kann auch irgend eine frembe Macht ihn von den Quaalen befreien, Die aus dem Leben hervorgehn, idas die Erscheinungrienes Willens ist. Immer ist der Mensch auf sich selbst Juruckgewiesen, wie in joder, so in der Hauptsache. Gein Wille ist und bleibt es, wovon Alles fur ihn abhangt. Saniassis, Marchrer, heilige jedes Glanbens und Namens, haben freiwillig und gern jede Marter erduldet; weil in ihnen ber Wille zum Leben sich aufgehoben hatte: dann aber war sogar die langsame Zerstörung seiner Erscheinung ihnen willkommen. Doch ich will ber ferneren Darstellung nicht vorgreifen. — Uebrigens kann ich hier die Erklarung nicht zurückhalten, daß mir ber Optimismus, wo er nicht etwa das gedankenlose Reden solcher ist, unter beren platten Stirnennichts als Worte herbergen, nicht bloß als eine absurde, sondern auch als eine wahrhaft ruch lose Denkungsart erscheint, als ein bittrer Hohn über die namenlosen Leiden der Menschbeit. - Man bente nur ja nicht etma, bag bie chrifttiche Glaubenslehre bem Optimismus gunstig fei; ba im Begentheil in den Evangelien Welt und Uebel beinahe als synonyme Ausbrücke gebraucht werden.

Nachdem wir nunmehr die beiden Auseinandersehungen, deren Dazwischentreten nothwendig war,
nämtich über die Freiheit des Willens ansich, zugleich
mit der Nothwendigkeit seiner Erscheinung, sodam
über sein Loos in der sein Wesen abspiegelnden Welt,
auf deren Erkenntniß er sich zu bejahen oder zu verneinen hat, vollendet haben; können wir diese Be-

jahung und Verneinung selbst, die wir oben nur allgemein aussprachen und erklärten, jest zu größerer Deutlichkeit erheben, indem wir die Handlungsweisen, in welchen allein sie ihren Ausdruck sinden,
barstellen und ihrer innern Bedeutung nach betrachten.

Die Bejahung bes Willens ift bas von feiner Erkenntniß gestorte beständige Wollen selbst, wie es das Leben der Menschen im Allgemeinen ausfüllt. Da schon der Leib des Menschen die Objektitat bes Willens, wie er auf biefer Stufe und in die-Jem Individuo erscheint, ist; so ist sein in der Zeit fich entwickelndes Wollen gleichsam die Paraphrase bes Leibes, Die Erlauterung ber Bebeutung bes. Banizen und seiner Theile; ift eine andre Darstellungsweise besselben Dinges an sich, bessen Erscheinung auch schon der Leib ist. Daher konnen wir, statt Bejahung des Willens, auch Bejahung des Leibes Jagen. Das Grundthema aller mannigfaltigen Bil-Lensakte ist die Befriedigung ber Bedürfnisse, welche Dofenn bes Leibes in feiner Befundheit ungertrennlich sind, schon in ihm ihren Ausbruck haben und sich zurückführen lassen auf Erhaltung bes Indipiduums und Fortpflanzung des Geschlechts. Allein mittelbar erhalten hiedurch die verschiedenartigsten Motive Gewalt über den Willen und bringen die mannigfaltigsten Willensakte hervor. Jeder von diesen ist nur eine Probe, ein Exempel, des hier erschei-nenden Willens überhaupt: welcher Urt diese Probe fei, welche Gestalt das Motiv habe und ihr mittheile, ist nicht wesentlicht sondern nur, daß überhaupt gewollt wird, und mit welchem Grabe ber Heftigkeit, ist hier die Sache. Der Wille kann nur an ben Motiven sichtbar werben, wie bas Auge nur

am Lichte seine Sehkraft äußert. Das Motiv überhaupt steht vor dem Willen als vielgestaltiger Proteus: es verspricht stets völlige Befriedigung, Loschung des Willensdurstes: ist es aber erreicht, so steht es gleich in andrer Gestalt da und bewegt in dieser aufs Neue den Willen, immer seinem Grade der Heftigkeit und seinem Verhältniß zur Erkenntniß gemäß, die eben durch diese Proben und Erempel als empirischer Karakter offenbar werden.

Der Mensch findet, vom Eintritt seines Bes wußtsenns an, sich als wollend, und in der Regel bleibt seine Erkenntniß in beständiger Beziehung zu seinem Willen. Er sucht erft die Objekte feines Bollens, dann die Mittel zu diesen, vollständig kennen zu lernen. Jest weiß er, was er zu thun hat, und nach anderm Biffen ftrebt er, in ber Regel, nicht. Er handelt und treibt: das Bewußtsenn immer nach bem Ziele seines Wollens hinzuarbeiten halt ihn aufrecht und thatig: sein Denken betrifft die Wahl ber Mittel. So ist das leben fast aller Menschen: sie wollen, wissen was sie wollen, streben danach mit so vielem Gelingen, als sie vor Verzweiflung, und so pielem Mislingen, als sie vor Langerweile und beren Folgen Schuft. Daraus geht eine gemiffe Beiterfeit, wenigstens Gelassenheit hervor, an welcher Reichthum ober Armuth eigentlich nichts anbern: benn ber Reiche, wie der Urme, genießen nicht mas fie baben, da dies, wie gezeigt, nur negativ wirkt; son-bern was sie durch ihr Treiben zu erlangen hoffen. Sie treiben vorwarts, mit vielem Ernst, ja mit wichtiger Miene: so treiben auch die Kinder ihr Spiel. — Es ist immer eine Ausnahme, wenn so ein Lebenslauf eine Storung erleidet, dadurch, bag aus einem vom Dienste bes Willens unabhangigen

und auf das Wesen der Welt überhaupt gerichteten Erkennen, eintweder die asthetische Aufforderung zur Beschaulichkeit, oder die ethische zur Entsagung hersvorgeht. Viel öster entzündet sich der Wille zu einem die Besahung des Leides weit übersteigenden Grade, welchen dann heftige Affekte und gewaltige Leidenschaften zeigen, in welchen das Individuum nicht bloßsein eigenes Dasen bejaht, sondern das der übrigen verneint und aufzüheben sucht, wo es ihm im Wegesteht.

Die Erhaltung des Leibes durch dessen eigene Rrafte ist ein so geringer Grad der Bejahung des Willens, daß, wenn es freiwillig bei ihm bliebe, wir annehmen konnten, mit dem Tode dieses Leibes sei auch der Wille erloschen, der in ihm erschien. Allein schon die Bestiedigung des Geschlechtstriebes geht über die Bejahung ber eigenen Eristenz, die eine so kurze Zeit fullt, hinaus, bejaht das Leben über den Tod des Individuums, in eine unbestimmte Zeit hinaus. Die Natur, immer wahr und konsequent, hier sogar naiv, legt ganz offen die innere Bedeu-tung des Zeugungsaktes vor uns dar. Das eigene Bewußtsehn, die Heftigkeit des Triebes, lehrt uns, daß in biesem Uft sich die entschiedenste Bejahung des Willens zum Leben, rein und ohne weitern Zusaß (etwa von Verneinung fremder Individuen) ausspricht: und nun in der Zeit und Kausalreihe, d. h. in der Natur, erscheint als Folge des Utts ein neues Leben, vor den Erzeuger stellt sich der Erzeugte, in der Erscheinung von jenem verschieden, aber an sich, oder der Idee nach, mit ihm identisch. Die Zeugung ist in Beziehung auf den Erzeuger nur der Ausbruck, das Symptom seiner entschiedenen Bejahung des Willens zum Leben: in

Beziehung auf den Erzeugten ist sie nicht etwa der Grund des ABillens der in ihm erscheint, da der Wille an sich weder Grund noch Folge kennt; son= bern sie ist, wie alle Ursache, nur Gelegenheitsur= sache der Erscheinung dieses Willens zu dieser Zeit, an diesein. Ort. Alls Ding an sich ist ver Wille des Erzeugers und der des Erzeugten nicht verschieden; da nur die Erscheinung, nicht das Ding an sich, dem principio individuationis unterworfen ist. Mit jener Bejahung über den eigenen keib hinaus und bis zur Darstellung eines neuen, ist auch Leiden und Tod, als zur Erscheinung des Lebens gehörig, aufs Neue mitbejaht und die Möglichkeit der Erlösung durch die höchste Erkenntniß diesmal für fruchtlos erklart. Hier liegt der tiefe Grund der Schaam über das Zeugungsgeschäft. — Diese Ansicht ist mythisch dargestellt in dem Dogma der Christlichen Glaubens-lehre, daß wir alle des Sundenfalls Udams (ver offenbar nur die Befriedigung der Geschlechtslust ist) theilhaft und durch denselben des Leidens und des Todes schuldig sind. Jene Glaubenstehre geht hierin über die Betrachtung nach dem Saß vom Grunde hinaus und erkennt die Idee des Menschen; deren Einheit, aus ihrem Zerfallen in unzählige Indivi-duen durch das alle zusammenhaltende Band der Zeugung wiederhergestellt wird. Diesem zufolge sieht sie jedes Individuum einerseits als identisch mit dem Abam, dem Symbol der Bajahung des Lebens, an, und insofern als der Sunde (Erbsunde), dem Lei= den und dem Tode anheimgefallen: andrerseits zeigt ihr die Erkenntniß ber Ibee auch jedes Individuum als identisch mit dem Erloser, dem Symbol der Ver= neinung des Willens zum Leben, und insofern seiner Selbstaufopferung theilhaft, durch sein Verdienst erlost, und gerettet aus den Banden der Sunde und bes Todes, b. i. der Welt. (Rom. 5, 12 — 21.) —

Eine andre mythische Darstellung unster Ansicht von der Geschlechtsbefriedigung als der Bejahung des Willens zum Leben über das individuelle Leben hinaus, als einer erst dadurch konsummirten Anheimfallung an dasselbe, oder gleichsam als einer erneuerten Verschreibung an das Leben, ist der Griechische Mythos von der Proserpina, der die Rückfehr aus der
Unterwelt noch möglich war, so lange sie die Früchte
der Unterwelt nicht gekostet, die aber durch den Genuß des Granatapfels jener gänzlich anheimfällt.
Aus Göthe's unvergleichlicher Darstellung dieses Mythos spricht jener Sinn desselben sehr deutlich, besonders mann, sogleich nach dem Genuß des Granatapfels, plöslich der unsichtbare Chor der Parzen einfällt:

"Du bist unser? Rückern folltest wiederkehren: Und der Bis des Apfels macht bich unser!"

des die entschiedene, stärkste Bejahung des Lebens bestätigt sich der Geschlechtstrieb auch dadurch,
daß er dem rein sinnlichen Menschen, wie dem Thier,
der letzte Zweck, das höchste Ziel seines Ledens ist.
Selbsterhaltung ist sein erstes Streben, und sobald
er für diese gesorgt hat, strebt er nur nach Fortpflanzung des Geschlechts: mehr kann er als rein sinnliches Wesen nicht. Auch die Natur, deren inneres
Wesen der Wille zum Leden selbst ist, treibt mit aller ihrer Kraft den Menschen, wie das Thier, zur
Fortpflanzung. Danach hat sie mit dem Individuum
ihren Zweck erreicht und ist ganz gleichgültig gegen
dessen Untergang, da ihr, als dem Willen zum Le-

ben, nur an der Erhaltung der Gattung gelegen, das Individuum ihr nichts ist. — Weil im Geschlechtstrieb das innere Wesen der Natur, der Wille zum teben, sich am stärksten ausspricht, sagten die alten Dichter und Philosophen, — Hesiodos und Parmenides, — sehr bedeutungsvoll, der Eros sei das Erste, das Schaffende, das Princip aus dem alle Dinge hervorgiengen. (Man sehe Aristot. Metaph. I., 4.) Auch der Maja der Inder, dessen Westaph. I., 4.) Auch der Maja der Inder, dessen durch amor paraphrasier.

will all a series and usin T 2011. Die Genitalien sind viel mehr als irgend ein anderes außeres Glied des Leibes bloß dem Willen und gar nicht ber Erkenntniß bienend: ja, ber Wille zeigt sich hier fast so unabhängig von ber Erkenntniß, als in ben bem bloß vegetativen Leben, ber Reproduktion dienenden Theilen, in welchen der Wille blind wirkt, wie in ber erkenntnistofen Ratur. Denn die Zeugung ist nur die auf ein neues Indivibuum übergehende Reproduktion, gleichsam die Reproduktion auf ber zweiten Poteng, wie ber Tob nur Die Erfretion auf der zweiten Potenz ift. - Diesem alden zufolge sind die Genitalien ber eigentliche Brenn= punkt bes Willens und folglich ber entgegengesette Pol des Gehirns, des Reprasentanten ber Erkenntniß, b. i. ber andern Seite ber Welt, ber Welt als Worstellung. Jene sind bas lebenerhaltenbe, ber Zeit enbloses Leben zusichernde Princip: Die Erfenntniß bagegen giebt die Möglichkeit ber Aushebung des Wollens, ber Erlosung burch Freiheit, ber Vernichtung ber Welt.

Wir haben schon am Anfang dieses vierten Buches aussührlich betrachtet, wie der Wille zum Leben

in Feiner Bejahung fein Werhaltniß zum Tobe anzuseln bat dieser namlich ihm nicht ansicht seweit ver als etwas felbst ichon im Leben Begriffenes und bazu Behoriges daftebe, bem fein Gegenfaß, Wole Ben gungg völlig bas Gleichgewicht halt und bem 2Billen gum leben, troß dem Tode des Individuums, auf alle Zeit bas Leben fichert und verburgte welches -auszubrücken bie Inder bem Tobesgott Schiwa ben Lingam zum Atteibut gaben Dafelbft auch ausgeführt; wie Der mit vollkommner Befonnenheit auf bem Standpunkt entschiedener Bejahung des Lebens Stehende dem Tode furchtlos entgegen= fiehtin Daber hier inichts mehr bavon. Ohne flare Besonnenheit ftehn die meisten Menfchen auf biefem Standpunkt und bejahen fortbauernd bas iteben. Alts Spiegel Dieser Bejahung steht die Welt Iba, mit ungabligen Individuen, in endloser Zeit und endlosem Raum, "und endlosem Leiden, zwischen Zeugung und Tobiohne Ende. - Es ift hierüber jedoch von feiner Selte weiter eine Rlage zu erheben i benn -ber Wille führt das große Trauer und Lustspiel auf "eigene - Roften auf, und ift auch fein eigener Zuschauer. Die Welt ift grade eine solche, weil der Wille, desfen Erscheinung fie ist, ein folcher ift, weil er fo will. Für die Leiden ift die Rechtfertigung die, daß Der Wille auch auf diese Erscheinung sich selbst be= jaht: und biefe Bejahung ift gerechtfertigt und ausgeglichen badurch, bag er bie Leiden tragt. " Cs er= bifnet fich uns fcon bier ein Blick auf bie emige Berechtigfeit, im Bangen: wir werden fie weisterhin naber und beutlicher auch im Einzelnen erfennen. Doch wird zuvor noch von der zeitlichen ober menschlichen Gerechtigkeit geredet werden muffen. and the first of the man noced north of the

wes aussichted bereuchtet.

Wir erinnern uns aus dem zweiten Buch, wie in der ganzen Natur, auf allen Stufen der Objektität des Willens Anothwendig ein beständiger Kampf zwischen den Individuen aller Gattungen war, und eben dadurch sich eins innerer Widerstreit des Willens zum Leben gegen sich selbst ausdrückte. Auf der hochzisten Stufe der Objektität wird, wie alles sandere, auch jenes Phanomen sich in erhöhter Deutlichkeits darstellen und sich daher weiter entzissern lassen. Zu diesem Zweck wollen wir vorerst dem Ego is zwins, als dem Ausgangspunkt alles Kampses, interiner Quelle nachspüren.

Wir haben Zeit und Raum Meil nur durch fier und in ihnen Wielheit des Gleichartigen möglich ist bas principium individuationis gengunt. Sie sind, Die wesentlichen Formen ber naturlichen, b. b. bem Willen entsprossenen Erkenntnig. Daber wird überall der Wille sich in der Vielheit von Individuennerscheinen. Jedes berselben ift, an, sich betrachtet, ber gange Wille jum Leben, ber bier auf einer bestimmten Stufe der Deutlichkeit erscheint und baber fein ganzes Wesen, mit seiner ganzen Energie und Seftigfeit, in bem Grab mie es hier fichtbar werben fann, außert. Zu dieser Aeußerung bedarf, er unmittelbar nur sich selbst, nicht andrer Individuen außer ihm? Hiezu kommt endlich bei ben erkennenden Wesen bas Besondere, daß das Individuum Trager des erkennenden Subjekts und dieses Trager ber Welt ift; b. h. daß die ganze Ratur außer ihm und alle übrigen Individuen nur in seiner Vorstellung existiren, er sich ihrer stets nur als seiner Vorstellung, also als etwas von seinem Wesen und Dasenn abhängiges bemußt ift, ba mit feinem Bewußtsenn ihm nothwendig auch die Welt untergeht, d. b. ihr Seyn und

100001

Michtsenn gleichbebeutend und umunterscheibbar wirb. Jedes exkennende Individuum ist also in Wahrheit und findet sich als den ganzen Willen jum Leben, ober das Ansich der Welt selbst und auch als die erganzende Bedingung der Welt als Vorstellung, folglich als einen Mikrokosmos, der dem Makrokosmos gleich zu schäßen ist. Die immer und überall wahrhafte Natur felbst giebt ihm schon ursprünglich und unabhängig von aller Reflerion diese Erkenneniß ein fach und unmittelbar gewiß. Mus ben angegebenen beiden nothwendigen Bestimmungen nun erflart es sich, wie jedes in der granzenlosen Welt ganzlich verschwindende und zu Nichts verkleinerte Individuum bennoch sich sum Mittelpunkt der Welt macht, seine eigene Existenz und Wohlsenn vor allem andern bez rucksichtigt, ja; auf beni natürlichen Stanbpunkte, alles andere biefer aufzuopfern bereit ist, bereit ist Die Welt zu vernichten, um nur fein eigenes India viduum, diesen Tropfen im Meer, etwas langer zu erhalten. Diese Gesinnung ift ber Egoismus, ber jedem Dinge in der Matur wesentlich ist. Eben er aber ist es, wodurch der innere Widerstreit des Wiltens mit sich felbst zur fürchterlichen Offenbarung ge= langt. Denn biefer Egoismus hat seinen Bestand und Wesen in jenem Gegensaß des Mikrokosmos und Makrokosmos, oder darin, daß die Objektivation des Willens bas principium individuationis jur Form hat und dadurch der Wille in unzähligen Individuen sich auf gleiche Weise erscheine und zwar in jedem der= selben nach beiden Geiten (Wille und Vorstellung) ganz und vollständig: und während jedes sich selbst als der gange Wille und die gange Vorstellung unmittelbar gegeben ist, -sind bie übrigen ihm zunächst nur als seine Vorstellungen gegeben : daher geht ihm sein eigenes Wesen und Dessen Erhaltung allemandem

zusammen vor. In dem auf den hochsten Grad gest steigerten Bewußtsenn, dem menschlichen, muß, wie die Erkenntniß, der Schmerz, die Freude, so auch der Egoismus ben bochsten Grad erreicht haben und ber durch ihn bedingte Widerstreit der Individuen auf das entseslichste hervortreten. Dies sehn wir überall vor Augen, im Rleinen wie im Großen, sehn es bald von der schrecklichen Seite, im Leben großer Inrannen und Bosewichter und in weltverheerenden Kriegen, balb von der lacherlichen Seite, wo es das Thema des Lustspiels ift und ganz besonders im Gis gendunkel und Eitelkeit hervortritt, welche, so wie kein Undrer, Rochefoucault aufgefaßt und in ab stracto bargestellt hat: wir sehn es in der Weltge schichte und in ber eigenen Erfahrung. Aber am Deutlichsten tritt es hervor, sobald irgend ein Haufen Menschen von allem Gesetz und Ordnung entbunden ist: ba zeigt sich sogleich aufs Deutlichste bas belfum omnium contra omnes, welches Hobbes, int ersten Kapitel de cive trefflich geschildert hat. Es zeigt sich, wie nicht nur Jeber bem Undern zu entreißen sucht, was er selbst haben will; sondern sogar oft Einer um sein Wohlsehn durch einen unbedeus tenden Zuwachs zu vermehren, das ganze Gluck oder Leben des Andern zerstort. Dies ist der hochste Ausbruck bes Egoismus; beffen Erscheinungen in bieser Hinsicht nur noch übertroffen werden von denen ber eigentlichen Bosheit, die ganz uneigennußig ben Schaden und Schmerz Andrer ohne allen eignen Vortheil fucht: davon bald die Rede senn wird.

Eine Hauptquelle des Leidens, welches wir oben als allem Leben wesentlich und unvermeidlich gesunden haben, ist, sobald es wirklich und in bestimmter Gestalt eintritt, jene Eris, der Kampf aller Indivi-

Carpelle.

vuen, der Ausdruck des Widerspruchs, mit welchem der Wille zum Leben im Innern behaftet ist. Hier liegt eine undersiegbare Quelle des Leidens, troß den Workehrungen, die man dagegen getroffen, und welsche wir sogleich naher betrachten werden.

Es ist bereits auseinandergesehe, wie die erste und einfache Bejahung des Willens zum Leben nur Bejahung des eignen Leibes ift, b. h. Darstellung durch Akte in der Zeit des Willens in so weit schon der Leib, in seiner Form und Zweckmäßigkeit Ausbruck desselben im Raum ist, und nicht weiter. Diese Bejahung zeigt sich als Erhaltung des Leibes mittelft. Unwendung von bessen eignen Kräften. Un sie knupft fich unmittelbar bie Befriedigung des Geschlechtstriebes, ja gehort zu ihr, fofern die Genitalien zum Leibe gehoren. Daber ift freiwillige und burch gar fein Motiv begrundete Entsagung ber Befriedigung jenes Triebes schon ein Grad von Verneinung bes Willens zum Leben, eine auf erfolgte als Quietiv wirkende Erkenntnig freiwillige Selbstaufhebung besselben und solche Berneinung bes eigenen Leibes. erscheint daher schon als ein Widerspruch des Willens gegen seine eigne Erscheinung. Denn obgleich auch hier ber Leib in den Genitalien den Willen zur Fortpflanzung objektivirt, wird biese bennoch nicht gewollt. Eben dieserhalb, namlich weil sie Berneinung ober Aufhebung bes Willens zum Leben ist, ist solche Entsagung immer eine schmerzliche Selbstüberwindung: boch bavon weiter unten. — Indem nun aber ber Wille jene Sebbitbejabung bes eigenen Leibes in unzähligen Individuen neben einander darstellt, geht er, vermoge des Allen eigenthumlichen Egoismus, sehr leicht in einem Individuo über biese

Bejahung hinaus, bis zur Verneinung beffelben im andern Individuo erscheinenden Willens. Der Wille des erstern bricht in die Granze der fremden Willensbejahung ein, indem das Individuum entweber ben fremden leib selbst zerstort ober verlett, ober aber auch, indem es die Rrafte jenes fremden Leibes feinem Willen zu bienen zwingt, fatt bem Willen sofern er in jenem fremden Leibe selbst erscheint, also wenn es dem als fremden Leib erscheinenden Willen die Krafte dieses leibes entzieht und dadurch die sein nem Willen bienende Rraft über bie feines eigenen Leibes hinaus vermehrt, folglich seinen eignen Willen über seinen eignen Leib hinaus bejaht, mittelft Berneinung des in einem fremden Leibe erscheinenden Willens. - Dieser Einbruch in die Granze fremder Willensbejahung ist von jeher deutlich erkannt und der Begriff besselben durch das Wort Unrecht bezeichnet worden. Denn beide Theile erkennen die Sache, zwar nicht wie wir hier in der deutlichsten Abstraktion, sondern als Gefühl, augenblicklich. Der Unrecht-Leidende fühlt den Einbruch in die Sphare ber Bejahung seines eigenen Leibes durch Werneinung derselben von einem fremden Individuo, als einen unmittelbaren und geistigen Schmerz, ber gang getrennt und verschieden ist von dem daneben empfundenen physischen leiden durch die That, ober Verdruß burch den Verlust. Dem Unrecht = Ausübenden andrerseits stellt sich die Erkenntniß, daß er an sich derselbe Wille ist, der auch in jenem Leibe erscheint, und der sich in ber einen Erscheinung mit folcher Behemenz bejaht, daß er, die Granze bes eignen Leibes und beffen Rrafte überschreitend, zur Wernei= nung eben bieses Willens in ber andern Erscheinung wird, folglich er, als Wille an sich betrachtet, eben burch seine Behemenz gegen sich selbst streitet, sich

and the state of

selbst zersleischt: — ihm stellt sich, sage ich, diese Erkenntniß auch augenblicklich, nicht in abstracto, sondern als ein dunkles Gefühl dar: und dieses nennt man Gewissensbiß, oder, naher für diesen Fall, Gestühl des ausgendten Unrechts.

Das Unrecht, beffen Begriff wir in ber allgemeinsten Abstraftion hiemit analysirt haben, bruckt sich in concreto am vollendetesten, eigentlichsten und handgreiflichsten aus im Rannibalismus: Diefer ist sein beutlichster augenscheinlichster Typus, bas ent= segliche Bild bes größten Widerstreites bes Willens gegen sich selbst auf der hochsten Stufe seiner Db= jektivation, welche ber Mensch ift. Rachst biesem im Morbe, auf deffen Ausübung baher der Gewissensbiß, dessen Bebeutung wir soeben abstrakt und trocken angegeben haben, augenblicklich mit furchtbarer Deutlichkeit folgt, und ber Ruhe bes Geistes eine auf die ganze lebenszeit unheilbare Wunde schlägt. (Uebrigens werden wir weiterhin jenes Gefühl, bas bie Ausübung bes Unrechts und bes Bofen begleitet, oder die Gewissensangst, noch aussührlicher zergliebern und zur Deutlichkeit bes Begriffs erheben.) Als dem Wesen nach mit dem Morde gleichartig und nur im Grade von ihm verschieden, ift die absicht= liche Verstummelung ober bloße Verlegung des fremden Leibes anzusehn, ja jeder Schlagt — Weiter stellt sich das Unrecht dar in der Unterjochung des andern Individuums, im Zwang desselben zur Sflaverei: endlich im Angriff bes fremden Eigenthums.

Eigenthum, welches ohne Unrecht- vem Menschen nicht genommen wird, kann, unsrer Erklärung des Unrechts zufolge, nur dasjenige senn, was durch seine Kräfte bearbeitet ist, durch Entziehung

a support.

Deffen man baber bie Rrafte seines Leibes bem in Diesem objektivirten Willen entzieht, um sie bem in einem andern Leibe objektivirten Billen bienen zu lassen. Denn nur so bricht ber Ausüber des Unrechts durch Angriff, nicht des fremden Leibes, sondern einer leblosen, von biesem gang verschiedenen Sache, boch in die Sphare ber fremben Willensbejahung ein, indem mit bieser Sache die Rrafte, die Arbeit bes fremden Leibes gleichsam vermachsen und identifi. girt sind. Hieraus folgt, baf sich alles achte, b. b. ethische Eigenthumsrecht ursprünglich einzig und allein auf Bearbeitung grundet, wie man es auch vor Kant ziemlich allgemein annahm, ja, wie es bas alteste aller Gesethücher beutlich und schon aussagt: "Weise, welche die Vorzeit kennen, erklaren, bag "ein behautes Feld beffen Eigenthum ift, welcher "bas Holy ausrottete, es reinigte und pflugte; wie "eine Untelope bem erften Jager gebort, welcher fie "todtlich verwundete." - Gesetze des Menu, IX. 44. - Mur aus Kants Altersschwäche feine ganze Rechtslehre, als eine sonderbare Berffech. tung einander herbeiziehender Irrthumer, und auch Dieses erklarlich, bag er bas Eigenthumsrecht burch erste Besigergreifung begründen will. Denn wie follte boch die bloße Erklärung meines Willens Undre vom Gebrauch einer Sache auszuschließen, sofort auch selbst ein Recht biezu geben? Offenbar bedarf fie selbst erst eines Rechtsgrundes; statt daß Kant annimmt, sie sei einer. Und wie follte doch berjenige an sich, b. h. ethisch, unrecht handeln, ber jene, auf nichts als auf ihre eigene Erklarung gegrundeten Unspruche auf den Alleinbesig einer Sathe nicht achtete? Wie sollte sein Gewissen ihn darüber beunruhigen? ba des fo flar und leicht einzufehn ift, bag es gang und gar feine rechtliche Beiigergneifung geben kann, sondern ganz allein eine rechtliche Uneignung, Befigerwerbung ber Sache, burch Berwendung ursprünglich eigener Rrafte auf sie. Wo namlich eine Sache, durch irgend eine fremde Muhe, sei diese noch so tlein, bearbeitet, verbessert, vor Unfallen geschüßt, bewahrt ist, und ware diese Mabe nur das Abpflücken ober vom Boben aufheben einer wildgewachsenen Frucht !); da entzieht der Angreifer solcher Sache offenbar bem Undern ben Erfolg seiner darauf verwendeten Rraft, lagt alfo ben Leib jenes, statt bem eignen, seinem Willen bienen, bejaht seinen eignen Willen über deffen Erscheinung hinaus, bis zur Verneinung bes fremben, b. h. thut Unrecht. - Bloger Genuß einer Sache, ohne alle Bearbeitung ober Sicherstellung berfelben gegen Berftorung giebt aber eben so wenig ein Recht barauf als die Erklarung seines Willens zum Alleinbesig. Da= ber; wenn eine Familie auch ein Jahrhundert auf einem Revier callein gejagt hat, bohne jedoch lirgend etwas zu besten. Berbesserung gethan zu haben; fo kann sie einem fremden Unkommling, ber jest eben bort jagen will, es ohne ethisches Unrecht gar nicht wehren. Das sogenannte Praokkupations = Recht also, bemaufolgen man für ben blogen gehabten Benug einer Cache, noch obendrein Belohnung, namlich aus= schließliches Recht auf ben ferneren Genuß fordert, ist ethisch ganz grundlos. Dem sich bloß auf dieses Recht Stugenden konnte ber neue Unkommling mit viel besserm Rechte entgegnen: "eben weit but schon

<sup>\*\*)</sup> Es bebarf also zur Begründung des natürlichen Eigenthumsrechtes nicht der Annahme zweier Rechtsgründe neben einander, des auf Detention gegründeten, neben dem auf Foxmation gegründeten: sondern lesteres reicht überall aus.
Nur ist der Name Formation nicht recht passend, da die Berwendung irgend einer Mühe auf eine Sache micht immer
eine Formgebung zu senn braucht.

so lange genossen hast, ist es Recht, baß jest auch Andreugenießen." Won jeder Sache, die durchaus keiner Bearbeitung, burch Berbefferung ober Sicherstellung vor Unfällen sfähig ist, giebt es keinen ethisch begrundeten Alleinbesiß: es sei benn durch freiwillige Abtretung von Seiten aller Andern, : etwa zur Belohnung anderweitiger Dienste, was aber schon ein burch Ronvention geregeltes Gemeinwesen, ben Staat, woraussesta .- Das ethisch begrundete Eigenthumsrecht; wie es oben abgeleitet iff, giebt, seiner Natur nach, dem Besiger eine eben so uneingeschränkte Macht über die Sache, als die ist, welche er über seinen eignen leib hat, woraus folgt, bag er sein Eigenthum durch Lausch oder Schenkung Undern übertragen kann, welche alsbann nit Demselben ethi= schen Recht als er die Sache befigen.

Die Ausübung bes Unrechts überhaupt betreffend, so geschieht sie entweder burch Gewalt, ober durch List: welches in hinsicht auf das ethisch Wesentliche einerlei ist, Dieses namlich besteht, (Die Falle bes Mordes und der Bevlegung bei Seite gefest) immer darin, daß ich, als Unrecht ausübend, bas fremde Individuum zwinge fatt seinem, meinem Willen zu bienen, statt; nach feinem, nach meinem Willen zu handeln. Auf dem Wege der Gewalt erreiche ich dieses durch physische Rausalität; auf dem Wege ber List aber mittelst ber Motivation, b. b. der durch das Erkennen durchgegangenen Rausalität, folglich baburch, bag ich feinem Billen Schein= Motive vorschiebe, vermoge welcher er feinem Willen zu folgen glaubent, me inem folgt. Da bas Mehlum in welchem die Motive liegen, Die Erkennt= niß ist; kann ich jenes nur durch Verfälschung seiner Erkenntniß thun, und diese ist die Luge. Gie be-

annut.

zweckt allemal Einwirfung auf ben fremben Willen, nicht auf seine Erkenntniß allein, für sich und als folche, sondern auf diese nur als Mittel, nämlich sofern sie feinen Willen bestimmt. Denn mein Lugen felbst, als von meinem Willen ausgehend, bedarf eines Motivs: und ein folches fann nur ber fremde Wille senn, nicht die frembe Erkenntniß an und für sich, ba fie als folche nie einen Ginflug auf meinen Willen haben, daher ihn nie bewegen, nie ein Motiv feiner Zwecke senn kann: sondern nur bas fremde Bollen und Thun kann ein solches senn, und da= burch, folglich nur mittelbar, Die fremde Erkenntnig. Dies gilt nicht nur von allen aus offenbarem Eigennut entsprungenen Lugen, sondern auch von benen aus reiner Bosheit, die sich an den schmerzlichen Folgen des von ihr veranläßten fremden Jerthums, weiden will, hervorgegangenen. Sogar auch die bloße Windbeutelei bezweckt, mittelst dadurch erhöhter Uch= tung ober verbesserter Meinung von Seiten ber Unbern, größern ober leichtern Einfluß auf ihr Wollen und Thun. Das bloße Berweigern einer Wahrheit, b. hi einer Aussage überhaupt, ist an sich kein Unrecht'; wohl aber jedes Ausheften einer Luge. Wer bem verirrten Wandrer ben rechten Weg zu zeigen sich weigerti, thut ihm tein Unrecht: wohl aber der, welcher ihn auf den falschen hinweist. — Aus dem Besagten folgt, baß jebe Luge, eben wie jebe Bewaltthatigkeit, als solche Unrecht ist, weil sie schon als folche zum Zweck hat, bie Berrschaft meines Willens auf fremde Individuen auszudehnen, also meinen Willen burch Verneinung des ihrigen zu bejahen, sogut als die Gewalt. - Die vollkommenste Luge aber ist ber gebrochene Bertrag: weil hier alle angeführten Bestimmungen vollständig und deut= Fich beifammen sind. Denn, indem ich einen Bertrag

eingehe, ist die fremde verheißene Leistung unmittels bar und eingeständlich das Motiv zur meinigen nunsmehr erfolgenden. Die Versprechen werden mit Bestacht und förmlich gewechselt. Die Wahrheit der darin gemachten Aussage eines Jeden, steht, der Annahme zufolge, in seiner Macht. Bricht der Andere den Vertrag; so hat er mich getäuscht und, durch Unterschieben bloßer Schein-Motive in meine Erkenntniß, meinen Willen nach seiner Absicht geslenkt, die Herrschaft seines Willens über das fremde Individuum ausgedehnt, also ein vollkommnes Unrecht begangen. Hierauf gründet sich die ethische Rechtmäßigkeit und Gültigkeit der Verträge.

Unrecht durch Gewalt ist für den Ausüber nicht so schimpflich wie Unrecht durch List: weil jenes von Kraft, dieses, durch Gebrauch des Umwegs, von Schwäche zeugt und ihn also als physisches und moralisches Wesen zugleich herabsest: zudem, weil zug und Betrug nur dadurch gelingen kann, daß der sie ausübt, zu gleicher Zeit selbst Abscheu und Versachtung dagegen äußern muß, um Zutrauen zu gewwinnen.

Wir haben im Zusammenhang unsrer Betrachtungsweise als ben Inhalt bes Begriffs Unrecht
gefunden die Beschaffenheit der Handlung eines Individuums, in welcher es die Bejahung des in seinem Leibe erscheinenden Willens soweit ausdehnt, daß solche zur Verneinung des in fremden Leibern erscheinenden Willens wird. Wir haben auch an ganz allgemeinen Beispielen die Gränze nachgewiesen, wo
das Gebiet des Unrechts anfängt, indem wir zugleich
seine Abstufungen vom höchsten Grade zu den niedrigeren durch wenige Hauptbegriffe bestimmten. Die-

and the

semzufolge ift ber Begriff Unrecht ber ursprüngliche und positive: ber ihm entgegengesetzte bes Rechts ist der abgeleitete und negative. Denn wir mussen uns nicht an die Worte, sondern an die Begriffe halten. In der That wurde nie von Recht geredet worden seyn, gabe es kein Unrecht. Der Begriff Recht enthält nämlich bloß die Negation des Unrechts und ihm wird jede Handlung subsumirt, welche nicht Ueberschreitung ber oben bargestellten Granze, b. h. nicht Verneinung bes fremden Willens zur starkeren Bejahung des eigenen ist. Jene Granze theilt daher, in Hinsicht auf eine bloß und rein ethische Bestimmung, bas ganze Gebiet möglicher Handlungen in solche die Unrecht oder Necht sind. Sobald eine Handlung nicht, auf die oben ausein= andergesetzte Weise, in die Sphare der fremden Wil-lensbejahung, diese verneinend, eingreift, ist sie nicht Unrecht. Daher z. B. das Versagen der Hulfe bei bringender fremder Moth, das ruhige Zuschauen fremden Hungertodes bei eigenem Ueberfluß, zwar grausam und teuflisch, aber nicht Unrecht ist: nur läßt sich mit völliger Sicherheit sagen, daß wer fähig ist, die Lieblosigkeit und Harte bis zu einem solchen Grade zu treiben, auch ganz gewiß jedes Un= recht ausüben wird, sobald seine Wünsche es fordern und kein Zwang es wehrt.

Der Begriff des Rechts, als der Negation des Unrechts, hat aber seine hauptsächliche Anwendung und ohne Zweisel auch seine erste Entstehung gefunden in den Fällen, wo versuchtes Unrecht durch Gewalt abgewehrt wird, welche Abwehrung nicht selbst wieder Unrecht senn kann, solglich Recht ist; obgleich die dabei ausgeübte Gewaltthätigkeit, bloß an sich und abgerissen betrachtet, Unrecht wäre, und

hier nur durch ihr Motiv gerechtfertigt, b. h. jum Recht wird. Wenn ein Individuum in der Bejahung seines eigenen Willens so weit geht, bag es in Die Sphare ber meiner Person als solcher mesentli= chen Willensbejahung eindringt und damit biese verneint; so ist mein Abwehren jenes Eindringens nur Die Verneinung jener Verneinung und insofern von meiner Seite nichts mehr, als die Bejahung des in meinem Leibe wesentlich und ursprünglich erscheinen= ben und burch bessen bloge Erscheinung schon implicite ausgebrückten Willens; folglich nicht Un-recht: mithin Recht. Dies heißt: ich habe alsbann ein Recht, jene fremde Verneinung mit ber ju ihrer Aufhebung nothigen Rraft ju verneinen, welches, wie leicht einzusehn, bis zur Todtung bes fremben Individuums gehn kann, beffen Beeintrachtigung, als eindringende außere Gewalt, mit einer diese etwas überwiegenden Gegenwirkung abgewehrt werden kann, ohne alles Unrecht, folglich mit Recht, weil alles was von meiner Seite geschieht, immer nur in der Sphare der meiner Person als solcher wesentlichen und schon durch sie ausgedrückten Willens= bejahung liegt, (welche ber Schauplas bes Kampfes ist,) nicht in die fremde eindringt, folglich nur Degation der Regation, also Uffirmation, nicht selbst Megation ist. Ich kann also, ohne Unrecht, ben meinen Willen, wie bieser in meinem Leibe und der Werwendung von beffen Rraften zu beffen Erhaltung, ohne Berneinung irgend eines gleiche Schranken haltenden fremden Willens, erscheint, verneinenden fremben Willen, zwingen von blefer Verneinung abzustehn: b. h. ich habe so weit ein Zwangs. recht.

In allen Fällen, wo ich ein Zwangsrecht, ein

10000

vollkommes Recht habe Gewalt gegen Andre zu gebrauchen, kann ich, nach Maasgabe ber Umstande eben sowohl der fremden Gewalt auch die Lift ent= gegenstellen, ohne Unrecht zu thun, und habe folglich ein wirkliches Recht zur Luge, grabe fo weit als ich es zum Zwange habe. Daher handelt Jemand, der einen ihn burchsuchenden Straffenrauber versichert, er habe nichts weiter bei sich, vollkommen recht: eben so auch der, welcher den nachtlich eingebrungenen Rauber burch eine Luge in einen Reller lockt, wo er ihn einsperrt. Wer von Räubern, 3. 3. von Barbaresten, gefangen fortgeführt wird, hat bas Recht, zu seiner Befreiung, sie nicht nur mit offner Gewalt, sondern auch mit Hinterlist zu tobten. - Darum auch bindet ein burch unmittelbare forperliche Gewaltthätigkeit abgezwungenes Versprethen burchaus nicht: weil der solchen Zwang Erlei= dende, mit vollem Recht, sich durch Todtung, geschweige durch Hintergehung, der Gewältiger befreien kann. Wer sein ihm geraubtes Eigenthum nicht burch Gewalt zurücknehmen kann, begeht kein Unrecht, wenn er es sich durch tist verschafft. Ja, wenn Jemand mein mir geraubtes Geld verspielt, habe ich bas Recht falsche Würfel gegen ihn zu ge= brauchen, weil alles was ich ihm abgewinne mir Afchon gehort. Wer dieses leugnen wollte, mußte noch mehr die Rechtmäßigkeit ber Kriegslist leugnen. -So scharf streift die Granze des Rechts an die des Unrechts. Uebrigens halte ich es für überflüssig nach= Unrechtmäßigkeit der lüge wie der Gewalt Gesagten vollig übereinstimmt: auch kann es zur Aufklarung ber feltsamen Theorien über bie Mothluge bienen.

Mach allem Bisherigen sind also Unrecht und

Recht bloß ethische Bestimmungen, b. h. folche, die für die Betrachtung des menschlichen Handelns als solchen und in Beziehung auf die innere Bebeutung biefes Banbeln's an fich Gultigfeit haben. Diese funbigt fich im Bewuftfenn unmittels bar an, baburch baß einerseits bas-Unrechtthun von einem innern Schmerz begleitet ist, welcher bas bloß gefühlte Bewußtsenn des Unrechtausübenden ist von ber übermäßigen Starke ber Bejahung des Willens in ihm felbst, die bis zum Grabe ber Berneinung ber fremden Willenserscheinung geht, wie auch, baß er zwar als Erscheinung von dem Unrechtleidenden verschieden, an sich aber mit ihm identisch ist. Die weitere Auseinandersehung bieser innern Bedeutung aller Gewissensangst fann erst weiter unten folgen. Der Unrechtleidende andrerseits ist fich ber Werneinung feines Willens, wie biefer schon burch feinen Leib und beffen naturliche Beburfniffe, zu beven Befriedigung ihn die Natur auf die Krafte bieses leibes verweist, ausgedrückt ist, schmerzlich bewußt, und auch zugleich, baß er, ohne Unrecht zu thun, jene Berneinung auf alle Weise abwehren konnte, wenn ihm die Macht nicht mangelte. Diese rein ethische Bedeutung ist die einzige, welche Recht und Unrecht für den Menschen als Menschen, nicht als Staats-burger haben, die folglich auch im Naturzustande, ohne alles positive Geset, bliebe und welche die Grund. lage und ben Gehalt alles bessen ausmacht, was man beshalb Maturrecht genannt hat, besser aber ethisches Recht hieße, da seine Gultigkeit nicht auf das Leiden, auf die außere Wirklichkeit, sondern nur auf bas Thun und die aus biesem bem Menschen wer= dende innere Erkenneniß seines individuellen Willens, welche Gewissen heißt, sich erstreckt, sich aber im Maturzustande nicht in jedem Fall auch nach Außen

auf andre Individuen geltend machen und verhindern fann, daß nicht Gewalt fatt des Rechts berriche. Im Maturzustande hangt es namlich von Jedem bloß ab, in jedem Fall nicht Unrecht zu thun, teineswegs aber in jedem Fall nicht Unrecht zu Leiben, welches von feiner zufälligen außeren Bewalt abhängt. Daher sind die Begriffe Recht und Unrecht zwar auch für den Naturzustand galtig und feineswegs fonventionell; aber sie gelten bort bloß als ethische Begriffe, jur Gelbsterkenntniß bes eigenen Willens in Jedem. Sie sind namlich auf ber Stala der bochft verschiedenen Grade ber Starte, mit welchen der Wille zum Leben sich in den menschlichen Individuen bejaht, ein fester Punkt, gleich bem Eispunkt auf dem Thermometer, namlich ber Punkt, wo die Bejahung bes eigenen Willens zur Verneinung bes fremden wird, b. b. ben Grad feiner Beftigkeit, vereint mit bem Grab ber Befangenheit ber Erkenntniß im principio individuationis (welches die Form ber gang im Dienste bes Willens steben= den Erkenntniß ist) durch Unrechtthun angiebt. Wer nun aber die rein ethische Betrachtung des menschli= chen Sandelns bei Geite segen ober verleugnen und bas Handeln blog nach dessen außerer Wirksamkeit und beren Erfolg betrachten will, der kann allerdings, mit hobbes, Recht und Unrecht für konventionelle, willkührlich angenommene und daher außer bem positiven Geset gar nicht vorhandene Bestimmungen erflaund wir konnen ihm nie durch außere Erfahrung bas beibringen, was nicht zur außeren Erfahrung gehort: wie wir bemfelben Sobbes, ber jene seine vollendet empirische Denkungsart bochst merkmurdig dadurch karakterisirt, daß er, in seinem Bude de principiis Geometrarum, bie ganze eigent= mlich) reine Mathematif: ableugnet und bartnactig behauptet, der Punkt habe Ausdehnung und die Linie Breite, doch nie einen Punkt ohne Ausdehnung und eine Linie ohne Breite vorzeigen, also ihm so wenig die Apriorität der Mathematik als die Apriorität des Rechts beibringen können, weil er sich nun einmal jeder nicht empirischen Erkenntniß verschließt.

Die reine Rechtslehre ist also ein Kapitel der Ethif und bezieht nich direkt bloß auf das Thung nicht auf das Leiben. Denn nur jenes ift Meußerung des Willens, und diesen allein betrachtet Die Ethik Leiden ist bloge Begebenheit: bloß indirett kannibie Ethik auch das Leiben berucksichtigen namlich allein um nachzuweisen; daß, was bloß geschieht um fein Unrecht zu leiben, fein Unrechtthun ist. — Die Ausführung jenes Rapitels der Ethik wurde zum Inhalt haben die genaue Bestimmung der Gränze, bis zu welther ein Individuum in der Bejahung bes schon in feinem Leibe objektivirten Billens gehn tann, ohne daß dieses zur Berneinung eben jenes Willens, sofern er in einem andern Indi-viduo erscheint, werde, und sodann auch der Handlungen, welche diese Branze überschreiten, folglich Unrecht sind und dasser auch wieder ohne Unrecht ab gewehrt werden konnen. Immer also bliebe bas eigene Thun das Augenmerk ber Betrachtung. r transfer and the first and many decrease it and and

In außerer Erfahrung, als Begebenheit, erscheint nun aber das Unrechtleiden, und in ihm manifestirt sich, wie gesagt, deutlicher als irgendwo, die Erscheinung des Widerstreits des Willens zum Leben gegen sich selbst, hervorgehend aus der Vielsheit der Individuen und dem Egoismus, welche beide durch das principium individuationis, welche dies die Form der Welt als Vorstellung für die Ersches die Form der Welt als Vorstellung für die Ersches

dogo

kenntniß des Individuums ist, bedingt sind. Auch haben wir oben gesehn, daß ein sehr großer Theil des dem menschlichen Leben wesentlichen Leidens an jenem Widerstreit der Individuen seine stets fließende Quelle hat.

Die allen diesen Individuen gemeinsame Bernunft, welche sie nicht, wie die Thiere, blog ben einzelnen Fall, fondern auch das Ganze im Zusammenhang abstraft erkennen läßt, hat sie nun aber bald die Quelle jenes Leidens einsehn gelehrt und sie auf das Mittel bedacht gemacht, dasselbe zu verringern, ober wo möglich aufzuheben, burch ein gemeinschaftliches Opfer, welches jedoch von dem gemeinschaftlich baraus bervorgehenden Wortheil überwogen wird. So angenehm nämlich auch bem Egoismus bes Einzelnen, bei vorkommenden Fallen, bas Unrechtthun ist, so hat es jedoch ein nothwendiges Korrelat im Unrechtleiden eines andern Indivis buums, dem biefes rein großer Schmerz mift, Und indem num bie bas Gange überbentende Bernunft aus bem einseitigen Standpunkt bes Individumms, bem sie angehört, heraustrat und von der Unhang lichkeit an dasselbe sich für den Augenblick los machte; fah sie den Genuß des Unrechtthuns im einen Indivibuo jedesmal burch einen verhaltnismäßig größern Schmerz im Unrechtleiben bes andern überwogen und fand ferner baß, weil bier Alles bem Zufall über= lassen blieb, Jeder zu befürchten batte, daß ihm viel feltener ber Benuß des gelegentlichen Unrechtthuns als der Schmerz des Unrechtleidens zu Theil werden wurde. Die Bernunft erkannte hieraus, daß sowohl um das über Alle verbreitete Leiden zu mindern, als um es möglichft gleichformig zu vertheilen, bas befte und einzige Mittel sei, Allen ben Schmerz Des Une

-Local-

rechtleidens zu ersparen, daburch daß auch alle bein durch das Unrechtthun zu erlangenden Genuß entsagten. - Dieses also von dem durch den Gebrauch der Vernunft methodisch verfahrenden und seinen einseitigen Standpunkt verlassenden Egoismus leicht ersonnene und allmählig vervollkommnete Mittel ist ber Staatsvertrag ober bas Geset. hier den Ursprung besselben angebe, stellt ihn schon Platon in der Republik dar. In der That ist jener Ursprung ber wesentlich einzige und burch die Natur ber Sache gesetzte. Much kann ber Staat, in keinem Lande, je einen andern gehabt haben, weil eben erst Diese Entstehungsart, bieser Zweck, ihn zum Staat macht: wobei es aber gleichviel ist, ob der in jedem bestimmten Wolf ihm vorhergegangene Zustand ber eines Haufens von einander unabhängiger Wilden (Unarchie), oder eines Haufens Sflaven war, Die der Starkere nach Willkuhr beherrscht (Despotie). In beiben Fallen war noch fein Staat ba: erst burch jene gemeinsame Uebereinkunft entsteht er, und je nachdem diese Uebereinkunft mehr oder weniger uns vermischt ist mit Anarchie ober Despotie, ist auch ber Staat vollkommner ober unvollkommner.

Bieng nun die Ethik ausschließlich auf das Mecht= aber Unrecht=Thun und konnte dem, welscher etwa entschlossen ware kein Unrecht zu thun, die Gränze seines Handelns genau bezeichnen: so geht umgekehrt die Staatslehre, die Lehre von der Gesetzgebung, ganz allein auf das Unrecht=Leiden und würde sich nie um das Unrecht=Thun bekümmern, wäre es nicht wegen seines allemal nothwendigen Korrelats, des Unrechtleidens, welches, als der Feind dem sie entgegenarbeitet, ihr Augenmerk ist. Ja, ließe sich ein Unrechtthun denken, mit welchem

The office of the sail and a sale as a second of the sail

kein Unrechtleiben von einer andern Seite verknupft ware; so wurde, konsequent, der Staat es keineswegs verbieten. - Ferner, weil in ber Ethif ber Wille, die Gesinnung, ber Gegenstand ber Betrachtung und bas allein Reale ift, gilt ihr ber feste Wille gum gu verübenden Unrecht, den allein die außere Macht zus ruckhalt und unwirksam macht, bem wirklich verübten Unrecht ganz, gleich und verdammt ben folches Wollenden als ungerecht, vor ihrem Richterstuhl. Hingegen ben Staat fummern Wille und Besinnung, bloß als solche, ganz und gar nicht; sondern allein die That (sie sei nun bloß versucht ober ausgeführt) wegen ihres Korrelats, bes Leibens von ber anbern Seite: ihm ist also die That, die Begebenheit, das allein Reale: die Gesinnung, die Absicht wird bloß erforscht, sofern aus ihr die Bedeutung ber That kenntlich wird. Daher mird ber Staat Diemanben verbieten Mord und Gift gegen einen Unbern beständig in Gebanken zu tragen; sobald er nur gewiß weiß, baß bie Furcht vor Schwert und Rad die Wirkungen jenes Wollens beständig hemmen werben. Der Staat hat auch feineswegs ben thorichten Plan, die Reigung zum Unrechtthun, die bofe Ge= sinnung zu vertilgen; sondern bloß jedem möglichen Motiv zur Ausübung eines Unrechts immer ein überwiegendes Motiv zur Unterlassung besselben, in der unausbleiblichen Strafe, an die Geite zu stellen. Die Staatslehre, oder die Gesegebung, wird nun, zu diesem ihrem Zweck, von ber Ethik jenes Rapitel, welches die Rechtslehre ist und welches neben ber innern Bedeutung des Rechts und des Unrechts, Die genaue Granze zwischen beiden bestimmt, borgen, aber einzig und allein, um dessen Rehrseite zu benugen und alle bie Granzen, welche die Ethit als unüberschreitbar, wenn man nicht Unrecht thun will,

angiebt, von ber anbern Seite zu betrachten, als die Granzen, deren Ueberschrittenwerden vom Andern man nicht dulden darf, wenn man nicht Unrecht teiben will, und von benen man also Undre gurickgutreiben ein Recht bat! baber biefe Granzen nun bon ber möglicherweise passiven Seite aus, burch Gesetze verbollwerkt werden. Es ergiebt sich, daß wie man, recht wißig, ben Geschichtschreiber einen umges wandten Propheten genannt hat, der Rechtslehrer ber umgewandte Moralist ist, und baber auch die Rechts lehre im eigentlichen Sinn, d. h. die lehre von den Rechten, welche man behaupten darf, die umgewandte Moral, in dem Rapitel, wo diefe die Rechte lehrt, welche man nicht verlegen barf. Der Begriff des Unrechts und seiner Megation des Rechts, Der ursprünglich ethisch ist, wird juridisch, durch die Verlegung des Ausgangspunkts von der aktiven auf die passive Seite, also burch Umwendung. Dieses, nebst der Rechtslehre Kants, der aus seinem kategoeischen Imperativ die Errichtung des Staats als eine moralische Pflicht sehr fälschlich ableitet, hat bann auch in der neuesten Zeit, hin und wieder, ben sehr sonderbaren Jerthum veranlaßt, der Staat sei eine Unstalt zur Beforderung der Moralität, gehe aus dem Streben nach diefer hervor und sei bemnach gegen den Egoismus gerichtet. Als ob die innere Gesinnung, welcher allein Moralitat ober Immoralis tat zukommt, der ewig freie Wille, sich von Außen modifiziren und durch Einwirkung andern ließe! Noch verkehrter ist das Theorem, der Staat sei die Bedingung der Freiheit im ethischen Sinn und das durch der Moralität: da doch die Freiheit jenseit der Erscheinung, geschweige jenseit menschlicher Einrich= tungen liegt. Der Staat ist, wie gesagt, so wenig gegen den Egoismus überhaupt und als solchen gerichtet, daß er umgekehrt grade aus dem sich wohlverstehenden, methobisch verfahrenden, vom einseiti= gen auf ben allgemeinen Standpunkt getretenen und so durch Aufsummirung gemeinschaftlichen Egoismus Aller entsprungen und diesem zu dienen allein ba ist, und errichtet unter ber richtigen Voraussehung, baß reine Moralitat, b. h. Rechthanbeln aus ethischen Grunden nicht zu erwarten ist; außerdem er felbst ja überflussig ware. Reineswegs also gegen ben Egois= mus, sondern allein gegen die nachtheiligen Folgen des Egoismus, welche aus ber Bielheit egoistischer Individuen ihnen allen wechselseitig hervorgehn und ihr Wohlsenn stören, ist, dieses Wohlsenn bezweckend, der Staat gerichtet. Diesen Ursprung und Zweck des Staats hat schon Hobbes gang richtig und vor= trefflich auseinandergesett. — Wenn ber Staat fei= nen Zweck vollkommen erreicht, wird er dieselbe Erscheinung hervorbringen, als wenn vollkommne Be= rechtigkeit der Gesinnung allgemein herrschte. innere Wesen und ber Ursprung beider Erscheinungen wird aber ber umgekehrte senn. Nämlich im lettern Fall mare es biefer, baß Miemand Unrecht thun wollte; im erstern aber bieser, daß Niemand Unrecht leiben wollte und die gehörigen Mittel zu diesem Zweck vollkommen angewandt waren. So läßt sich Die selbe Linie aus entgegengesetten Richtungen beschrei= ben, und ein Raubthier mit einem Maulkorb ift fo unschädlich wie ein graßfressendes Thier. — Weiter dber als bis zu diesem Punkt kann es ber Staat nicht bringen: er kann also nicht eine Erscheinung zeigen, gleich ber, welche aus allgemeinem wechselsei= tigen Wohlwollen und Liebe entspringen wurde. Denn, wie wir eben fanden, baß er, seiner Matur zufolge, ein Unrechtthun, bem gar fein Unrechtleiden von einer andern Seite entsprache, nicht verbieten wurde,

und bloß weil dies unmöglich ist, jedes Unrechtthun verwehrt; so würde er umgekehrt, seiner auf das Wohlseyn Aller gerichteten Tendenz gemäß, sehr gern dasür sorgen, daß Jeder Wohlwollen und Werke der Menschenliebe aller Art er führe; hätten nicht auch diese ein unumgängliches Korrelat im Leisten von Wohlthaten und Liebeswerken, wobei nun aber jeder Bürger des Staats die passive, keiner die aktive Rolle würde übernehmen wollen, und lestere wäre auch aus keinem Grund dem Einen vor dem Andern zuzumuthen. Demnach läßt sich nur das Negative, welches eben das Recht ist, nicht das Positive, welches man unter dem Namen der Liebespssichten, oder unvollkommnen Pslichten verstanden hat, erzwingen.

Die Gesetgebung entlehnt, wie gesagt, bie reine Rechtslehre, ober die Lehre vom Wesen und den Granzen des Rechts und des Unrechts, von ber Ethif, um dieselbe nun zu ihren, ber Ethik fremben Zwecken, von der Rehrseite anzuwenden und danach positive Gesetzebung und bie Mittel zur Aufrecht= haltung berselben, b. h. ben Staat, zu errichten. Die positive Gesetzebung ist also die von der Rehr= seite angewandte rein ethische Rechtslehre. Unwendung kann mit Rucksicht auf eigenthumliche Verhältnisse und Umstände eines bestimmten Volks Aber nur wenn die positive Gesetzebung im geschehn. Wesentlichen durchgängig nach Unleitung der reinen Rechtslehre bestimmt ist und für jede ihrer Satzungen ein Grund in der reinen Rechtslehre sich nachweisen läßt, ist die entstandene Gesetzebung eigentlich ein positives Recht, und ber Staat ein rechtlis cher Berein, Staat im eigentlichen Sinn bes Worts; eine ethisch zulässige, nicht unmoralische Unstalt. Widrigenfalls ist hingegen die positive Gesets-

32 \*

gebung Begründung eines positiven Unrechts, ist selbst ein öffentlich zugestandenes erzwungenes Un= recht. Dergleichen ist jede Despotie, die Berfassung der meisten Muhamedanischen Reiche, dahin gehoren fogar manche Theile vieler Verfassungen, 3. 3. Leibeigenschaft, Frohn u. bgl. m. - Die reine Rechts= tehre ober das Maturrecht, bester ethisches Recht, liegt, obwohl immer durch Umkehrung, jeder recht= lichen positiven Gesetzgebung so zum Grunde, wie die reine Mathematik jedem Zweige der angewandten. Die wichtigsten Punkte ber reinen Rechtslehre, wie die Philosophie, zu jenem Zweck, sie der Gesetze= bung zu überliefern hat, sind folgende. 1) Erkla= rung ber innern und eigentlichen Bedeutung und bes Ursprungs ber Begriffe Unrecht und Recht, und ih= rer Unwendung und Stelle in ber Ethif. 2) Die Ableitung bes Eigenthumsrechts. 3) Die Ableitung bet ethischen Gultigfeit ber Bertrage, ba biese bie ethische Grundlage bes Staatsvertrages ist. 4) Die Erklarung der Entstehung und des Zweckes bes Staats, des Berhaltnisses dieses 3medes jur Ethik und ber in Folge bieses Verhaltnisses zweikmäßigen Uebertragung der ethischen Rechtslehre durch Umkehrung auf die Gesetzebung. 5) Die Ableitung bes Strafrechts. — Der übrige Inhalt ber Rechtslehre ift bloge Unwendung jener Principien, nabere Bestimmung ber Granzen bes Rechts und bes Unrechts für alle möglichen Verhältnisse des Lebens, welche veshalb unter gewisse Gesichtspunkte und Titel vereinigt und abgetheilt werden. In biefen besondern Lehren stimmen die Lehrbucher des reinen Reches alle ziemlich überein: nur in ben Principien lauten fie sehr verschieden, weil solche immer mit irgend einem philosophischen System zusammenhangen. Dachbem wir in Gemäßheit des unfrigen die vier ersten jener

Hauptpunkte kurz und allgemein, jedoch bestimmt und deutlich erörtert haben, ist noch vom Strafrechte eben so zu reden.

Kant stellt die grundfalsche Behauptung auf, baß es außer bem Staate fein vollkommnes Gigen= thumsrecht gabe. Unfrer obigen Ableitung zufolge giebt es auch im Maturzustande Eigenthum, mit. vollkommnem natürlichen, b. h. ethischen Recht, welches ohne Unrecht nicht verlegt, aber ohne Unrecht auf das außerste vertheibigt werden kann. hingegen ift gewiß, bag es außer bem Staat fein Strafrecht giebt. Alles Recht zu strafen ist allein durch das positive Gesets begründet, welches vor dem Bergebn diesem eine Strafe bestimmte, beren Andros hung, als Gegenmotiv, alle etwanigen Motive zu jenem Bergehn überwiegen follte. Dieses positive Geset ist anzusehn als von allen Burgern des Staats fanktioniet und anerkannt. Es grundet sich also auf einen gemeinsamen Wertrag, ju beffen Erfullung un=1 ter allen Umfranden, also zur Vollziehung der Strafe auf ber einen und zur Duldung berfelben von der anbern Geite, Die Glieber Des Staates verpflichtet sind: daher ist die Duldung mit Recht erzwingbar. Folglich ist ber unmittelbare Zweck ber Strafe im einzelnen Fall Erfüllung bes Gefetes als eines Bertrages. Der einzige Zweck bes Be= seges aber ist Abschreckung von Beeintrachtis gung fremder Rechte: denn bamit jeder vor Unrecht= leiben geschüßt sei, bat man sich jum Staat vereinigt, dem Unrechtthun entfagt und die Lasten der Erhaltung bes Staates auf sich genommen. Das Weses also und die Bollziehung beffelben, die Strafe, sind wefentlich auf die Zukunft gerichtet, nicht auf die Bergangenheit. Dies unterscheibet

Strafe von Rache, welche lettere lediglich durch bas Geschehene, also bas Bergangene als solches, motivirt ist. Alle Vergeltung bes Unrechts durch Zufügung eines Schmerzes, ohne Zweck für die Zukunft, Rache und kann keinen andern Zweck haben, als durch den Unblick des fremden Leidens, das man selbst verursacht hat, sich über bas selbst erlittene zu trosten. Solches ist Bosheit und Grausamkeit, und ethisch nicht zu rechtfertigen. Unrecht, bas mir Jemand zugefügt, befugt mich keineswegs ihm Unrecht zuzufügen. Vergeltung bes Bosen mit Bosem, ohne weitere Absicht, ist weder ethisch, noch sonst durch irgend einen vernünftigen Grund zu rechtfertigen und das jus talionis als selbstständiges, lettes Princip des Strafrechts aufgestellt, ist sinnleer. Daher ist Kants Theorie ber Strafe als bloger Wergeltung, um der Wergeltung Willen, eine vollig grundlose und verkehrte Unsicht. Zweck für die Zukunft unterschei= det Strafe von Rache und biesen hat die Strafe nur bann, wann fie zur Erfüllung eines Be= seßes vollzogen wird, welche, nur eben badurch als unausbleiblich auch für jeden kunftigen Fall sich an= kundigend, bem Geset die Rraft abzuschrecken erhalt, worin eben sein Zweck besteht. — hier wurde nun ein Kantianer unfehlbar einwenden, daß ja, nach dieser Ansicht, der gestrafte Verbrecher "bloß als Mittel" gebraucht wurde. Aber dieser von allen Kantianern so unermudlich nachgesprochene Sat, "man burfe ben Menschen immer nur als Zweck, nie als Mittel behandeln," — ist zwar ein bedeu-tend klingender und daher für alle die, welche gern eine Formel haben mogen, die sie alles fernern Den= tens überhebt, überaus geeigneter Sas; aber beim Lichte betrachtet ist es ein bochst vager, unbestimmter feine Absicht gang indirekt erreichender Ausspruch,

der für jeben Fall seiner Unwendung erst besondrer Erklarung, Bestimmung und Modifikation bedarf; so allgemein genommen aber ungenügend, wenigsa= gend und noch bazu problematisch ist. Der dem Gesetze zufolge der Todesstrafe anheimgefallene Mor= ber muß jest allerbings und mit vollem Recht als bloßes Mittel gebraucht werden. Denn die offent= liche Sicherheit, der Hauptzweck des Staats, ist durch ihn gestört, ja sie ist aufgehoben, wenn bas Gesets unerfullt bleibt: er, sein Leben, seine Person, muß jest das Mittel zur Erfüllung bes Gesetses und badurch zur Wiederherstellung ber öffentlichen Sicherheit senn und wird zu solchem gemacht mit allem Recht, zur Vollziehung bes Staatsvertrages, der auch von ihm, sofern er Staatsburger war, ein= gegangen war, und bemzufolge er, um Sicherheit für sein Leben, seine Freiheit und sein Eigenthum zu genießen, auch ber Sicherheit Aller sein Leben, seine Freiheit und sein Eigenthum zum Pfande gesett hatte: welches Pfand jest verfallen ift.

Diese hier aufgestellte, der gesunden Vernunft so sehr einleuchtende Theorie der Strase ist freilich, in der Hauptsache, kein neuer Gedanke, sondern nur ein durch neue Irrthumer beinah verdrängter, dessen deutlichste Darstellung insofern nöthig ist. Dieselbe ist, dem Wesentlichen nach, schon in dem enthalten, was Pussendorf, de officies hominis et civis, Lid. 2, cap. 13 darüber sagt. Mit ihr stimmt ebenfalls Hobbes überein: Leviathan, c. 15 et 28. Ja sie sindet sich schon in den Aussprüchen der Philosophen des Alterthums: Platon legt sie beutlich dar im Protagoras (p. 114, ed. Bip.) auch im Gorgias (p. 168), endlich im 11ten Buch von den Gesesen, (p. 165). Seneka spricht

Platons Meinung und die Theorie aller Strafe vollkommen aus, in den kurzen Worten: Nemo prudens punit, quia peccatum est; sed ne peccetur, De Ira I, 16.

Wir haben also im Staat bas Mittel fennen gelernt, wodurch der mit Vernunft gusgeruftete Egoismus seinen eignen sich gegen ihn felbst wendenden schlimmen Folgen auszuweichen sucht, und nun Jeder das Wohl Aller befordert, weil er sein eigenes mit darin begriffen sieht. Erreichte der Staat seinen Zweck vollkommen, so konnte gewisser= maagen, da er, durch die in ihm vereinigten Menschenkrafte, auch die übrige Ratur sich mehr und mehr dienstbar zu machen weiß, zulest, durch Fort= schaffung aller Urten von Uebel, etwas bem Schlar= affenlande sich Unnaherndes zu Stande kommen. Allein, theils ift er noch immer sehr weit von diesem Ziel entfernt geblieben; theils wurden auch noch immer unzählige dem Leben durchaus wesentliche Uebel, unter benen, waren sie auch alle fortgeschafft, zuleßt die Langemeile jede von den andern verlassene Stelle sogleich ockupirt, es nach wie vor im Leiden erhalten; theits ist auch sogar ber Zwist der Individuen durch ben Staat nie vollig aufzuheben, da er im Rleinen neckt, wo er im Großen verpont ist; und endlich wendet sich die aus bem Innern gluck= lich vertriebne Eris zulett nach Außen: als Streit ber Individuen durch die Staatseinrichtung verbannt, fommt sie von Außen als Krieg ber Wolfer wieder und fordert nun im Großen und mit einem Male, als aufgehäufte Schuld, bie blutigen Opfer ein, welche man ihr, burch fluge Vorkehrung, im Einzelnen entzogen hatte.

a London

Wir haben bie zeitliche Gerechtigfeit, bie im Staat ihren Gis hat, fennen gelernt als vergeltend ober strafend, und gesehn, baß eine solche allein durch die Rucksicht auf die Zukunft zur Gerechtigkeit wird, da ohne solche Rücksicht alles Strafen und Vergelten eines Frevels ohne Rechtfertigung bliebe, ja ein bloßes Hinzufügen eines zweiten Uebels zum Geschehenen ware; ohne Ginn und Bedeutung. Ganz anders aber ist es mit der ewigen Gerechtigkeit, welche schon früher erwahnt wurde, und welche nicht ben Staat, sondern Die Welt beherrscht, nicht von menschlichen Einrich= tungen abhängig, nicht bem Zufall und ber Tauschung unterworfen, nicht unsicher, schwankend und irrend, sondern unfehlbar, fest und sicher ist. Der Begriff ber Vergeltung schließt schon die Zeit in sich: baber kann bie ewige Gerechtigkeit keine vergeltende senn, kann also nicht, wie biese, Aufschub und Frist gestatten und, nur mittelst der Zeit die schlimme That mit der schlimmen Folge ausgleichend, der Zeit bedürfen um zu bestehn. Die Strafe muß bier mir bem Wergehn so verbunden fenn, daß beide Eines sind. — Daß nun eine folche ewige Gerechtigkeit wirklich im Wesen ber Welt liege, wird aus unferm gangen bisher entwickelten Gedanken, dem der diesen gefaßt hat, bald vollkommen einleuchtend werden.

Die Erscheinung, die Objektität des einen Willens zum Leben ist die Welt, in aller Vielheit ihrer Theile und Gestalten. Das Dasenn selbst und die Art des Dasenns, in der Gesammtheit, wie in jedem Theil, ist allein aus dem Willen. Er ist frei, er ist allmächtig. In jedem Dinge erscheint der Wille grade so wie er sich selbst an sich und außer der Zeit bestimmt. Die Welt ist nur der Spiegel dieses Wollens: und alle Endlichkeit, alle Leiden, alle Quaalen welche sie enthält, gehören zum Ausdruck dessen, was er will, sind so, weil er so will. Mit dem strengsten Recht trägt sonach jedes Wesen das Dasenn überhaupt, sodann das Dasenn seiner Art und seiner eigenthümlichen Individualität, ganz wie sie ist und unter Umgebungen wie sie sind, in einer Welt so wie sie ist, vom Zufall und vom Irrthum beherrscht, zeitlich, vergänglich, stets leie dend: und in allem was ihm widerfährt, ja nur wiedersahren kann, geschieht ihm immer Recht. Denn sein ist der Wille: und wie der Wille ist, so ist die Welt.

Freilich aber stellt sich ber Erkenntniß, so wie fie, dem Willen zu seinem Dienst entsproffen, bem Individuo als solchem wird, die Welt nicht so bar, wie sie dem Forscher zuletzt sich aufklart, als die Objektität des einen und alleinigen Willens zum Le= ben, der er selbst ist: sondern den Blick des roben Individuums trübt, wie die Indier sagen, der Schleier bes Maja; ihm zeigt sich, statt bes Dinges an sich, nur die Erscheinung, in Zeit und Raum, bem principio individuationis, und in ben übrigen Bestaltungen bes Sages vom Grunde: und in dieser Form seiner beschränkten Erkenntniß sieht er nicht bas Wesen ber Dinge, welches Eines ift, sonbern bessen Erscheinungen, als gesondert, getrennt, un= zählbar, sehr verschieben, ja entgegengesett. erscheint ihm die Wollust als Eines, und die Quaal als ein ganz Andres, dieser Mensch als Peiniger und Mörder, jener als Dulder und Opfer, das Bose als Eines und das Uebel als ein Anderes. Er fieht ben Ginen in Freuden, Ueberfluß und Wollu-

sten leben, und zugleich vor bessen Thure ben Andern durch Mangel und Kalte quaalvoll sterben. fragt er: wo bleibt die Vergeltung? Und er selbst. im heftigen Willensbrange, ber fein Urfprung und fein Wesen ist, ergreift die Wolluste und Genusse des Lebens, halt sie umklammert fest, und weiß nicht, daß er durch eben diesen Aft seines Willens, alle die Schmerzen und Quaalen des Lebens, vor deren Unblick er schaubert, ergreift und fest an sich bruckt. Er sieht bas Uebel, er sieht bas Bose in ber Welt: aber weit entfernt zu erkennen, wie beide nur verschiedene Seiten der Erscheinung des einen Willens jum leben sind, halt er beide für sehr verschieden, ja gang entgegengesest, und sucht oft burch bas Bose, d. h. burch Verursachung des fremden Leibens, bem Uebel, dem leiden des eignen Individuums, zu ent= gehn, befangen im principio individuationis, ge= täuscht durch ben Schleier des Maja. - Denn, wie auf dem tobenden Meere, das, nach allen Sei-ten unbegränzt, heulend Wasserberge erhebt und senkt, auf einem Kahn ein Schiffer sist, bem schwachen Fahrzeug vertrauend: so fist, mitten in einer Welt voll Quaalen, ruhig ber einzelne Mensch, gestüßt und vertrauend auf das principium individuationis, oder die Weise wie das Individuum die Dinge erkennt, als Erscheinung. Die unbegränzte Welt, voll Leiden überall, in unendlicher Vergangenheit, in unendlicher Zukunft, ist ihm fremd, ja ist ihm ein Mahrchen: seine verschwindende Person, seine aus= dehnungslose Gegenwart, sein augenblickliches Behasgen, dies allein hat Wirklichkeit für ihn: und dies zu erhalten, thut er Alles, solange nicht eine bessere Erkenntniß ihm die Augen öffnet. Bis dahin lebt bloß in der innersten Tiefe seines Bewußtseyns, die ganz dunkle Ahndung, daß ihm jenes Alles doch

wohl eigentlich fo fremd nicht ift, sondern einen Zusammenhang mit ihm hat, vor welchem das principium individuationis ihn nicht schüßen kann. Aus dieser Ahndung stammt jenes so unvertilgbare und allen Menschen (ja vielleicht selbst den flügern Thieren) gemeinsame Graufen, bas sie ploglich ergreift, wenn sie, durch irgend einen Zufall, irre werben am principio individuationis, indem ber Sas vom Grunde, in irgend einer feiner Bestaltungen, eine Ausnahme zu erleiben scheint: z. B. wenn es scheint, daß irgend eine Beranderung ohne Ursache por sich gienge, ober ein Gestorbener wieder ba mare. ober sonst irgendwie das Vergangene oder bas Zukunftige gegenwartig, ober bas Ferne nah mare. Das ungeheure Entsesen über so etwas grundet sich barauf, baß sie ploglich irre werden an den Erfennt= nifformen ber Erscheinung, welche allein ihr eigenes Individuum von der übrigen Welt gesondert halten. Diese Sonderung aber oben liegt nur in der Erscheinung und nicht im Dinge an sich: eben darauf be= ruht die ewige Gerechtigkeit. — In der That steht alles zeitliche Gluck und wandelt alle Klugheit auf untergrabenem Boben. Sie schüßen Die Person por Unfallen und verschaffen ihr Benuffe: aber Die Person ist bloge Erscheinung, und ihre Berschieden= heit von andern Individuen und das Freiseyn von ben Leiden, welche diese tragen, beruht auf der Form der Erscheinung, dem principio individuationis. Dem wahren Wefen ber Dinge nach hat Jeder alle Leiben ber Welt als die seinigen, ja alle nur mögli= chen als für ihn wirklich zu betrachten, solange er ber feste Wille zum leben ift, b. h. mit aller Kraft das leben bejaht. Für die das principium individuationis durchschauende Erkenntnis ist ein gluckliches Leben in der Zeit, vom Zufall geschenkt; oder

ihm durch Klugheit abgewonnen, mitten unter bem Leiden unzähliger Undern, — doch nur der Traum eines Bettlers, in welchem er ein König ist, aber aus dem er erwachen muß, um zu erfahren, daß nur eine flüchtige Täuschung ihn von dem Leiden seines lebens getrennt hatte.

Dem in ber Erkenntniß, welche bem Sag vom Grunde folgt, in dem principio individuationis befangenen Blick entzieht sich die ewige Gerechtigkeit: er vermißt sie gang, wenn er nicht etwa sie burch Fiftionen vettet. Er sieht ben Bosen, nach Unthaten und Grausamkeiten aller Urt, in Frenden leben und unangefochten aus der Welt gehn. Er sieht ben Unterdrückten ein leben voll Leiben bis zum Enbe schleppen, ohne daß, sich ein Rächer, ein Vergelter zeigte. Aber die ewige Gerechtigkeit wird nur der begreifen und fassen, ber über jene am Leitfaben bes Sages vom Grunde fortschreitende und an die eine gelnen Dinge gebundene Erfenntnig fich erhebt, bie Ideen erkennt, das principium individuationis durchschaut und inne wird, wie dem Dinge an sich die Formen ber Erscheinung nicht zukommen. Dieser ist es auch allein, der, vermöge berselben Erkenntnis; das wahre Wesen der Tugend, wie es im Zusammenhang mit ber gegenwartigen Betrachtung fich uns bald aufschließen wird, verstehn kann; wiewohl zur Ausübung derselben diese Erkenntniß in abstracto keineswegs erfordert wird. Wer also bis zu der bes sagten Erkenntniß gelangt ist, dem wird es deutliche daß, weil der Wille das Ansich aller Erscheinung ist, Die über Undre verhängte und die selbst erfahrne eine und selbe Wesen treffen, wenn gleich die Erscheinungen, in welchen das eine und das andre sich

dogon

barstellt, als ganz verschiedene Individuen dastehn und sogar burch ferne Zeiten und Raume getrennt find. Er sieht ein, daß bie Verschiedenheit zwischen bem der bas leiden verhängt und dem welcher es bulben muß, nur Phanomen ist und nicht bas Ding an sich trifft, welches der in beiden lebende Wille ist, der hier, durch die an seinen Dienst gebundene Erkenntniß getäuscht, sich selbst verkennt, in einer seiner Erscheinungen gesteigertes Wohlsenn suchend, in ber andern großes Leiden hervorbringt und fo, im heftigen Drange, die Bahne in sein eigenes Fleisch schlägt, nicht wissend, daß er immer nur sich selbst verlegt, dergestalt, burch das Medium der In-Dividuation den Widerstreit mit sich selbst offenbarend, welchen er in seinem Innern trägt. Der Qualer und der Gequalte sind Eines. Jener irrt, indem er sich der Quagl, dieser, indem er sich der Schuld nicht theilhaft glaubt. Giengen ihnen beiben die Augen auf; fo wurde ber bas Leib verhangt erkennen, daß er in Allem lebt, mas auf der weiten Welt Quaal leidet und, wenn mit Vernunft begabt, vergeblich nachsinnt, warum es zu so großem Leiden, bessen Verschuldung es nicht einsieht, ins Dasenn gerufen mard: und der Gequalte wurde einsebn, daß alles Bose, das auf der Welt verübt wird ober je ward, aus jenem Willen fließt, der auch fein Wesen ausmacht, auch in ihm erscheint und er durch diese Erscheinung und ihre Bejahung alle Leiden auf sich genommen bat, die aus solchem Willen bervorgebn und sie mit Recht erduldet, so lange er Diefer Wille ist. — Aus bieser Erkenntniß spricht ber abnbungsvolle Dichter Kalderon im "Leben ein Traum:"

<sup>&</sup>quot;Denn bes Menschen erfte Sunbe

Dieser Gebanke liegt auch bem Christlichen Dogma von der Erbsünde zum Grunde.

Die lebendige Erkenntniß ber emigen Berechtigkeit erfordert ganzliche Erhebung über die Individuas litat und das Princip ihrer Möglichkeit: sie wird ba-her, wie auch die ihr verwandte und sogleich zu erdeternde reine und beutliche Erkenntnig des Wesens aller Tugend, ber Mehrzahl ber Menschen stets une zugänglich bleiben. — Daber haben die weisen Urvater des Indischen Wolkes sie zwar in den dem Braminen allein erlaubten Bebas, ober in ber efater rischen Beisheitslehre, bireft, so weit namlich Begriff und Sprache es fassen und ihre immer noch bilde liche, auch rhapsodische Darstellungsweise es zuläßt, ausgesprochen; aber in der Volksreligion oder eroterischen Lehre nur mythisch mitgetheilt. Die birefte Darstellung finden wir in ben Bedas, ber Frucht ber bochsten menschlichen Erkenntnig und Weisheit, deren Kern in den Upanischaben uns, als bas größte Geschenk bieses Jahrhunderts, endlich zugekommen ist, auf mancherlei Weise ausgebrückt, besonders aber dadurch, daß vor den Blick bes lehrlings alle Wefen ber Welt, lebende und leblose, ber Reibe nach vorübergeführt werden und über jedes derselben jenes zur Formel gewordene Wort ausgesprochen wird: Latoumes, ober Tutwa, welches heißt: " bies bist bu." \*) - Dem Bolfe aber wurde jene große Wahrheit, so weit es in seiner Beschränktheit sie faffen konnte, in bie Erkenntnismeise, welche bent Sas vom Grunde folgt, überfest, Die zwar, ihrem Wesen nach, jene Wahrheit rein und an sich burchaus

dunally.

<sup>(\*)</sup> Oupnek'hat: Vol. I, p. 60 segq. -

hicht aufnehmen kann, sogar im graben Widerspruch mit ihr steht, allein in der Form des Mythos ein Surrogat berfelben empfieng, welches als Regulativ für das handeln hinreichend war, indem es die ethische Bebeutung bes Handelns in der Dieser felbst ewig fremben Erfenntnisweise gemäß dem Sag vom Grunde boch durch bildliche Darstellung faßlich macht: baher jener Mythos in Kants Sprache ein Postulat ber praktischen Vernunft genannt werden konnte, als ein folches betrachtet aber ben großen Borzug hat, gar feine Elemente zu enthalten, als die im Reich ver Wirklichkeit vor unsern Augen liegen und baber alle seine Begriffe mit Unschauungen belegen zu ton= nen. Das hier Gemeinte ist der Mythos von ber Seelenwanderung. Er lehrt, baß alle Leiden, welche man im Leben über andre Wefen verhängt, in einem folgenden Leben auf eben Diefer Welt, genau burch Dieselben Leiden wieder abgebußt werden muffent meldes so weit geht, daß wer nur ein Thier todtet, einst in der unendlichen Zeit auch als eben dieses Thier ge= boren werden und benselben Tod leiden wird. Er lehrt, daß bofer Wandel ein kunftiges Leben, auf biefer Welt, in leibenden und verachteten Wesen nach sich zieht, bag man bemgemäß sobann wieder geboren wird in niedrigeren Kasten, oder als Weib, oder als Thier, als Paria oder Tschandala, als Aussätziger, als Krokodil u. s. w. Alle Quaalen die der Mythos broht belegt er mit Unschauungen aus ber wirklichen Welt, durch leidende Wesen, welche auch nicht wissen, wie sie ihre Quaal verschuldet haben, und er braucht keine andre Holle zu Hulfe zu nehmen. Als Belohnung aber verheißt er dagegen Wiebergeburt in besfern, edleren Gestalten, als Bra= min, als Weiser, als Heiliger. Die bochste Beloh= nung, welche ber ebelsten Thaten und ber volligen

Resignation wartet, welche auch dem Weibe wird, die in sieben Leben hinter einander freiwillig auf dem Scheiterhausen des Gatten starb, nicht weniger auch dem Menschen, dessen reiner Mund nie eine einzige Lüge sprach, diese Belohnung kann der Mythos in der Sprache dieser Welt nur negativ ausdrücken, durch die so oft vorkommende Verheißung, gar nicht mehr wiedergeboren zu werden: non adsumes iterum existentiam apparentem: oder wie die Buddbaisten, welche weder Veda noch Kasten-gesten lassen, es schon sinnlicher ausdrücken: "du sollst Niesban haben, d. i. einen Zustand, in welchem es vier Dinge nicht giebt: Schwere, Alter, Krankheit und Tod!"

Mie hat ein Mythos und nie wird einer sich ber so Wenigen zugänglichen philosophischen Wahrheit enger anschließen, als diese uralte Lehre des evelften, altesten und mundigsten Voltes; bei welchem fie, fo entartet es auch jest in vielen Studen ift, boch noch als allgemeiner Bolksglaube herrscht und auf bas Leben entschiedenen Ginfluß bat; heute fo gut als vor vier Jahrtausenden. Jenes non plus ultra mythischer Darstellung haben baher schon Pythagoras und Platon mit Bewunderung aufgefaßt', von Indien herübergenommen, verehrt, angewandt und; wir wissen nicht wie weit, selbst geglaubt. - Wir bingegen schicken nunmehr ben Braminen Englische clergymen und herrnhuterische Leinweber, um fie aus Mitleid eines bessern zu belehren. r, sterriller i den 42 . 200 in

Aber von unsver nicht mythischen, sondern phis losophischen Darstellung der ewigen Gerechtigkeit wolf len wir jest zu den dieser verwandten Betrachtungen

synthetic on days of the

Gewissens, welches die bloß gefühlte Erkenntniß jener ist, fortschreiten. — Nur will ich, an dieser Stelle, zuvor noch auf zwei Eigenthümlichkeiten der menschlichen Natur aufmerksam machen, welche beitragen können zu verdeutlichen, wie einem Jeden das Wesen jener ewigen Gerechtigkeit und die Einheit und Identität des Willens in allen seinen Erscheinungen, worzauf jene beruht, wenigstens als dunktes Gefühl bewußt ist. —

Gang unabhängig von dem nachgewiesenen Zwecke bes Staates bei ber Strafe, ber bas Strafrecht begrundet, gewährt es, nachdem eine bofe That geschehn, nicht nur bem Gefrankten, ben meistens Rachsucht beseelt, sondern auch dem gang antheilslo= fen Zuschauer Befriedigung, zu febn, bag ber, wetther einem Undern einen Schmerz verursachte, grabe daskelbe Maag bes Schmerzes wieder erleide. Mir scheint sich hierin nichts Underes, als eben bas Bewußtsehn jener ewigen Gerechtigkeit auszusprechen welches aber von dem ungeläuterten Sinn fagleich misverstanden und verfalsche wird, indem er, im principio individuationis befangen, eine Amphibolie der Begriffe begeht und von der Erscheinung das verlangt, mas nur dem Dinge an sich zukommt, nicht einsieht, inwiefern an sich ber Beleidiger und ber Beleidigte Eines sind und dasselbe Wesen es ift. was, in feiner eignen Erscheinung sich felbst nicht wiederkennend, sowohl die Quaal als bie Schuld trägt; sondern vielmehr verlangt, am namlichen In= dividuo, bessen die Schuld ist, auch die Quaal wies derzusehn. - Daher mochten die Meisten auch for= dern, daß ein Mensch, der einen sehr hoben Grad von Bosheit hat, welcher jedoch sich wohl in Bielen,

the state of

10000

nur nicht mit andern Eigenschaften wie in ihm gepaart, finden mochte, der namlich dabei durch ungewöhnliche Geisteskraft Undern weit überlegen ware und welcher demzufolge nun unsägliche Leiden über Millionen Undre verhienge, z. B, als Welteroberer, - sie wurden fordern, sage ich, daß ein solcher alle jene Leiden irgendwann und irgendwo durch ein gleiches Maas von Schmerzen abbuffte, weil sie nicht erkennen, wie an sich der Qualer und die Gequalten Eines sind und berselbe Wille, durch welchen diese da find und leben, es eben auch ist, ber in jenem erscheint und grade durch ihn zur deutlichsten Offenbarung seines Wesens gelangt, und der ebenfalls, wie in den Unterdrückten, so auch im, Ueberwältiger leibet und zwar in diesem in bem Maaße mehr, als das Bewußtseyn bobere Klarheit und Deutlichkeit und ber Wille größere Vehemenz hat. — Daß aber die ties fere im principio individuationis nicht mehr befans gene Erkenntniß aus welcher alle Tugend und Ebel muth hervorgehn, jene Vergeltung fordernde Gefinnung nicht mehr hegt, bezeugt schon die Christliche Ethif, welche alle Vergeltung des Bosen mit Bosem schlechthin untersagt und die ewige Gerechtigkeit als in dem von der Erscheinung verschiedenem Gebiet des Dinges an sich walten läßt. ("Die Rache ist mein Ich will vergelten, spricht der Herr." Rom. 12, 19.)

Ein viel auffallenderer, aber auch viel seltnerer Zug in der menschlichen Natur, der jenes Verlangen die ewige Gerechtigkeit in das Gebiet der Erfahrung, d. i. der Individuation, zu ziehn, ausspricht und das bei zugleich ein gefühltes Bewußtsenn andeutet, daß, wie wir es oben ausdrückten, der Wille zum Leben das große Trauer= und lust= Spiel auf eigene Kossten aufführt und derselbe und eine Wille in allen

Erscheinungen lebt, ein solcher Zug, sage ich, ist folgender. Wir schen bisweiten einen Menschen über ein großes Unbild, das er erfahren, ja vielleicht bisweilen nur als Zeuge erlebt hat, so tief emport werben, baß er fein eigenes Leben mit Ueberlegung und ohne Rettung daran sest, um Rache an dem Aus-über jenes Frevels zu nehmen. Wir sehn ihn etwa einen machtigen Unterdrücker Jahrelang aufsuchen, endlich ihn morben und bann selbst auf dem Schafott sterben, wie er vorhergesehn, ja oft gar nicht zu vermeiden suchte, indem sein Leben nur noch als Mittel zur Rache Werth für ihn behalten hatte. — Befonbers unter ben Spaniern finden sich solche Beispiele "). Und wenn wir den Geist jener Rache genau betrachten, so finden wir sie fehr verschieden von der gemeinen Rache, die das erlittene Leid durch den Un= blick bes verursachten mildern will: ja wir finden, baß sie nicht sowohl Rache als Strafe genannt zu werben verdient: denn in ihr liegt eigentlich die Abficht einer Wirkung auf die Zukunft burch bas Beispiel, und zwar hier ohne allen eigennüßigen Zweck, weber für bas rächende Individuum, benn es geht babei unter, noch für eine Gesellschaft, die durch Gesetze sich Sicherheit schafft: benn jene Strafe wird vom Einzelnen, nicht vom Staat, noch zur Erfüllung eines Gesets vollzogen, vielmehr trifft sie immer eine That die der Staat nicht strafen wollte oder konnte und beren Strafe er mißbilligt. Mir scheint es, baß ber Unwille, welcher einen folden Menschen so weit über bie Granzen aller Selbftliebe hinaus treibt, aus dem

Französischen Generale zugleich vergiftete, gehört hieher, wie mehrere Thatsachen aus jenem Kriege. Auch sindet man Bei- spiele im Montaigne, Buch 2, c. 12.

tiefsten Bewußtseyn entspringt, bag er ber gange. Wille zum Leben, ber in allen Wesen, burch alle Zeiten erscheint, selbst ift, dem baber bie fernste Butunft wie die Gegenwart auf gleiche Weise angehört und nicht gleichgultig senn fann: Diesen Willen bejabend. verlangt er jedoch, daß in bem Schauspiel, welches sein Wesen barstellt, kein so ungeheures Unbild je wieder erscheine, und will, durch das Beispiel einer Rache gegen welche es feine Wehrmauer giebt, ba Todesfurcht den Rächer nicht abschreckt, jeden kunftigen Frevler schrecken. Der Wille jum Leben, obwohl sich noch bejahend, hangt hier nicht mehr au ber einzelnen Erscheinung, bem Individue, sondern umfaßt die Idee des Menschen und will ihre Erscheinung rein erhalten von folchem ungeheuren, emporen= Es ist ein seltener, bebeutungsvoller, ja den Unbild. erhabener Karakterzug, durch welchen der Einzelne sich opfert, indem er sich zum Urm der ewigen Gef rechtigfeit zu machen strebt, beren eigentliches Wesen er noch verkennt.

Durch alle bisherigen Betrachtungen über das menschliche Handeln haben wir die lette vorbereitet und uns die Aufgabe sehr erleichtert, die eigentliche ethische Bedeutsamkeit des Handelns, welche man im Leben durch die Worte gut und bose bezeichnet und sich dadurch vollkommen verständigt, zu abstrakter und philosophischer Deutlichkeit zu erheben und als Glied unsers Hauptgedankens nachzuweisen.

Ich will aber zuvörderst jene Begriffe gut und bose auf ihre eigentliche Bedeutung zurückführen, das mit man nicht etwa in einem undeutlichen Wahn bestangen bleibe, daß sie mehr enthalten als wirklich der

Ball ist und an und für sich schon alles hier Ro= thige sagten. Dies kann ich thin, weil ich selbst so wenig gesonnen bin in der Cthik hinter dem Worte Gut einen Versteck zu suchen, als ich solchen früher hinter ben Worten Schon ober Wahr gesucht habe, um dann etwa burch ein angehangtes "Beit," das heut zu Tage eine besondere oepvorns haben und dadurch In mehreren Fallen aushelfen foll, und durch eine feierliche Miene glauben zu machen, ich hatte burch Mussprechung solcher brei Worte mehr gethan, drei sehr weite und abstrakte, folglich gar nicht inhalts= reiche Begriffe bezeichnen, welche sehr verschiedenen Urfprung und Bebeutung haben. Wem in ber That, der sich mit den Schriften unsrer Tage bekannt ge-macht hat, sind nicht jene drei Worte, auf so treff= liche Dinge sie auch ursprünglich weisen, boch endlich zum Ekel geworden, nachdem er tausend Mal sehn mußte, wie jeder zum Denken Unfähigste nur glaubt mit weitem Munde und einer Miene wie die eines begeisterten Schaafes, jene brei Worte vorbringen gu durfen, um große Weisheit gerebet zu haben?

Die Erklärung des Begriffes wahr ist schon in der einkeitenden Abhandlung, Kap. 4, gegeben. Der In-halt des Begriffs schon hat durch unser ganzes drittes Buch zum ersten Mal seine eigentliche Erklärung gefunden. Jest wollen wir den Begriff gut auf seine Bedeutung zurückführen, was mit sehr Wenigem geschehn kann. Dieser Begriff ist wesentlich relativ und bezeichnet die Angemessenheit eines Obsiekts zu irgend einer bestimmten Bestresbung des Willens. Also alles, was dem Wilsten in irgend einer seiner Leußerungen zusagt, seinen Zweck erfüllt, das wird durch den Begriff gut gebacht, so verschieden es auch im Uebrigen sehn mag.

Darum fagen wir gutes Effen, gute Wege, gutes Wetter, gute Waffen, gute Vorbebeutung u. s. w., kurz, nennen alles gut, was grade so ist, wie wir es eben wollen, daher auch dem Einen gut seyn kann, was dem Andern grabe bas Gegentheil bavon ist. Der Begriff bes Guten zerfällt in zwei Unterarten! nämlich die der unmittelbar gegenwärtigen und die der nur mittelbaren auf die Zukunft gehenden Befriedigung des jedesmaligen Willens: d. h. das Ungenehme und das Rügliche. — Der Begriff bes Gegentheils wird, fo lange von nichterkennenden Wefen die Rede ist, durch das Wort schlecht, seltner und abstrafter durch Uebel ausgedrückt, welches also al= les bem jedesmaligen Streben des Willens nicht Zusagende bezeichnet. Wie alle andern Wesen, die in Beziehung zum Willen treten konnen, hat man nun auch Menschen, die den grade gewollten Zwecken gunstig, forderlich, befreundet waren, gut genannt, in berfelben Bedeutung und immer mit Beibehaltung des Relativen, welches sich z. B. in der Rebensart zeigt: "Dieser ist mir gut, dir aber nicht." Dieseni= gen aber, deren Karafter es mit sich brachte überhaupt die fremden Willensbestrebungen als solthe nicht ju hindern, vielmehr zu befordern, die also durchgan= gig hulfreich, wohlwollend, freundlich, wohlthatig waren, sind, wegen dieser Relation ihrer Handlungs= weise zum Willen Unbrer überhaupt, gitte Menschen genannt worden. Den entgegengesetten Begriff bezeichnet man im Teutschen und seit etwa hundert Jah= ren auch im Französischen, bei erkennenden Wesen (Thieren und Menschen) burch ein andres Wort als bei ertenntnistosen, namlich durch bose, mechant, während in fast allen andern Sprachen bieser Unterschied nicht Statt findet und nanos, malus, cattivo, bad von Menschen wie von leblosen Dingen gebraucht

dogo.

werden, welche den Zwecken eines bestimmten individuellen Willens entgegen sind. Vom passiven Theil des Guten also ganz und gar ausgegangen, konnte die Betrachtung erst später auf den aftiven übergebn und die Handlungsweise des gut genannten Menschen nicht mehr in Bezug auf Undre, sondern auf ihn selbst untersuchen, besonders sich die Erklarung aufgebend, theils ber rein objektiven Hochachtung die sie in Undern, theils der eigenthumlichen Zufriedenheit mit sich selbst, die sie in ihm offenbar hervorbrachte, da er solche sogar mit Opfern andrer Art erkaufte, so wie auch im Gegentheil des innern Schmerzes, iber die bose Gesinnung begleitete, so viel außere Wortheile fie auch bem brachte, ber sie gebegt. hieraus entspran= gen nun bie ethischen Systeme, sowohl philosophische, als auf Glaubenslehren gestüßte. Beide suchten stets Die Gluckseligkeit mit der Tugend irgendwie in Berein zu segen, die ersteren entweder durch den Gas des Widerspruchs, ober auch durch ben des Grundes, Glückseligkeit also entweder zum Identischen oder zur Folge ber Tugend zu machen, immer sophistisch: Die letteren aber burch Behauptung andrer Welten als Die der Erfahrung möglicherweise bekannte ... Singe-

Diebei sei es beiläusig bemerkt, daß das was jeder positiven Glaubenslehre ihre große Kraft giebt, ber Unhaltspunkt durch welchen sie die Gemüther sest im Besich nimmt, durchaus ihre ethische Seite ist, wiewohl nicht unmittelbar als solche Tondern indem sie mit dem übrigen, der jedesmaligen Glaubenslehre eizgenthümlichen mythischen Dogma sest verknüpst und verwebt, als allein durch dasselbe erklärdar erscheint, so sehr, daß, obgleich die ethische Bedeutung der Handlungen gar nicht gemäß dem Sat des Grundes erktärdar ist, jeder Nenthos aber diesem Sat solgt, dennoch die Gläubigen die ethische Redeutung des Haubelns und ihren Anthos sur ganz unzertrennlich und schlechthin Eins hatter und num jeden Angriff auf den Mythos für einen Angriff auf Recht und Tugend ansehn. Durch diese Affociation der Begriffe allein konnte jenes furchtbare Ungeheuer, der Fanatiszmus, zentstehn und nicht etwa nur einzelne ausgezeichnet verfehrte und bose Individuen, sondern ganze Wölker beherrschen

and the region of a part of the second of the second

gen wird, unsrer Betrachtung zufolge, sich das innere Wefen der Tugend ergeben als ein Streben in ganz entgegengesetzter Richtung als das nach Glückseligkeit, d. h. Wohlseyn und Leben.

Bebes Buteift mefentlich relativ: bennes hat fein Befen nur in feinem Berhaltniß zu einem begehrenben Willen. Absolutes Gut ist domnach ein Wie derspruch: hochstes Gut, summum bonum bedeutet daffelbe, namlich eigentlich eine finale Befriedigung des Willens, nach welcher kein neues Wollen eintrate, ein lettes Motiv, beffen Erreichung ein ungerstorbares Genügen bes Willens gabe. ... Mach unfrer bisherigen Betrachtung in diesem vierten Buch ist bergleichen nicht benkbarin Der Wille kann so wenig burch irgend eine Befriedigung aufhören stets wieder von Neuem zu wolken als die Zeit enden oder ans fangen fann: eine dauernde sein Streben pollständig und auf immer befriedigende Erfüllung giebt es für ihn nicht. Er ist das Jag ber Danaiben: es giebt tein bochstes But, kein absolutes But für ibn; sone bern ftets nur ein einstweiliges. Wenn es inbeffen beliebt, um einem alten Ausdruck, ben man aus Gewohnheit nicht ganz abschaffen, mochte, gleichsam als emeritus, ein Ehrenamt zu geben; so mag man, tropischer Weise und bildtich, Die ganzliche Gelbstaufhebung und Verneinung bes Willens, die mahre Willenslosigfeit, als welche allein ben Willensbrang

und zulest, was zur Ehre ber Menschheit nur Ein Mal in ihe rer Geschichte basteht, in diesem Occident sich als Inquisition vers körpern, die nach den neuesten endlich authentischen Nachrichten, in Madrid allein, (während im übrigen Spanien noch viele solche geistliche Mördergruben waren) in 300 Jahren 300000 Menscheiterhaufen quaalvoll sterben ließ: woran jeder Giferer, so oft er laut werden will, sterb zu erinnern ist.

für immer stillt und beschwichtigt, allein jene Züfriedenheit giebt, die nicht wieder gestört werden kann, allein welterlösend ist, und von der wir jest bald, am Schluß unsrer ganzen Betrachtung, handeln werden, — das absolute Gut, das summum bonum nennen, und sie ansehn als das einzige radikale Heilmittel der Krankheit, gegen welche alle andern Güter, nam-lich alle erfüllten Wünsche und alles erlangte Glück, nur Palliativmittel, nur Anodyna sind. — Soviel den Worten Gut und Vose: jest aber zur Sache.

Wenn ein Mensch, sobald Veranlassung da ist und ihn keine außere Macht abhalt, ffets geneigt ift Unrecht zu thun, nennen wir ihn bofe. Mach unfrer Erklarung des Unrechts heißt biefes, baß ein solcher nicht allein ben Willen jum Leben, wie er in feinem Leibe erscheint bejaht; sondern in dieser Bejahung so weit geht, baß er ben in anbern Individuen erscheinenden Willen verneint, was sich barin zeigt, baß er ihre Rrafte zum Dienste seines Willens verlangt und ihr Dasenn zu vertilgen sucht, wo sie den Bestrebungen seines Willens entgegenstehn. Die lette Quelle hievon ist ein hoher Grad des Egoismus, beffen Wefen oben auseinandergefest ift. Aweierlei ift bier fogleich offenbar: erstlich, daß in Einem folchen Menschen ein überaus heftiger, weit über die Bejahung seines eignen Leibes hinausgebenber Wille zum Leben sich ausspricht: und zweitens, daß seine Erkenntniß, gang bem Sag vom Grunde Hingegeben und im principio individuationis befangen, bei bem burch bieses lettere gesetzten ganzlichen Unterschiede zwischen seiner eigenen Person und allen andern, sest stehn bleibt, daher allein sein eigenes Wohlsehn sucht, vollkommen gleichgültig gegen das

aller Undern, deren Wesen ihm vielmehr völlig fremd ist, durch eine weite Klust von dem seinigen geschied den, ja die er eigentlich nur wie Lärven ohne alle Realität ansieht. — Und diese zwei Eigenschaften sind die Grundelemente des bosen Karakters.

Jene große Heftigkeit des Wollens ist nun schon an und für sich und unmittelbar eine ftete Quelle bes Leivens. Erstlich, weil alles Wollen, als solches, aus bem Mangel, also bem Leiden, entspringt. (Das her ift, wie aus bem britten Buch erinnerlich, bas augenblickliche Schweigen altes Wollens, welches ein= tritt, sobald wir als reines willenloses Subjeft bes Erkennens [Korrelat ber Idee] ver asthetischen Befrachtung hingegeben sind, eben schon ein Hauptbe-standtheil der Freude am Schonen). Zweitens, weil durch ben kausalen Zusammenhang ber Dinge bie meisten Begehrungen unerfüllt bleiben muffen und bet Wille viel ofter durchfreuzt als befriedigt wird, folglich auch bieserhalb heftiges und vieles Wollen stets heftiges und vieles leiden mit sich bringt. Denn als les leiden ist durchaus nichts andres, als unerfülltes und durchkreuztes Wollen: und sethst ber Schmerz des leibes, wenn er verlegt oder gerstört wird, ist als solcher allein dadurch möglich, daß der Leib nichts anderes, als der Objekt gewordene Wille selbst ist. -Dieserhalb nun weil vicles und heftiges Leiden von vielem und heftigen Wollen unzertrennlich ift, trägt schon ber Gesichtsausbruck sehr boser Menschen das Geprage des innern Leidens: selbst wenn sie alles aus Berliche Gluck erlangt haben, sehn sie stets unglucklich aus / sobald sie nicht im augenblicklichen Jubel begriffen sind, ober sich verstellen. Aus dieser ihnen gang unmittelbar wesentlichen innern Quaal geht sogar julest die nicht aus dem bloßen Egoismus entsprun-

about.

gene, fonbern uneigennußige Freude an frembem Leiben hervor, welche Graufamfeit heißt. Diefer ift bas fremde Leiden nicht mehr Mittel zur Enlangung der Zwecke des eignen Willens, sondern Zweck an sich. Die nahere Erklarung dieses Phanomens ist folgende, Weil ber Mensch Erscheinung bes Willens, von ber flarsten Erkenntnig beleuchtet, ift, mißt er bie wirkliche und gefühlte Befriedigung seines Willens ftets gegen die bloß mögliche ab, welche ihm die Erkennt= niß vorhalt. hieraus entspringt der Meide jede Entbehrung wird unendlich gesteigert burch fremden Benuß, und erleichtert burch bas Wiffen, bag auch Unbre dieselbe Entbehrung bulden. Die Uebel, welche Allen gemeinschaftlich und vom Menschenleben unzertrennlich sind, betrüben uns menig: eben so die, weliche bem Klima, bem ganzen lande angehören. Die -Erinnerung an größere Leiden, als bie unsrigen sind, stillt ihren Schmerz: der Anblick fremder Leiden lin= bert die eigenen. Wenn nun ein Mensch von einem überaus heftigen Willensbrange erfüllt ift, mit brennender Gier Alles zusammenfassen mochte, um ben Durft bes Egoismus zu fühlen, und babei, wie es nothwendig ist, erfahren muß, daß alle Befriedigung nur scheinbar ist, bas Erlangte nie leistet, mas bas Begehrte versprach, namlich endliche Stillung bes grimmigen Willensbranges; sondern durch die Erfül-Aung der Wunsch nur seine Gestalt andert und jest unter einer andern qualt, ja endlich, wenn sie alle erschöpft sind, ber Willensbrang selbst, auch ohne er= fanntes Motiv bleibt und sich als Gefühl ber entsetz= lichsten Debe und Leere, mit heilloser Quaal kund igiebt: wenn aus diesem allen, was bei ben gewohn-Nichen Graben bes Wollens nur in geringerem Maaß empfunden, auch nur ben gewöhnlichen Grad trüber Stimmung hervorbringt, bei Jenem, ber bie bis gur

lens ist, nothwendig eine übermäßige innere Qual, ewige Unruhe, unheilbarer Schmerz erwächst; so sucht er nun indirekt die Linderung, deren er direkt nicht fähig ist, sucht nämlich durch den Andlick des fremden Leidens, das er zugleich als eine Aeußerung seiner Macht erkennt, das eigene zu mildern. Fremdes Leiden wird ihm jest Zweck an sich, ist ihm ein Ansblick an dem er sich weidet: und so entsteht die Ersscheinung der eigentlichen Grausamkeit, des Blutdursstes, welche die Geschichte so oft sehn läßt, in den Neronen und Domitianen, in den Afrikanischen Deis, im Robespierre, u. s. w.

Mit der Grausamkeit verwandt ist schon die Rachsucht, die das Bose mit Bosem vergilt, nicht aus Rücksicht auf die Zukunft, welches der Karakter der Strafe ist, sandern bloß wegen des Geschehenen, Vergangenen, als solches, also uneigennüßig, nicht als Mittel, sondern als Zweck, um an der Quaal des Beleidigers, die man selbst verursacht, sich zu weiden. Was die Rache von der reinen Grausamkeit unterscheidet und in etwas entschuldigt, ist ein Schein des Rechts: sosern nämlich derselbe Akt, der jest Rache ist, wenn er geseslich, d. h. nach einer vorher bestimmten und bekannten Regel und in einem Vorsein, der sie fanktionirt hat, versügt wurde, Strafe, also Recht, wäre.

Außer dem beschriebenen, mit der Bosheit aus einer Wurzel, dem sehr heftigen Willen, entsprosseinen und daher von ihr unabtrennlichen Leiden, ist ihr nun aber noch eine davon ganz verschiedene und bessonde Pein beigesellt, welche bei jeder bosen Hand-lung, diese sei nun bloße Ungerechtigkeit aus Egoistung, diese sei nun bloße Ungerechtigkeit aus Egoist

mus, ober reine Grausamkeit, sühlbar wird und, nach der Länge ihrer Dauer, Gewissensbiß, oder Gewissensangst heißt. — Wem nun der disherige Inhalt dieses 4ten Buchs, besonders aber die am Unfange desselben auseinandergeseste Wahrheit, daß dem Willen zum Leben das Leben selbst, als sein blosses Abdild oder Spiegel, immer gewiß ist, sodann auch die Darstellung der ewigen Gerechtigkeit, — ersinnerlich und gegenwärtig sind: der wird sinden, daß in Gemößheit jener Betrachtungen, der Gemissensdißkeine andere, als solgende Bedeutung haben kann, d. h. sein Inhalt, abstrakt ausgedrückt, solgender ist, in welchem man zwei Theile unterscheidet, die aber doch wieder ganz zusammenfallen und als völlig verseint gedacht werden müssen.

Go bicht namlich auch ben Sinn bes Bosen ber Schleier des Maja umhüllt, d. h. so fest er auch im principio individuationis befangen ist, bem gemaß er seine Person von jeder andern als absolut verschie= den und durch eine weite Rluft getrennt ansieht, welche Erkenntniß, weil sie feinem Egoismus allein gemaß und die Stuße beffelben ift, er mit aller Gemalt festhält, wie denn fast immer die Erkenntnig vom Willen bestochen ist; so regt sich bennoch, im Innersten seines Bewußtsenns, die geheime Uhndung, daß eine solche Ordnung der Dinge doch nur Erscheinung ift, an sich aber es sich gang anders verhalt: bag. so sehr auch Zeit und Raum ihn von andern Individuen und beren ungahlbaren Quaalen, die sie leiben, ja burch ibn leiben, trennen und sie als ihm gang fremt darstellen; dennoch an sich und abgesehn von der Vorstellung und ihren Formen der eine Wille zum Leben es ist, der in ihnen allen erscheint, der hier, sich selbst verkennend, gegen sich selbst seine Waffen

wendet, und indem er in einer seiner Erscheinungen gesteigertes Wohlsenn sucht, eben baburch ber andern bas größte Leiden auflegt, und bag er, ber Bofe, eben dieser ganze Wille ist, er folglich nicht allein ber Qualer, sondern eben er auch ber Bequalte, von beffen Leiden ihn nur ein taufchenber Traum, beffen Form Raum und Zeit ift, trennt und frei halt, ber aber dahin schwindet und er, der Wahrheit nach, Die Wollust mit ber Quagl bezahlen muß und alles Leis den, das er nur als möglich erkennt, ihn als den Willen zum Leben wirklich trifft, indem nur fur bie Erkenneniß bes Individuums, nur mittelft bes principii individuationis, Möglichkeit und Wirklichkeit; Rabe und Ferne ber Zeit und bes Raumes, verschies den sind; nicht so an sich. Diese Wahrheit ist es, welche mythisch, d. h. bem Sate vom Grunde angepaßt und badurch in die Form ber Erscheinung überfest, burch die Geelenwanderung ausgedrückt mird: ihren von aller Beimischung reinsten Ausdruck aber hat fie eben in jener bunkel gefühlten, aber troftlofen Quagl, die man Gewissensangst nennt. - Diese ente fpringt aber außerdem noch aus einer zweiten, mit jener ersten genau verbundenen unmittelbaren Erfennt. niß, namlich ber ber Starke, mit welcher im bosen Individuo der Wille zum Leben sich bejaht, welche weit über feine individuelle Erscheinung hinausgeht, bis zurnganglichen Verneinung besselben in fremden Individuen erscheinenden Willens. Das innere Ente. seken folglich des Bosewichts über seine eigene That, welches er sich selber zu verhehlen sucht, enthalt nes ben jener Uhndung ber Michtigfeit und blogen Scheinbarfeit bes principii individuationis und des durch baffelbe gesetten Unterschiedes zwischen ihm und andern, maleich auch die Erkenntniß der Seftigkeit feines eis genen Willens, der Gewalt, mit welcher er bas Les

ben gefaßt, sich baran festgesogen hat, eben biefes leben, dessen schreckliche Seite er in der Quaal er von ihm Unterdrückten vor sich sieht und mit welchem er bennoch so fest verwachsen ist, daß eben badurch das Entseslichste von ihm selbst ausgeht, als Mittel zur volligeren Bejahung seines eignen Willens : Er er kennt sich als concentrirte Erscheinung bes Willens jum Leben, fühlt bis ju welchem Grade ter bem Leben anheimgefallen ift und damit auch den zahllosen Leiden, die diesem wesentlich sind, da es endlose Zeit und enblosen Raum bat, um ben Unterschied zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit aufzuheben und alle von ibm für jest bloß erfannte Quaalen in empfuns be ne ju verwandeln. Die Millionen Jahre fteter Wiedergeburt bestehn dabei zwar bloß im Begriff; wie die ganze Bergangenheit und Zukunft allein im Begriff eristirt: Die erfüllte Zeit, Die Fornt ber Ers scheinung bes Willens ist allein die Gegenwart, und für bas Individuum ift Die Zeit immer neut estfinbet fich ftets als neu entstanden. Denn von bem Willen jum leben ift das Leben ungertrennlich und beffen Form allein das Jest. Der Tob (man entschalbige Die Wiederholung des Gleichnisses) gleicht Dem Untergange ber Sonne, die nur scheinbar von ber Nache verschlungen wird, wirklich aber, selbst Quelle alles Lichtes, ohne Unterlaß brennt, neuen Welten neue Tage bringt, allezeit im Aufgangen und alles zeit im Niebergange. Anfang und Enbentrifft nur das Individuum, mittelst der Zeit, der Form dieser Erscheinung für die Vorstellung. Außer der Zeit liegt allein der Wille, Kants Ding an fich, und bef sen adaquate Objektität; Platons Idee. Daher giebt Selbstmord keine Rettung: was Jeder im Frindrsten will, das muß er senn: und was Jederinschundas willer eben. Alfo neben ber bloß gefühlten Er-

kenntniß der Scheinbarkeit und Michtigkeit der die Individuen absondernden Formen der Vorstellung, ist es die Selbsterkenntniß des eigenen Willens und seines Grades, welche bem Gewissen den Stachel giebt. Der Lebenslauf wirkt das Bild des empirischen Ka= rafters, deffen Original der intelligible ist, und der Bose erschrickt bei diesem Bilde: gleichviel ob es mit großen Zügen gewirkt ist, so baß die Welt seinen Abscheu theilt, oder mit so kleinen, daß er allein es sieht: benn nur ihn betrifft es unmittelbar. Vergangene ware gleichgültig als bloße Erscheinung und konnte nicht das Gewissen beangstigen, fühlte sich nicht der Karakter frei von aller Zeit und durch sie unveranderlich, solange er nicht sich selbst verneint. Darum lasten langst geschehene Dinge immer noch auf dem Gewissen. Die Bitte: "führe mich nicht in Bersuchung," sagt: "lass es mich nicht sehn, wer ich bin." - Un der Gewalt, mit welcher der Bose das Leben bejaht, und die sich ihm darstellt an bem leiden, welches er über Undre verhängt, ermißt er die Ferne, in welcher von ihm das Aufgeben und Werneinen eben jenes Willens, die einzig mögliche Erlösung von der Welt und ihrer Quaal liegt. Er sieht wie weit er ihr angehort und wie fest er ihr verbunden ist: das erkannte leiden Undrer hat ihn nicht bewegen konnen: bem leben und dem empfun= benen leiben fallt er anheim. Es bleibt babin ge= stellt, ob dieses je die Heftigkeit seines Willens brethen und überwinden wird.

Diese Auseinandersetzung der Bedeutung und des innern Wesens des Bosen, welche als bloßes Gesühl, d. h. nicht als deutliche, abstrakte Erskenntniß, der Inhalt der Gewissensangst ist, wird noch mehr Deutlichkeit und Vollständigkeit geschopenb. Welt.

winnen durch die eben so durchgeführte Betrachtung des Guten, als Eigenschaft des menschlichen Wilslens, und zuletzt der gänzlichen Resignation und Heiligkeit, welche aus jener, nachdem solche den höchsten Grad erreicht hat, hervorgeht. Denn die Gegensäße erläutern sich immer wechselseitig, und der Tag offenbart zugleich sich selbst und die Nacht, wie Spinoza vortresslich gesagt hat.

Die Tugend geht aus ber Erkenntniß hervor; aber nicht aus der abstrakten, durch Worte mittheil= baren. Wäre dieses, so ließe sie sich lehren, und indem wir hier ihr Wesen und die ihr zum Grunde liegende Erkenntniß abstrakt aussprechen, hatten wir Jeden, der dies faßt, auch ethisch gebessert. So ist es aber keineswegs. Vielmehr kann man so wenig durch ethische Wortrage oder Predigten einen Tugend= haften zu Stande bringen, als alle Uesthetiken, von der des Aristoteles an, je einen Dichter gemacht haben. Denn für das eigentliche und innere Wesen der Tugend ist der Begriff unfruchtbar, wie er es für die Kunst ist, und kann nur völlig untergeordnet als Werkzeug Dienste bei der Ausführung und Aufbewahrung des anderweitig Erfannten und Beschlofsenen leisten. Velle non discitur. Auf die Tugend, b. h. auf die Gute ber Gesinnung sind die abstrakten Dogmen in der That ohne Einfluß: Die falschen storen sie nicht, und die wahren befordern sie schwerlich. Es ware auch wahrlich sehr schlimm, wenn die Hauptsache des menschlichen Lebens, sein ethischer, für die Ewigkeit geltender Werth, von etwas abhienge, dessen Erlangung so sehr dem Zufall unter-worfen ist, wie Dogmen, Glaubenslehren, Philosopheme. Die Dogmen haben für die Moralität bloß

den Werth, daß der aus anderweitiger bald zu erörternder Erkenntniß schon Tugendhafte an ihnen ein Schema, ein Formular hat, nach welchem er seiner eigenen Vermunft von seinem nichtegoistischen Thun, dessen Wesen sie, d. i. er selbst, nicht begreift, eine meistens nur fingirte Nechenschaft ablegt, bei welcher er sie gewöhnt hat sich zufrieden zu geben.

Zwar auf bas handeln, bas außere Thun, konnen die Dogmen starken Ginfluß haben, wie auch Gewohnheit und Beispiel (lettere, weil der gewöhnliche Mensch seinem Urtheil, dessen Schwäche er sich bewußt ist, nicht traut, sondern nur eigener oder fremder Erfahrung folgt) aber damit ist die Gesin= nung nicht geandert . Alle abstrafte Erkenntniß giebt nur Motive: Motive aber konnen, wie oben ge= zeigt, nur die Richtung des Willens, nie ihn selbst andern. Alle mittheilbare Erkenntniß kann auf ben Willen aber nur als Motiv wirken: wie Die Dog= men ihn also auch lenken, so ist babei bennoch immer das, was der Mensch eigentlich und überhaupt will, das selbe geblieben: bloß über bie Wege, auf wel= chen es zu erlangen, bat er andre Gedanken erhale. ten, und imaginare Motive leiten ihn gleich wirkli= chen. Daber 3. B. ift es in Binficht auf seinen ethi= schen Werth gleich viel, ob er große Schenkungen an Hulflose macht, fest überredet in einem funftigen Leben alles zehnfach wiederzuerhalten, oder ob er dies selbe Summe auf Werbesserung eines Landgutes verwendet, das zwar spate, aber desto sicherere und er= klecklichere Zinsen tragen wird: - und ein Morder.

<sup>\*)</sup> Es sind blosse opera operata, wurde die Kirche sagen, die nichts helsen, wenn nicht die Gnade den Glauben schenkt, der zur Wiedergeburt führt. Davon weiter unten.

fo gut als der Bandit, welcher dadurch einen sohn erwirbt, ist auch der, welcher rechtgläubig den Keßer den Flammen überliesert; ja sogar, nach innern Umsständen, auch der, welcher die Türken im gelobten kande erwürgt, wenn er nämlich, wie auch jener, es eigentlich darum thut, weil er sich dadurch einen Plat im Himmel zu erwerden vermeint. Denn nur sür sich, für ihren Egoismus wollen ja diese sorgen, eben wie auch jener Bandit, von dem sie sich nur durch die Absurdität der Mittel unterscheiden. — Von Aussen ist, wie schon gesagt, dem Willen immer nur durch Motive beizukommen: diese aber ändern bloß die Art wie er sich äußert, nimmermehr ihn selbst. Velle non discitur.

Bei guten Thaten, beren Ausüber sich auf Dogmen beruft, muß man aber immer unterscheiben, ob diese Dogmen auch wirklich bas Motiv bazu sind, ober ob sie, wie ich oben sagte, nichts weiter, als die scheinbare Rechenschaft sind, durch die jener seine eigene Bernunft zu befriedigen fucht, über eine aus gang andrer Quelle fließende gute That, die er vollbringt, weil er gut ist, aber nicht gehörig zu erklaren ver= steht, weil er kein Philosoph ist, und bennoch etwas dabei denken mochte. Der Unterschied ist aber sehr schwer zu finden, weil er im Innern des Gemuthes liegt. Daher konnen wir fast nie das Thun Underer und selten unser eigenes ethisch richtig beurtheilen. -Die Thaten und Handlungsweisen des Einzelnen und eines Wolfes konnen durch Dogmen, Beispiel und Gewohnheit sehr modifizirt werden. Aber an sich sind alle Thaten (opera operata) bloß leere Bilber, und allein die Gesinnung, welche zu ihnen leitet, giebt ihnen ethische Bedeutsamkeit. Diese aber kann wirklich gang die selbe senn, bei sehr verschiedener

a superfu

heit kann der Eine auf dem Rade, der Andre ruhig im Schooße der Seinigen sterben. Es kann der selbe Grad von Bosheit senn, der sich bei einem Bolke in groben Zügen, in Mord und Kannibalismus, beim andern hingegen in Hof-Intriguen, Unterdrückungen und feinen Känken aller Art sein und leise en mignature ausspricht: das Wesen bleibt dasselbe, Es ließe sich denken, daß ein vollkommner Staat, oder sogar vielleicht auch ein vollkommen sest geglaubtes Dogma von Lielohnungen und Strafen jenseit des Todes, jedes Verbrechen verhinderte: polistisch wäre dadurch viel, ethisch gar nichts gewonnen, vielmehr nur die Abbildung des Willens durch das Leben gehemmt.

Die achte Gute ber Gesinnung, die uneigen= nusige Tugend und der reine Edelmuth gehen also nicht von abstrafter Erkenntniß aus, aber doch von Erkennenig: namlich von einer unmittelbaren und intuitiven, die nicht wegzuräsonniren und nicht anzurasonniren ist, von einer Erkenntniß, die eben weil sie nicht abstraft ist, sich auch nicht mittheilen läßt, sondern Jedem selbst aufgehn muß, die baber ihren eigentlichen abaquaten Ausdruck nicht in Worten fin= det, sondern gang allein in Thaten, im handeln, im Lebenstauf des Menschen. Wir, die wir hier von der Tugend die Theorie suchen und daher auch das Wesen der ihr zum Grunde liegenden Erkenntniß abstrakt auszudrücken haben, werden bennoch in die sem Ausdruck nicht jene Erkenntniß selbst liefern kon= nen, sondern nur den Begriff derselben, wobei wir immer vom Handeln, in welchem allein sie sichebar wird, ausgehn und auf dasselbe, als ihren allein adaquaten Ausdruck verweisen, welchen wir nur deuten

und auslegen, d. h. abstrakt aussprechen, was eigentlich dabei vorgeht.

Bevor wir nun im Gegensatz bes bargestellten Bosen, von ber eigentlichen Gute reben, ift als Zwischenstufe die bloge Megation des Bosen zu berühren: dieses ist die Gerechtigkeit. Was Recht und Unrecht sei, ist oben hinlanglich auseinandergesett: daher wir hier mit Wenigem sagen konnen, daß ber= jenige, welcher jene bloß ethische Granze zwischen Unrecht und Recht freiwillig anerkennt und fie gelten laßt, auch wo kein Staat ober sonstige Gewalt sie sichert, folglich, unsrer Erklarung gemäß, nie in ber Bejahung seines eignen Willens bis zur Verneinung des in einem andern Individuo sieh darstellenden geht, - gerecht ift. Er wird also fein Leiden über Undre verhängen, um sein eigenes Wohlsenn zu ver= mehren: d. h. er wird kein Werbrechen begehn, wird Die Rechte, wird das Eigenthum Undrer respektiren. — Wir sehn nun, daß einem solchen Gerechten, schon nicht mehr, wie dem Bosen, das principium individuationis eine absolute Scheibemand ift, baß er nicht, wie jener, nur seine eigene Willenserscheinung bejaht und alle anbern verneint, daß ihm Undre nicht bloße Larven sind, beren Wesen von dem seinigen ganz verschieden ist: sondern durch seine Handlungsweise zeigt er an, daß er sein eignes Wesen, namlich den Willen zum Leben als Ding an sich, auch in der fremden, ihm bloß als Vorstellung gege= benen Erscheinung wiedererkennt, also sich felbst in jener wiederfindet, bis auf einen gewissen Grad, namlich den des Micht = Unrechtthuns. In eben die= sem Grade nun durchschaut er das principium individuations, ben Schleier bes Maja: er sett insofern das Wesen außer sich dem eignen gleich: er verleßt es nicht.

In dieser Gerechtigkeit liegt, wenn man auf bas Innerste derselben sieht, schon der Vorsatz, den eige= nen Willen nicht badurch über die Erscheinung bes außern Leibes hinaus zu bejahen, daß man, fremde Willenserscheinungen verneinend, ihre Leiber zwingen will, statt ihrem, feinem Willen zu bienen. Man wird baber eben so viet Undern leisten wollen, man von ihnen genießt. Der hochste Grad bieser Gerechtigkeit ber Gesinnung, welcher aber immer schon mit der eigentlichen Gute, deren Karafter nicht mehr bloß negativ ift, gepaart ist, gebt so weit, baß man feine Rechte auf ererbtes Eigenthum in Zweifel zieht, ben leib nur durch die eigenen Rrafte, geistige oder forperliche, erhalten will, jede frembe Dienstleistung, jeden Lurus als einen Vorwurf empfindet und zulest zur freiwilligen Armuth greift. Bieraus entspringt es, daß manche Hindus, sogar Rajahs, bei vielem Reichthum, Diesen nur zur Unterhaltung der Ihrigen, ihres Hofes und ihrer Dienerschaft verwenden und mit frenger Strupulofitat bie Marime befolgen, nichts zu effen, als was sie selbst eigenhändig gesäet und geerndtet haben. Ein gewisser Misverstand liegt baber boch zum Grunde: benn ber Ginzelne kann, grabet weil er reich und mächtig ist, dem Ganzen der menschlichen Geselkschaft so beträchtliche Dienste leiften, daß sie bem ererbten Reichthum gleichwiegen, beffen Sicherung er ver Gesellschaft verbankt. Eigentlich ist jene übermäßige Gerechtigkeit solcher Hindus schon mehr als Gerechtigkeit, namlich wirkliche Ent= sagung, Verneinung bes Willens zum Leben, Usketif, wovon wir zulett reben werden. Hingegen kann umgekehrt reines Nichtsthun und leben burch bie

Krafte Underer, bei ererbtem Eigenthum, ohne irgend etwas zu leisten, doch schon für ethisch unrecht angessehn werden, wenn es auch nach positiven Gesegen recht bleiben muß.

Wir haben gefunden, daß die freiwillige Gerech= tigkeit ihren innersten Ursprung hat in einem gewissen Grad der Durchschauung des principii individuationis, in welchem gegentheils der Bose ganz und gar befangen blieb. Diese Durchschauung kann nicht nur in dem hiezu erforderlichen, sondern auch in boherm Grade Statt haben, welcher zum positiven Wohlwollen und Wohlthun, zur Liebe treibt: und dies kann geschehn, wie stark und energisch an sich selbst auch der in solchem Individuo erscheinende Wille sei. Immer kann ihm die Erkenntniß das Gleichgewicht halten, der Versuchung zum Unrecht widerstehn lehren und selbst jeden Grad von Gute, Also ist feines= ja von Resignation hervorbringen, wegs der gute Mensch für eine ursprünglich schwächere Willenserscheinung als der bose zu halten: sonbern es ist die Erkenntnig, welche in ihm den blinben Willensbrang bemeistert. Es giebt zwar Indi= viduen, welche bloß scheinen gutmuthig zu seyn, we= gen der Schwäche des in ihnen erscheinenden Wil= lens: mas sie sind, zeigt sich aber bald baran, baß sie keiner beträchtlichen Gelbstüberwindung fähig sind, um eine gerechte ober gute That auszusühren.

Wenn uns nun aber, als eine seltene Ausnahme, ein Mensch vorkommt, der etwa ein beträchtliches Einkommen besitzt, von diesem aber nur wenig für sich benutt und alles übrige den Nothleidenden giebt, während er selbst viele Genüsse und Annehmlichkeiten

entbehrt, und wir das Thun dieses Menschen uns zu verbeutlichen suchen; so werden wir, ganz absehend von den Dogmen, durch welche er etwa selbst sein Thun seiner Vernunft begreiflich machen will, als ben einfachsten, allgemeinen Ausdruck und als ben wesentlichen Karafter seiner Handlungsweise finden, daß er weniger als sonst geschieht einen Un-Wenn eben dieser Unterschied, in den Augen manches Undern, so groß ist, daß fremdes leiden dem Grausamen unmittelbare Freude, bem Bosen ein willkommnes Mittel zum eigenen Wohlsenn ist, wenn der bloß Gerechte zufrieden ist, es nicht zu verursachen, wenn überhaupt die meisten Menschen ungablige Leiden Undrer in ihrer Rabe wissen und kennen, und sich nicht entschließen sie zu mildern, weil sie selbst einige Entbehrung dabei übernehmen mußten, wenn also Jebem von diesen allen ein machtiger Unterschied obzuwalten scheint zwischen bem eigenen Ich und bem fremden; so ist bingegen jenem Edlen, ben wir uns benken, dieser Unterschied nicht so bedeutend, principium individuationis, die Form der Erscheinung, befångt ihn nicht mehr so fest: das Leiden, das er an Undern sieht, geht ihn fast so nahe an, als sein eigenes: er sucht das Gleichgewicht zwischen beiben berzustellen, versagt sich Genuffe, übernimmt Entbehrungen, um fremde Leiden zu milbern. wird inne, daß der Unterschied zwischen ihm und 2(n= bern, der dem Bosen eine so große Kluft ift, nur einer vergänglichen täuschenden Erscheinung angehört: er erkennt, unmittelbar und ohne Schluffe, daß bas Unsich seiner eigenen Erscheinung auch das der fremden ift, namlich jener Wille zum Leben, welcher bas Wefen jeglichen Dinges ausmacht und in Allem lebt, ja baß

a support.

dieses sich sogar auf die Thiere und die ganze Natur erstreckt: daher wird er auch kein Thier qualen \*).

Er ist jest so wenig im Stande Andre barben zu laffen, mahrend er felbst Ueberflussiges und Entbehrliches hat, als irgend Jemand einen Tag Hunger leiden wird, um am folgenden mehr zu haben als er genießen kann. Denn Jenem, ber die Werke ber Liebe ubt, ist ber Schleier bes Maja burchsichtig ge= worden, und die Täuschung des principii individuationis hat ihn verlassen. Sich, sein Selbst, feinen Willen erkennt er in jedem Wesen, folglich auch in bem leidenden. Die Verkehrtheit ift von ihm gewichen, mit welcher der Wille zum Leben, sich felbst verkennend, hier in Einem Individuo flüchtige gauklerische Wolluste genießt und dafür bort in einem andern leidet und barbt, und so Quaal verhangt und Quaal dulbet, nicht erkennend, daß er, wie Thuestes, sein eigenes Fleisch gierig verzehrt, und dann hier jammert über unverschuldetes Leid und dort frevelt ohne Schen vor der Remesis, immer und im= mer nur weil er sich selbst verkennt in der fremden

Das Recht bes Menschen auf bas Leben und die Kräfte der Thiere beruht barauf, baß weil mit der Steigerung der Klarheit bes Bewüßtsenns das Leiden sich gleichmäßig steigert, der Schmerz, welchen das Thier durch den Tod oder die Arkeit leisdet, noch nicht so groß ist, als der, welchen der Mensch durch die bloße Entbehrung des Fleisches oder der Kräfte des Thieres leiden würde, der Mensch daher in der Bejahung seines Daseyns bis zur Verneinung des Daseyns des Thieres gehn kann, und der Wille zum Leben im Ganzen daburch weniger Leiden trägt, als wenn man es umgekehrt hielte. Dies bestimmt zugleich den Grad des Gebrauchs welchen der Mensch ohne Unrecht von den Kräften her Thiere machen darf, welchen man aber oft übersschreitet, besonders hei Lastthieren und Ingehunden: wogegen deshalb in England und Nord Umswisa Gesese, sind .— Das Insett leibet durch seinen Tod noch nicht so viel, als der Mensch durch bessen Stich. — Die Hindu sehn dies nicht ein. —

Erscheinung und daher die ewige Gerechtigkeit nicht wahrnimmt, befangen im principio individuationis, also überhaupt in jener Erkenntnißart, welche der Saß vom Grunde beherrscht. Von diesem Wahn und Blendwerk des Maja geheilt seyn, und Werke der Liebe üben, ist Eins. Lesteres ist aber unaus-bleibliches Symptom jener Erkenntniß.

Wenn baber Undre Moralprincipien aufstellten, die sie als Vorschriften zur Tugend und nothwendig zu befolgende Gesetze hingaben, ich aber, wie schon gesagt, dergleichen nicht kann und dem ewig freien Willen kein Goll noch Gesetz vorzuhalten habe; so ift bagegen, im Zusammenhang meiner Betrachtung, bas jenem Unternehmen gewissermaaßen entsprechende und Unaloge jene rein theoretische Wahrheit, als de ren bloße Ausführung auch das Ganze meiner Darstellung angesehn werben kann, daß nämlich ber Wille das Unsich jeder Erscheinung, selbst aber, als sols thes, von den Formen dieser frei ist: welche Wahr-heit ich, in Bezug auf das Handeln, nicht würdiger auszudrücken weiß, als burch die schon ermähnte Formel des Weda: "Tatoumes:" - "Dieses bist Du!" - Wer fie mit flaver Erkenntnig und fester inniger Ueberzeugung über jedes Wesen mit dem er in Berührung kommt zu sich selber auszusprechen vermag; ber ist eben damit aller Tugend und Seelig. feit gewiß und auf bem graben Wege zur Erlosung.

Bevor ich nun aber weiter gehe und, als das leste meiner Darstellung zeige, wie die Liebe, als des ren Ursprung und Wesen wir die Durchschauung des principii individuationis erkennen, zur Erlösung, d. h. zum ganzlichen Aufgeben des Willens zum Lesben, d. h. alles Wollens, führt, und auch, wie ein

andrer Weg, minder sanst, jedoch häusiger, den Menschen eben dahin bringt, muß zuvor hier ein pastadorer Saß ausgesprochen und erläutert werden, nicht weil er ein solcher, sondern weil er wahr ist und zur Vollständigkeit meines darzulegenden Gedanskens gehört. Es ist dieser: alle Liebe (ayann, catritas) ist Mitleid.

Wir haben gesehn, wie aus ber Durchschauung des principii individuationis im geringeren Grade, Die Gerechtigkeit, im boberen, die eigentliche Gute der Gesinnung hervorgieng, welche sich als reine d. h. uneigennüßige Liebe gegen Undere zeigte. Wo nun diese vollkommen wird, sestusie bas fremde Indivis buum und fein Schicksal bem eigenen vollig gleich: weiter kann sie nie gehn, da fein Grund vorhanden ist, das fremde Individuum dem eigenen vorzuziehn. Wohl aber kann die Mehrzahl der fremden Indivis duen, deren ganges Wohlsenn oder Leben in Gefahr ist, die Rücksicht auf das eigene Wohl des Einzelnen überwiegen. In solchem Falle wird ber zur bochsten Bute und zum vollendeten Ebelmuth gelangte Raraf= ter sein Wohl und sein Leben ganzlich zum Opfer bringen für bas Wohl vieler Unbern: so farb Ros bros, so Decius Mus, so Arnold von Winkelried, so Jeder der freiwillig und bewußt für das Vaterland in den gemissen; Lod geht. Auch steht auf dieser Stufe Jeder der jur Behauptung bessen was ber gesammten Menschheit jum Wohl gereicht und rechtmäßig angehört, b. h. für allgemeine, wichtige Wahrheiten und fim Bertilgung großer Frrthimer Leiden und Lod willig untergehten fo starb Spkrates, fo. Jesus von Razareth, fo fandemancher Delbi der

( ) for all this in was a sit of getter

Wahrheit den Tob auf dem Scheiterhaufen, unter ben Handen der Priester.

Nunmehr aber habe ich, in Hinsicht auf das oben ausgesprochene Paradoron, daran zu erinnern, daß wir früher dem leben im Ganzen das Leiden wesentlich und von ihm ungertrennlich gefunden baben, und daß wir einfahen, wie jeder Wunsch aus einem Bedurfniß, einem Mangel, einem Leiden bervorgeht, daß daher jede Befriedigung nur ein hinweggenommener Schmerz, kein gebrächtes positives Gluck ist, daß die Freuden zwar dem Wunsche lugen, sie waren ein positives Gut, in Wahrheit aber nur negativer Natur sind und nur das Ende eines Uebels. Was daher auch Gute, Liebe und Edelmuth für Andere thun, ist immer nur Linderung ihrer Leiden, und folglich ist was sie bewegen kann zu guten Thaten und Werken der Liebe, immer nur die Er= fenntniß des fremden Leibens, aus dem eige= nen unmittelbar verständlich und diesent gleichgesett. Hieraus aber ergiebt sich, daß die reine Liebe (Lyann, caritas) ihrer Natur nach Mitleid ift, das Leiden welches sie lindert mag nun ein großes oder ein fleines, wohin jeder unbefriedigte Wunsch gehört, sein. Wir werden baher keinen Unstand nehmen. im graden Widerspruch mit Kant, der alles wahrbaft Gute und alle Tugend allein für solche anerken= nen will, wenn sie aus der abstraften Reflexion und zwar dem Begriff ber Pflicht und des kategorischen Imperativs hervorgegangen ist, und der gefühltes Mitleid für Schwäche, keineswegs für Tugend erflart, - im graden Widerspruch mit Kant zu fa= gen: ber bloße Begriff ist fur die achte Tugend so unfruchtbar als für die achte Kunst: alle wahre und reine Liebe ist Mitleid, und jebe Liebe, Die nicht

a support.

Mitleid ist, ist Selbstsucht. Selbstsucht ift der egws: Mitleid ist die ayann. Mischungen von beiden fin= den häufig Statt. Sogar die achte Freundschaft ist immer Mischung von Selbstsucht und Mitleid: er= stere liegt im Wohlgefallen an der Wegenwart bes Freundes, bessen Individualität der unsrigen ent= fpricht, und sie macht fast immer ben größten Theil. aus; Mitleid zeigt sich in der aufrichtigen Theilnahme an seinem Wohl und Wehe und den uneigennüßigen Opfern, die man biesem bringt. — Als Bestätigung unseres paradoren Sages mag man bemerken, daß Ton und Worte der Sprache und Liebkosungen der reinen liebe ganz zusammenfallen mit dem Tone des Mitleids: beilaufig auch, bag im Italianischen Mitleid und reine liebe burch das selbe Wort pietà bezeichnet werben.

Huch ist hier die Stelle zur Erörterung einer der auffallendsten Eigenheiten der menschlichen Ratur, des Weinens, welches, wie das lachen, zu den Aeußerungen gehört, die ihn vom Thiere unterscheiden. Das Weinen ist keineswegs gradezu Aeu-Berung des Schmerzes: denn bei den wenigsten Schmerzen wird geweint.' Meines Erachtens weint man sogar nie unmittelbar über ben empfundenen-Schmerz, sondern immer nur über deffen Wiederhos lung in der Resterion. Man geht nämlich von dem empfundenen Schmerz, selbst wann er korperlich ist, über zu einer bloßen Vorstellung desselben, und fin= bet bann seinen eigenen Zustand so bemitleibenswerth, daß wenn ein Undrer ber Dulder ware, man voller Mitleid und Liebe ihm helfen zu werden fest und aufrichtig überzeugt ist: nun aber ist man selbst ber Wegenstand seines eigenen aufrichtigen Mitleids: mit der hulfreichsten Besinnung ist man selbst der Bulfs.

bedürftige, fühlt, daß man mehr buldet, als man einen Undern dulden sehn konnte, und in dieser sonderbar verflochtenen Stimmung, wo bas unmittelbar gefühlte leid erst auf einem doppelten Umwege wieder zur Perception fommt, als fremdes vorgestellt, als solches mitgefühlt und bann ploglich wieder als unmittelbar eigenes wahrgenommen wird, — schafft sich die Natur, durch jenen sonderbaren körperlichen Krampf Erleich= terung. — Das Weinen ist bemnach Mitleid mit sich selbst, oder das auf seinen Ausgangs= punkt zurückgeworfene Mitleid. Es ist baber burch. Fähigkeit zur Liebe und zum Mitleid und durch Phantasie bedingt: daher weder hartherzige noch phantasielose Menschen leicht weinen, und das Weinen sogar immer als Zeichen eines gemissen Grades von Gite des Karafters angesehn wird und den Zorn entwassnet, weil man fühlt, daß wer noch weinen kann, auch nothwendig der Liebe, d. h. des Mitleids gegen Undere fahig senn muß, eben weil dieses, auf die beschriebene Weise, in jene zum Weinen führende Stimmung eingeht. - Bang ber aufgestellten Erflarung gemäß ist die Beschreibung welche Petrarka, fein Gefühl naiv und wahr aussprechend vom Entstehn seiner eigenen Thranen macht:

> I vo pensando: e nel pensar m' assalo Una pietà si forte di me stesso, Che mi conduce spesso Ad alto lagrimar, ch' i non soleva.

Auch bestätigt sich das Gesagte dadurch, daß Kinder, die einen Schmerz erlitten, meistens erst dann weinen, wann man sie beklagt, also nicht über den Schmerz, sondern über die Vorstellung besselzben. — Wann wir nicht durch eigene, sondern durch fremde Leiden zum Weinen bewegt werden, so ge-

schieht dies badurch, daß wir uns in der Phantasie tebhaft an die Stelle des Leidenden verseßen, oder auch in seinem Schicksal das Loos der ganzen Menscheheit und folglich vor Allem unser eigenes erblicken, und also durch einen weiten Umweg immer doch wieder über uns selbst weinen, Mitleid mit uns selbst empfinden.

Nach dieser Abschweifung über die Identität der reinen Liebe mit dem Mitleid, welches letteren Zurückswendung auf das eigene Individuum das Phanomen des Weinens zum Symptom hat, nehme ich den Faden unster Auslegung der ethischen Bedeutung des Hansdelns wieder auf, um nunmehr zu zeigen, wie aus derselben Quelle, aus welcher alle Güte, Liebe, Tusgend und Edelmuth entspringt, zuletzt auch dasjenige hervorgeht, was ich die Verneinung des Willens zum Leben nenne.

Wie wir früher Haß und Bosheit bedingt sahen durch den Egoismus und diesen beruhen auf dem Befangensenn der Erkenntniß im principio individuationis; so fanden wir als den Ursprung und das Wesen der Gerechtigkeit, sodann, wann es weiter geht, der Liebe und des Edelmuths, bis zu den hochsten Graden, die Durchschauung jenes principii individuationis, welche assein, indem sie den Unterschied zwischen dem eignen und den fremden Individuen aushebt, die vollkommene Güte der Gesinnung bis zur uneigennüßigsten Liebe und zur großmuthigsten Selbstausopferung für Andre möglich macht und erklärt.

Ist nun aber dieses Durchschauen des principii individuationis, diese unmittelbare Erkenntnis der

Ibentitat bes Willens in allen seinen Erscheinungen, in hohem Grade ber Deutlichkeit vorhanden; so wird sie sofort einen noch weiter gehenden Einfluß auf ben Willen zeigen. Wenn nämlich vor den Augen eines Menschen jener Schleier des Maja, bas principium individuationis, so sehr gelüftet ist, daß er nicht mehr den egoistischen Unterschied zwischen seiner Person und ber fremden macht, sondern an ben Leiden der andern Individuen so viel Untheil nimmt, als an seinen eigenen, und baburch nicht nur im bochsten Grade hülfreich ist, sondern sogar bereit fein eigenes Individuum zu opfern, sobald mehrere fremde dadurch zu retten sind: dann folgt von selbst, daß ein solcher Mensch, der in allen Wesen sich, sein innerstes und wahres Selbst erkennt, auch die endlosen Leiden alles Lebenden als die seinen betrachten und so den Schmers der ganzen Welt sich zueignen muß. Ihm ist kein Leiden mehr fremd. Alle Quaalen Undrer, die er fieht und fo felten zu lindern vermag, alle Quaglen von benen er mittelbar Runde hat, ja bie er nur als möglich erkennt, wirken auf seinen Beift, wie seine eigenen. Es ist nicht mehr das wechselnde Wohl und Webe seiner Person, was er im Auge hat, wie bies bei bem noch im Egoismus befangenen Menschen ber Fall ist; sondern, da er das principium individuationis durchschaut, liegt ihm alles gleich nabe. erkennt das Bange, faßt das Wesen besselben auf. und findet es in einem steten Bergebn, nichtigem Streben, innerm Widerstreit und beständigem leiden begriffen, sieht, wohin er auch blickt, die leidende Menschheit und die leidende Thierheit, und eine hinschwindende Welt. Dieses alles aber liegt ihm jezt so nabe, wie bem Egoisten nur seine eigene Person. Wie sollte er nun, bei solcher Erkenntnis der Welt, eben bieses leben durch stete Willensakte

bejahen und eben baburch sich ihm immer fester verknupfen, es immer fester an sich drucken? Wenn also ver, welcher noch im principio individuationis, im Egoismus befangen ist, nur einzelne Dinge und ihr Verhältniß zu seiner Person erkennt, und jene bann zu immer erneuerten Motiven seines Wollens werben; so wird hingegen jene beschriebene Erkenntniß bes Ganzen, des Wesens der Dinge an sich, jum Quietiv alles und jedes Wollens. Der Wille wenbet sich nunmehr vom Leben ab: ihm schaudert jest por bessen Genüssen, in denen er die Bejahung des selben erkennt. Der Mensch gelangt zum Zustande der freiwilligen Entsagung, der Resignation, der wahren Gelassenheit und ganzlichen Willenslosigkeit. — Wenn uns Andern, welche noch ber Schleier bes Maja umfängt, auch zu Zeiten, im schwer empfun= denen eigenen Leiden, oder im lebhaft erkannten frem= den, die Erkenntniß der Nichtigkeit und Bitterkeit bes lebens nahe tritt, und wir durch vollige und auf Immer entschiedene Entsagung den Begierden ihren Stachel abbrechen, allem Leiben ben Zugang ver=. Schließen, uns reinigen und heiligen mochten; so umfrickt uns boch bald wieder die Tauschung der Ericheinung, und ihre Motive segen ben Willen aufs neue in Bewegung: wir konnen uns nicht losreißen. Die Lockungen der Hoffnung, die Schmeichelei der Wegenwart, die Suße ber Genuffe, bas Wohlsenn, welches unfrer Person mitten im Jammer einer leidenden Welt, unter der Herrschaft des Zufalls und des Jerthums, zu Theil wird, zieht uns zu ihr zuruck und befestigt aufs Meue die Banden. Darum sagte Jesus: "Es ist leichter, daß ein Unkertan durch ein Madelohr gehe, denn daß ein Reicher ins Reich Gottes komme."

Vergleichen wir das Leben mit einer Kreisbahn aus glübenden Rohlen, mit einigen fühlen Stellen, welche Bahn wir unablässig zu durchlaufen hatten; so tröstet den im Wahn Befangenen die kuhle Stelle, auf der er jest eben steht, oder die er nahe vor sich sieht, und er fährt fort die Bahn zu durchlaufen. Jenet aber, der das principium individuationis durch= schauend, das Wesen der Dinge an sich und dadurch das Ganze erkennt, ist solchen Trostes nicht mehr empfänglich: er sieht sich an allen Stellen zugleich, und tritt heraus. — Sein Wille wendet sich, bejaht nicht mehr sein eigenes, sich in ber Erscheinung spiegelndes Wesen, sondern verneint es. Das Phano= men wodurch dieses sich kund giebt, ist der Ueber-gang von der Tugend zur Asketik. Nämlich es genügt ihm nicht mehr Undere sich felbst gleich zu Lieben und für sie soviel zu thun als für sich; son= bern es entsteht in ihm ein Abscheu vor dem Wesen, dessen Ausbruck seine eigene Erscheinung ist, dem Willen zum Leben, dem Kern und Wesen sener als jammervoll erkannten Welt. Er verleugnet daber eben dieses in ihm erscheinende und schon durch seinen Leib ausgedrückte Wesen, und sein Thun straft jest seine Erscheinung Lügen, tritt in offnen Widerspruch mit berselben. Wesentlich nichts anderes als Erscheinung des Willens, bort er auf-irgend etwas zu wollten, hutet sich seinen Willen an irgend etwas zu bangen, sucht die größte Gleichgütigkeit gegen alle Dinge in sich zu befestigen. — Sein Leib, gesund und stark, spricht durch Genitalien den Geschlechtstrieb aus: aber er verneint den Willen und straft den Leib Lugen: er will feine Geschlechtsbefriedigung, unter fei= ner Bedingung. Freiwillige, vollkommene Reuschheit ist der erste Schritt in der Usketik oder Verneinung des Willens zum leben! Gie verneint baburch bie

über ben leib hinausgehende Bejahung bes Willens und giebt damit die Anzeige, daß mit bem Leben dieses Leibes auch der Wille, dessen Erscheinung er ist, sich aufhebt. Die Natur, immer wahr und naiv, fagt aus, bag wenn biefe Marime allgemein wurde, das Menschengeschlecht ausstürbe: und nach bem, was im zten Buch über ben Zusammenhana aller Willenserscheinungen gesagt ist, glaube ich annehmen zu können, daß mit der hochsten Willenserschei= nung auch ber schwächere Wiederschein derselben, Die Thierheit, wegfallen wurde: wie mit dem vollen lichte auch die Halbschaften verschwinden. Mit ganzlicher Aufhebung ber Erkenntniß, schwande bann auch von selbst die übrige Welt in Nichts; ba ohne Subjekt kein Objekt. Ich mochte sogar hierauf eine Stelle der Beda's beziehn, wo es heißt: "Wie in dieser Welt hungrige Kinder sich um libre Mutter brangen; so harren alle Wesen bes heiligen Opfers." Asiatick researches, Vol. 8. Colebrook on the Vedas: Auszug aus Sama-Beba.) Opfer bedeutet Resignation überhaupt, und die übrige Natur hat ibre Erlösung vom Menschen zu erwarten, welcher Priester und Opfer zugleich ift. — Die Usketik zeigt sich sodann ferner in freiwilliger und absichtlicher Urmuth, die nicht nur per accidens entsteht, indem bas Eigenthum weggegeben wird, um fremde Leiden zu milbern, sonbern bier schon Zweck an sich ift, bienen foll als stete Mortifikation bes Willens, damit nicht die Befriedigung ber Winsche, die Suße bes lebens, ben Willen wieber aufrege, gegen welchen die Gelbsterkenntniß Abscheu gefaßt hat. Der zu diesem Punkt Gelangte spurt als belebter Leib, als konkrete Wil-lenserscheinung, noch immer die Anlage zum Wollen jeder Urt: aber er unterdrückt sie absichtlich, indem er sich zwingt nichts zu thun von allem was er wohl

mochte, hingegen alles zu thun was er nicht mochte, selbst wenn es keinen weitern Zweck hat, als eben ben, zur Mortifikation bes Willens zu bienen. Darum ist ihm bann auch jedes von Außen, durch Zufall oder fremde Bosheit auf ihn kommende Leiden willkom= men, jeder Schaden, jede Schmach, jede Beleidigung: er empfängt sie freudig, als die Gelegenheit sich felber die Gewißheit zu geben, daß er ben Willen nicht mehr bejaht, sondern freudig die Partei jedes Feindes der Willenserscheinung, die seine eigene Person ist, ergreift. Er erträgt daber solche Schmach und leiben mit unerschöpflicher Gedulb und Sanftmuth, vergilt alles Bofe, ohne Oftentation, mit Butem, und läßt das Feuer des Zornes so wenig als das der Begierde je in sich wieder erwachen. Wie den Willen selbst, so mortifizirt er die Sichtbarfeit, die Objeftitat beffelben, ben Leib: er nabrt ihn färglich, damit sein uppiges Bluben und Gebeis hen nicht auch den Willen, dessen bloßer Ausdruck und Spiegel er ift, neu belebe und ftarfer anrege. So greift er zum Fasten, ja er greift zur Rasteiung und Selbstpeinigung, um durch fetes Entbehren und keiben den Willen mehr und mehr zu brechen und zu tobten, ben er als die Quelle des eigenen und der Welt leibenden Dasenns erkennt und verabscheut. - Kommt endlich ber Tob, ber biese Erscheinung jenes Willens auflost, dessen Wesen hier durch freie Verneinung seiner selbst schon langst, bis auf den schwachen Rest, der als Belebung dieses Leibes erschien, abgestorben war; so ist er, als erfehnte Erlösung, boch willkommen und wird freudig empfangen. Mit ihm endigt hier nicht, wie bei Un= bern, bloß die Erscheinung; sondern das Wesen selbst ift aufgehoben, welches hier nur noch in der Erschei= nung und durch sie ein schwaches Dasenn hatte: welches lette murbe Band nun auch zerreißt. Für ben, welcher so endet, hat zugleich die Welt geendigt.

Und was ich hier mit schwacher Zunge und nur in allgemeinen Ausbrücken geschildert, ist nicht etwa ein selbstersundenes philosophisches Mahrchen und nur von heute: nein, es mar bas beneidenswerthe Leben. gar vieler Beiligen und schöner Seelen unter den Christen und noch mehr unter den Hindus, auch unter andern Glaubensgenossen. So sehr verschiedene Dogmen auch ihrer Vernunft eingeprägt waren, sprach dennoch sich die innere, unmittelbare, intuitive Erkenntniß, von welcher allein alle Tugend und Beiligkeit ausgehn kann, auf die gleiche und namliche Weise durch den lebenswandel aus. Denn auch bier zeigt sich ber in unfrer ganzen Betrachtung so wichtige und überall durchgreifende, bisher zu wenig beachtete, große Unterschied zwischen der intuitiven und der abstraften Erkenntniß. Zwischen beiben ist eine weite Kluft, über welche, in Hinsicht auf die Erkenntniß des Wesens der Welt, allein die Philosophie führt. Intuitiv namlich, oder in concreto, ist sich eigent= lich jeder Mensch aller philosophischen Wahrheiten bewußt: sie aber in sein abstraktes Wissen, in die Reflexion zu bringen, ist das Geschäft des Philoso= phen, ber weiter nichts soll, noch kann.

Vielleicht ist also hier zum ersten Male, absstraft und rein von allem Mythischen, das innere Wesen der Heiligkeit, Selbstverleugnung, Ertödtung des Eigenwillens, Usketik, ausgesprochen als Versneinung des Willens zum Leben, eintretend, nachdem ihm die vollendete Erkenntniß seines eigenen Wesens zum Quietiv alles Wollens geworden. Hinz gegen unmittelbar erkannt und durch die That aus-

gesprochen haben es alle jene Heiligen und Usketen, die, bei gleicher innerer Erkenntniß, eine sehr verschiedene Sprache führten, gemäß den Dogmen, die sie einmal in ihre Vernunft aufgenommen hatten und welchen zufolge ein Indischer Heiliger, ein Christli= cher, ein Lamaischer, von seinem eigenen Thun, jeder sehr verschiedene Rechenschaft geben muß, was aber für die Sache ganz gleichgültig ist. Ein Heiliger kann voll des absurdesten Aberglaubens senn, oder er kann umgekehrt ein Philosoph senn: beides gilt gleich. Sein Thun allein beurkundet ihn 'als Heiligen, und dieses geht, in ethischer Hinsicht, nicht aus der abs ftrakten, sondern aus der intuitiv aufgefaßten, unmittelbaren Erkenntniß der Welt und ihres Wesenst hervor, und wird von ihm nur zur Befriedigung seisner Vernunft durch irgend ein Dogma ausgelegt. Es ist daher sowenig nothig, daß der Heilige ein Philosoph, als daß der Philosoph ein Heiliger seiso wie es nicht nothig ist, daß ein vollkommen schöner Mensch ein großer Bildhauer, oder daß ein gro-Ber Bildhauer auch selbst ein schöner Mensch sei. Das ganze Wesen ber Welt abstrakt, allgemein und deutlich in Begriffen zu wiederholen, und es so als restektirtes. Abbild in bleibenden und stets bereit liegenden Begriffen der Vernunft niederzulegen: biefes und nichts anderes ist Philosophie. Ich erinnere an die im ersten Buche angeführte Stelle bes Bato von Berulam.

Aber eben auch nur abstrakt und allgemein und baher kalt ist meine obige Schilderung der Verneisnung des Willens zum Leben, oder des Wandels einer schönen Seele, eines resignirten, freiwillig büschenden Heiligen. Wie die Erkenntniß, aus welcher die Verneinung des Willens hervorgeht, eine intuitive

ist und keine abstrakte; so findet sie ihren vollkommenen Ausdruck auch nicht in abstrakten Begriffen, sondern allein in der That und dem Wandel. Daher um volliger zu verstehn, was wir philosophisch als Werneinung des Willens zum Leben ausdrücken, hat man die Beispiele aus der Erfahrung und Wirklich feit kennen zu lernen. Freilich wird man sie nicht in ber täglichen Erfahrung antreffen: nam omnia praeclara tam difficilia quam rara sunt, sagt Spinoza vortrefflich. Man wird sich also, wenn nicht durch ein besondersgunstiges Schicksal zum Augenzeugen gemacht, mit den Lebensbeschreibungen solcher Menschen begnügen mussen. Die Indische Litteratur ist, wie wir schon aus dem Wenigen, was wir bis jest durch Uebersesungen kennen, sehn, sehr reich an Schilderungen bes Lebens ber Heiligen, ber Buffenden, Saniassis genannt. Selbst die bekannte, wiewohl keineswegs in jeder Hinsicht lobenswerthe Mythologie des Indous par Mad. de Polier enthalt viele vortreffliche Beispiele dieser Art. (besonders im i3ten Kap. des zten Bandes.) Auch unter den Christen fehlt es nicht an Beispielen zu ber bezweckten Erlauterung. Man lese die meistens schlecht geschriebenen Biographien berjenigen Personen, welche bald beilige Seelen, bald Pietiesten, Quietisten, fromme Schwar-mer u. s. w. genannt sind. Sammlungen solcher Biographien sind zu verschiedenen Zeiten gemacht, wie Tersteegen's Leben heiliger Seelen, Reiz's Ge= schichte ber Wiedergebornen, ganz neuerlich eine Sammlung von Ranne, die unter vielem Schlechten doch auch manches Gute enthält, wohin ich beson-ders das Leben der Beata Sturmin zähle. Vorzüglich aber kann ich als ein höchst ausführliches und vollkommnes Erempel und eine faktische Erlauterung der von mir aufgestellten Begriffe die Autobiographie

ber Frau von Guion empfehlen, welche schone und große Seele, beren Undenken mich stets mit Ehrfurcht erfüllt, kennen zu lernen und bem Wortrefflichen ihrer Gesinnung, mit Rachsicht gegen ben Aberglauben ihrer Vernunft, Gerechtigkeit wiederfahren ju lassen; jedem Menschen besserer Urt eben so erfreulich senn muß, als jenes Buch bei den Gemeindenstenden, b. h. der Mehrzahl, stets in schlechtem Kres bit stehn wird, weil durchaus und überall Jeder nur das schäßen kann, was ihm einigermaaßen analog ist und wozu er wenigstens eine schwache Anlage hat. Dies gilt wie vom Intellektuellen, so auch vom Ethi=
schen. Man kann ferner als ein hiehergehöriges Bei= spiel die bekannte franzosische Biographie Spinoza's betrachten, wenn man als Schluffel zu berselben jenen herrlichen Eingang zu feiner fehr ungenügenden Abhandlung de emendatione intellectus gebraucht. welche Stelle ich zugleich als das wirksamste mir bekannt gewordene Besanftigungsmittel des Sturms ver leidenschaften anempfehlen kann. Endlich hat selbst der große Göthe, so sehr er Grieche ist, es nicht seiner unwürdig gehalten, uns diese schönste Seite der Menschheit im verdeutlichenden Spiegel ber Dichtkunst zu zeigen, indem er uns in ben "Be-kenntnissen einer schönen Seele" bas leben ber Fraulein Rlettenberg idealifirt barftellte und fpater, in feiner eigenen Biographie, auch historische Rachricht ba-von gab. — Die Weltgeschichte wird zwar immer und muß von den Menschen schweigen, deren Bandel bie beste und allein ausreichende Erläuterung biefes wichtigen Punktes unfrer Betrachtung ift. Denn ber Stoff ber Weltgeschichte ist ein ganz andrer, ja ent= gegengesetzer, namlich nicht bas Verneinen und Aufgeben bes Willens zum Leben, fonbern eben fein Bejahen und Erscheinen in unzähligen Individuen, in

welchem feine Entzweiung mit sich felbst, auf dem bochsten Gipfel seiner Objektivation, mit vollenbeter Deutlichkeit hervortritt, und nun uns bald bie Ueber= legenheit des Einzelnen durch seine Klugheit, bald bie Gemalt der Menge durch ihre Masse, bald die Macht des sich zum Schicksal personifizirenden Zufalls, immer bie Wergeblichkeit und Nichtigkeit bes gangen Strebens vor Augen bringt. Uns aber, die wir bier nicht den Jaden der Erscheinungen in der Zeit verfole gen, sondern als Philosophen die ethische Bedeutung der Handlungen zu erforschen suchen und diese bier zum alleinigen Maasstabe für das uns Bedeutsame und Wichtige nehmen, wird doch wohl keine Schen por ber stets bleibenden Stimmenmehrheit ber Bemeinheit und Plattheit abhalten zu bekennen, bag bie größte, wichtigste und bedeutsamste Erscheinung, welche Die Welt aufzeigen kann, nicht ber Welteroberer ist, sondern der Weltüberwinder, also in der That nichts anderes, als der stille und unbemerkte Lebenswandel eines solchen Menschen, bem Diejenige Erkenntnig aufgegangen ift, in Folge welcher er jenen Alles erfullenden und in Allem treibenden und strebenden Willen zum leben aufgiebt und verneint, deffen Freiheit erft hier, in ihm allein, hervortritt, wodurch nunmehr sein Thun das grade Gegentheil des gewöhnlichen Für ben Philosophen sind also in Diefer Binsicht jene Lebensbeschreibungen heiliger, sich selbst verleugnender Menschen, so schlecht sie auch meistens ge= schrieben, ja mit Aberglauben und Unsinn vermischt porgetragen sind, doch, durch die Bedeutsamkeit des Stoffes, ungleich belehrender und wichtiger, als selbst Plutarchos und Livius.

Zur naheren und vollstängigen Kenntniß bessen, was wir, in der Abstraktion und Allgemeinheit un= ferer Darftellungsweise, als Berneinung bes Willens jum leben ausbrücken, wird ferner febr viel beitragen die Betrachtung ber in diesem Sinn und von Menschen die dieses Beistes voll maren gegebenen ethischen Worschriften, und diese werden zugleich zeigen, wie alt unfre Unsicht ist, so neu auch der rein philosophische Ausdruck derselben seyn mag. Das uns zunächst lief gende ist das Christenthum, dessen Ethik ganz in dem angegebenen Beiste ist und nicht nur zu ben bochsten Graden der Liebe, sondern auch zur Entsagung führt, welche letztere Seite zwar schon in den Schriften der Upostel als Reim sehr beutlich vorhanden ist, jedoch erst später sich völlig entwickelt und explicite ausgesprochen wird, Wir sinden von den Aposteln vorgeschrieben; Liebe zum Machsten, ber Gelbstliebe gleiche wiegend, Wohlthatigkeit, Vergeltung des Saffes mit liebe und Wohlthun, Geduld, Sanftmuth, Ertragung aller möglichen Beleidigungen ohne Widerstand, Enthaltsamfeit in der Mahrung zur Unterdrückung ber fust, Widerstand bem Geschlechtstriebe, wenn man es vermag, ganglich. Wir febn bier fehon die ersten Stufen der Usketik oder eigentlichen Berneinung des Willens. Diese Richtung entwickelte sich bald mehr und mehr und gab ben Bugenben, ben Unachoreten und dem Monchthum den Ursprung, welcher an sich rein und beilig war, aber eben bayum bem größten Theil ber Menschen ganz unangemessen, daher das sich baraus Entwickelnde nur Beuchelei und Abscheulichkeit senn konnte. Bei weiter gebildetem Christenthum febn wir nun jenen asketischen Reim sich zur vollen Bluthe entfalten in den Schriften der Christlichen Heiligen und Mystifer. Diese predigen neben ber reinsten Liebe auch völlige Resignation, freiwillige ganzliche Urmuth, mabre Gelaffenheit, vollkommne Gleichgul tigkeit gegen alle weltliche Dinge, Absterben bem ei=

genen Willen und Wiedergeburt in Gott, gangliches Wergessen ber eigenen Person und Versenken in die Unschauung Gottes. Eine vollständige Darstellung bavon findet man in des Fénelon explication des maximes des Saints sur la vie intérieure. Aber wohl nirgends ift ber Beift bes Chriftenthums in biefer seiner Entwickelung so vollkommen und fraftig ausgesprochen, als in dem bekannten sehr alten und vortrefflichen Buche, "die Teutsche Theologie" von welchem luther, in der dazu geschriebenen Vorrede, fagt, bag er aus keinem Buche, bie Bibel und ben Augustin (ben er als Augustiner wohl nur honoris causa nennt) ausgenommen, mehr gelernt, Gott, Christus und der Mensch sei, als eben aus biesem. Die darin gegebenen Vorschriften und Lehren sind die vollständigste Auseinandersehung deffen, was wir die Verneinung des Willens zum Leben nen-In demselben vortrefflichen Geiste geschrieben, obwohl jenem noch alteren Werke nicht gang gleich zu schäßen sind Taulers "medulla animae," und bessen " Machfolgung bes armen Leben Christi."

Nun aber noch weiter entfaltet, vielseitiger ausgesprochen und lebhafter dargestellt, als in der Christlichen Kirche und occidentalischen Welt geschehn konnte,
sinden wir dasjenige was wir Verneinung des Willens zum Leben genannt haben, in den uralten Werken der Sanskritsprache. Daß jene wichtige ethische Unsicht des Lebens hier eine noch weitergehende Entwickelung und entschiedeneren Ausbruck erlangen konnte,
ist vielleicht hauptsächlich dem zuzuschreiben, daß sie hier nicht von einem ihr ganz fremden Element deschränkt wurde, wie im Christenthum die Jüdische Glaubenslehre ist, zu welcher der erhabene Urheber jenes sich nothwendig theils bewußt und theils vielleicht selbst unbewußt bequemen und anfügen mußte und wodurch das Christenthum aus zwei febr beteros genen Bestandtheilen zusammengesett ist, von benen ich ben rein ethischen vorzugsweise, ja ausschließlich ben Christlichen nennen mochte und ihn von bem vorgefundenen Judischen Dogmatismus baburch unterscheiden. Wenn, wie schon ofter und besonders in jesiger Zeit befürchtet worden ist, jene vortreffliche und heilbringende Religion einmal ganzlich in Verfall gerathen konnte; so wurde ich ben Grund beffetben allein barin suchen, baß sie nicht aus einem einfachen, sondern aus zwei ursprünglich heterogenen und nur mittelft bes Weltlaufs zur Verbindung gefommenen Elementen besteht, durch deren aus ihrer ungleichen Wermanbschaft und Reaftion zum berangeruckten Zeitgeist, entspringende Zersegung, in folchem Fall bie Auflosung batte erfolgen muffen, nach welcher selbst jedoch ber rein ethische Theil noch immer unversehrt bleiben mußte, weil er unzerstorbar ift. -In der Ethik der Hindus nun, wie wir sie schon jest, so unvollkommen unfre Renntniß ihrer Litteratur auch noch ist, auf das mannigfaltigste und kräftigste ausgesprochen finden in ben Bedas, Puranas, Dichterwerken, Mythen, Legenden ihrer Heiligen, Denkspruchen und Lebensregeln "), sehn wir vorgeschrieben: Liebe bes Machsten mit volliger Verleugnung aller

Man sehe z. B. Oupne k'hat, studio Anquetil du Perron, Vol. II. N. 138, 144, 145, 146 — Mythologie des Indous par Mad. de Polier, Vol. 2, chap. 13, 14, 15, 16, 17. — Asiatisches Magazin von Klaproth im Isten Bbe.: über die Foe Religion: — ebendaselbst Bhaguat: Geeta ober Gespräche zwisschen Kreeshna und Arjoon: — im 2ten Bbe Moha: Mud: gava. — Dann Institutes of Hindu-Law, or the ordinances of Menu, from the Sanskrit by Wm. Jones: Leutsch von Hüttner 1797: besonders das 6te und 12te Kap. — Endlich viele Stellen in den Asiatik researches.

Gelbstliebe; Wohlthatigkeit bis zum Weggeben bes täglich sauer Erworbenen, gränzenlose Geduld gegen alle Beleidiger; Vergeltung alles Bofen, so arg es auch senn mag, mit Gutem und Liebe; freiwillige und freudige Erbuldung jeder Schmach; Enthaltung aller thierischen Rahrung; völlige Reuschheit und Entsagung aller Wollust fur ben, welcher eigentliche Bei= ligkeit anstrebt; Wegwerfung alles Eigenthums, Verlassung jedes Wohnorts, aller Angehörigen, tiefe ganzliche Einsamkeit, zugebracht in stillschweigender Betrachtung, mit freiwilliger Buße und schrecklicher, langsamer Gelbstpeinigung zur ganzlichen Mortisika= tion des Willens, welche zulest bis zum freiwilligen Tobe geht durch Hunger, auch durch Entgegengehn ben Krokodilen, auch durch Hinwerfen unter die Raber des unter Gesang, Jubel und Tanz der Bajaderen die Gotterbilder umberfahrenden ungeheuren Was gens. Und diesen Worschriften, deren Ursprung über vier Jahrtausende weit hinausreicht, wird auch noch jest, so entartet in vielen Stucken jenes Wolk ist, voch immer nachgelebt, von Einzelnen selbst bis zu den außersten Extremen. Was sich so lange, unter einem so viele Millionen umfassenden Volke in Ausübung erhielt, kann nicht willkührlich ersonnene Grille fenn, sondern muß im Wesen ber Menschheit seinen Grund haben. Aber hiezu kommt, daß man sich nicht genugsam verwundern fann über die Ginstimmung welche man findet, wenn man bas leben eines Christlichen Büßenden oder Heiligen und das eines Indischen liest. Bei so grundverschiedenen Dogmen, Sit= ten und Umgebungen ist bas Streben und bas innere Leben Beider ganz bas selbe. So auch in den Wor= schriften für Beide: so z. B. redet Tauler von der ganzlichen Urmuth, welche man suchen soll und welche darin besteht, daß man sich alles bessen vollig begiebt

und entaußert, baraus man irgend einen Eroft ober weltliches Genügen schöpfen könntel: offenbar, well Dieses alles dem Willen immer neue Mahrung giebt, auf dessen ganzliches Absterben es abgesehn ist: und als Indisches Gegenstück sehn wir in den Vorschriften bes Fo bem Saniasse, ber ohne Wohnung und gang ohne irgend ein Eigenthum senn soll, noch zulest anbefohlen, daß er auch nicht ofter sich unter benfelben Baum lege, damit er auch nicht zu biesem Baum irgend eine Worliebe ober Meigung faffe. Go große Uebereinstimmung, bei so verschiedenen Zeiten und Wolkern ist ein faktischer Beweis, daß hier nicht, wie optimistische Plattheit es gern behauptet, eine Werschrobenheit und Werrucktheit ber Besinnung, fondern eine wefentliche und nur durch ihre Trefflichkeit sich selten hervorthuende Seite der menschlichen Natur sich ausspricht.

Ich habe nunmehr die Quellen angegeben, aus welchen man unmittelbar und aus dem Leben geschöpft die Phänomene kennen lernen kann, durch welche sich die Verneinung des Willens zum Leben ausspricht, welche zwar gewissermaaßen der wichtigste Punkt unserer ganzen Vetrachtung ist, dennoch von mir nur ganz im Allgemeinen dargestellt wurde, da es besser ist auf diejenigen zu verweisen, die aus unmittelbarer Erfahrung reden, als durch schwächere Wiederhostung des von ihnen Gesagten dieses Buch ohne Noth noch mehr anschwellen zu lassen.

Nur noch Weniges will ich, zur allgemeinen Bezeichnung ihres Zustandes, hinzusügen. Wie wir oben den Bosen durch die Hestigkeit seines Wollens beständige, verzehrende, innere Quaal leiden und den grimmigen Durst des Eigenwillens zulest, wenn alle

Dbjekte bes Wollens erschopft sind, am Unblick frember Pein fühlen saben; so ist bagegen ber, in welchem bie Verneinung bes Willens jum Leben aufgegangen ift, so arm, freudelos und voll Entbehrungen sein Zustand, von Außen gesehn, auch ist, voll innerer Freudigkeit und wahrer himmelsrube. nicht ber unruhige Lebensbrang, Die jubelnde Freude, welche heftiges leiden zur vorhergegangenen ober nachfolgenden Bedingung hat, wie sie den Wandel des lebenslustigen Menschen ausmachen; sondern es ist ein unerschütterlicher Friede, eine tiefe Rube und innige Heiterkeit, ein Zustand, zu bem wir, wenn or uns vor die Augen ober die Einbildungsfraft gebracht wird, nicht ohne die größte Sehnsucht blicken konnen, indem wir ihn sogleich als das allein Rechte, alles. andere unendlich überwiegende anerkennen, zu welchem unser begrer Beist uns bas große sapere aude juruft. Wir fühlen dann wohl, daß jede der Welt ab= gewonnene Erfüllung unsrer Wünsche doch nur dem Ulmosen gleicht, welches den Bettler heute am Leben erhalt, damit er morgen wieder hungere; die Resignation dagegen dem ererbten Landgut: es entnimmt ben Besiger aller Gorgen auf immer.

Es ist uns aus bem zten Buche erinnerlich, wie die asthetische Freude am Schönen, einem großen Theil nach, darin besteht, daß wir in den Zustand der reinen Kontemplation tretend, sür den Augenblick allem Wollen, d. h. allen Wünschen und Sorgen entshoben, gleichsam uns selbst los werden, nicht mehr das zum Behuf seines beständigen Wollens erkennende Insbiriduum, das Korrelat des einzelnen Dinges, dem die Objekte zu Motiven werden, sondern das willensreine, ewige Subjekt des Erkennens, das Korrelat der Idee sind, und wir wissen, daß diese Augenblicke, wo wir

vom grimmen Willensbrange erloft, gleichsam aus dem schweren Erdenather auftauchen, die seeligsten sind, welche wir kennen. Hieraus konnen wir abnehmen, wie seelig das Leben eines Menschen senn muß, dessen Wille nicht auf Augenblicke, wie beim Genuß des Schönen, sondern auf immer beschwichtigt ist, ja ganzlich erloschen, bis auf jenen letten glimmenben Junken, der den Leib erhalt und mit diesem erloschen wird. Ein solcher Mensch, der, nach vielen bittern Kampfen gegen seine eigene Natur, endlich gang überwunden hat, ist nur noch als rein etkennendes Wesen, als ungetrübter Spiegel ber Welt übrig. Ihn kann nichts mehr angstigen, nichts mehr bewegen: benn alle die tausend Jaden des Wollens, welche uns an die Welt gebunden halten und als Begierde, Furcht, Neiv, Zorn, uns hin und her reißen, unter beständigem Schmerz, hat er abgeschnitten. Er blickt nun ruhig und lächelnd zurück auf die Gaukelbilder dieser Welt, die einst auch sein Gemuth zu bewegen und zu peinigen vermochten, die aber jest so gleiche: gultig vor ihm stehn, wie die Schachfiguren nach geendigtem Spiel, oder wie am Morgen die abge-worfenen Maskenkleider, deren Gestalten uns in der Faschingsnacht neckten und beunruhigten. Das Leben und seine Gestalten schweben nur noch vor ihm wie eine flüchtige Erscheinung, wie dem Halberwachten ein leichter Morgentraum, durch den schon die Wirklichkeit durchschimmert und ber nicht meht tauschen kann: und eben auch wie dieser verschwinden sie zulest, ohne gewaltsamen Uebergang. Aus diesen Betrachtungen konnen wir verstehn lernen, in welchem Sinn die Guion, gegen das Ende ihrer lebensbeschreibung, sich oft so außert: "Mir ist alles gleichgultigt ich kann nichts mehr wollen: ich weiß oft nicht, ob ich da bin oder nicht. - Auch fei es mir vers Schopenh, Welt,

gonnt, um ausjudrucken, wie nach dem Absterben des Willens, der Tod des Leibes (der ja nur die Erscheinung des Willens ist, mit dessen Ausspehang er das her alle Bedeutung verliert) nun nichts ditteres mehr haben kann, sondern sehr willkommen ist, — die eigenen Worte jener heiligen Büserin herzusesen, obswohl sie nicht zierlich gewendet sind: "Midi de la gloire; jour au il n'y a plus de nuit; vie qui ne craint plus la mort, dans la mort même: parceque la mort a vaincu la mort, et que celui qui a soussert la première mort, ne goutera plus la seconde mort." (Vie de Mad. de Guion. Vol. 2, p. 13.)

Indessen burfen wir boch nicht meinen, baß nachdem durch die zum Quietiv gewordene Erkenntniß, die Verneinung bes Willens zum Leben einmal eingetreten ist, sie nun nicht mehr wanke und man auf ihr rasten könne, wie auf einem erworbenen Eigenthum. Bielmehr muß sie durch steten Kampf immer aufs Neue errungen werden. Denn, da der Leib ber Wille selbst ist, nur in ber Form ber Db= jektität, ober als Erscheinung in ber Welt als Vorstellung; so ist, so lange der Leib lebt, auch noch ber ganze Wille zum Leben seiner Möglichkeit nach ba und strebt stets in die Wirklichkeit zu treten und von Meuem mit seiner ganzen Gluth zu entbrennen. Da= her finden wir im Leben heiliger Menschen jene geschilderte Rube und Seeligkeit nur als die Bluthe, welche hervorgeht aus der steten Ueberwindung des Willens, und sehn als den Boden welchem sie entsprießt den beständigen Kampf mit dem Willen jum Leben: benn dauernde Rube kann auf Erden Reiner Wir sehn daher die Geschichten bes innern Lebens ber Beiligen voll von Seelenkampfen, Unfech=

tungen und Verlassenheit von der Gnade, d. h. von derjenigen Erkenntnisweise, welche, alle Motive unwirksam machend, als allgemeines Quietiv alles Wollen beschwichtigt, den tiefsten Frieden giebt und das Thor der Freiheit offnet. Daher auch sehn wir dies jenigen, welche einmal zur Verneinung des Willens gelangt find, sich mit aller Unstrengung auf biesem Wege erhalten, durch sich abgezwungene Entsagungen jeder Art, burch eine bußende, harte Lebensweise und bas Aufsuchen des ihnen Unangenehmen: alles, um den stets wieder aufstrebenden Willen zu bampfen. Das her endlich, weil sie den Werth der Erlösung schonkennen, ihre angstliche Sorgsamkeit für die Erhaltung des errungenen Heils, ihre Gewissensskrupel bek jedem unschuldigen Genuß, oder bei jeder kleinen Regung ihrer Eitelfeit, welche auch hier am letten ftirbt, sie, von allen Meigungen des Menschen die unzerstor= barste, thatigste und thorichteste. — Unter dem schon ofter von mir gebrauchten Ausdruck Asketik verstehe ich, im engern Sinne, diese vorsätliche Bre-chung des Willens durch Versagung des Angenehmen und Aufsuchen des Unangenehmen, die selbstgewählte bugende Lebensart und Gelbstkasteiung, zur anhaltens ben Mortifikation des Willens.

Wenn wir nun diese von den schon zur Verneisnung des Willens Gelangten ausüben sehn, um sich dabei zu erhalten; so ist auch das Leiden überhaupt, wie es vom Schicksal verhängt wird, ein zweiter Weg (deutesos nous) um zu jener Verneinung zu gelangen: ja, wir können annehmen, daß die Meisten nur auf diesem dahin kommen und daß es das selbst empfundene, nicht das bloß erkannte Leiden ist, was am häusigsten die völlige Resignation herbeisührt, ost erst dei der Nähe des Todes. Denn nur dei Wenigen

36<sup>♯</sup>

reicht die bloße Erkenntniß, welche bas principium individuationis burchschauend, erstlich die vollkommenste Gute ber Gesinnung und allgemeine Menschenliebe hervorbringt, und endlich alle Leiden der Welt sie als ihre eigenen erkennen lagt, bin, um die Verneinung bes Willens herbeizuführen. Gelbst bei bem, welcher sich diesem Punkte nabert, ist fast immer der erträgliche Zustand ber eigenen Person, die Schmeichelei des Augenblicks, die Lockung der Hoffnung und die sich immer wieder anbietende Befriedigung bes Willens, d. i. ber Luft, ein stetes Hinderniß ber Berneinung bes Willens und eine ftete Berführung zu erneuerter Bejahung besselben: baber man in bieser Hinsicht alle jene Lockungen, als Teufel personisizirt hat. Meistens muß baher burch bas größte eigene Leiben ber Wille gebrochen senn, ehe bessen Gelbstverneinung eintritt. Dann sehn wir ben Menschen, nachdem er durch alle Stufen der größten Leiden, unter bem heftigsten Wiberstreben, jum Rande der Verzweiflung gebracht ist, plotlich in sich gehn, sich und die Welt erkennen, sein ganzes Wesen anbern, sich über sich selbst und alles Leiden erheben und, wie durch basselbe gereinigt und geheiligt, in unanfechtbarer Rube, Geeligkeit und Erhabenheit willig Allem entsagen, was er vorhin mit der großten Heftigkeit wollte, und den Tod freudig empfan= gen. Es ist der aus der lauternden Flamme bes Lei= bens ploglich hervortretende Silberblick ber Vernei= nung des Willens jum leben, b. h. der Erlofung. Selbst die welche sehr bose waren, sehn wir biswei= len burch die größten Leiden bis zu biesem Grade gelautert: sie sind Undre geworden und vollig umgewans delt: Die früheren Missethaten angstigen daber auch ihr Gewissen jest nicht mehr: doch buffen sie folche gern mit bem Tobe und febn willig bie Erscheinung

jenes Willens enben, der ihnen jest fremd und zum Abscheu ist. Von dieser durch großes Ungluck und die Verzweifelung an aller Rettung herbeigeführten Werneinung bes Willens hat uns eine beutliche und anschauliche Darstellung, wie mir sonst keine in der Poesie bekannt ist, der große Gothe, in seinem un= sterblichen Meisterwerke, bem Faust, gegeben, an ber Leidensgeschichte des Gretchens. Diese ist ein volla fommnes Musterbild des zweiten Weges, der zur Berneinung des Willens führt, nicht, wie ber erfte, burch die bloße Erkenntniß bes leibens einer ganzen Welt, das man sich freiwillig aneignet; sondern burch ben selbstempfundenen, eigenen überschwenglichen Schmerz. Zwar führen sehr viele Trauerspiele ihren gewaltig wollenden Helden zulett auf diesen Punkt ber ganzlichen Resignation, wo bann gewöhnlich ber Wille zum Leben und feine Erscheinung zugleich endigen: aber feine mir befannte Darstellung bringt bas Wesentliche jener Umwandelung so deutlich und rein von allem Nebenwerk vor die Augen, wie die erwähnte im Faust.

Im wirklichen Leben sehn wir jene Unglücklichen, welche das größte Maas des Leidens zu leeren haben, da sie, nachdem ihnen alle Hoffnung ganzlich genommen ist, bei voller Geisteskraft, einem schmählichen, gewaltsamen, oft quaalvollen Tode auf dem Schaffot entgegen gehn, sehr häusig auf solche Weise umgewandelt. Wir dursen zwar nicht annehmen, daß zwischen ihrem Karakter und dem der meisken Menschen ein so großer Unterschied ist, wie ihr Schicksal angiebt, sondern haben lesteres größtentheils den Umständen zuzuschreiben: sie sind jedoch schuldig und in beträchtslichem Grade disse. Nun sehn wir aber viele von ihnen, nachdem völlige Hoffnungslosigkeit eingetreten

ift, auf die angegebene Weise umgewandelt. Sie zeis gen jest wirfliche Gute ber Besinnung, mabren Ab= scheu gegen bas Begehn jeder im Mindesten bosen oder lieblosen That: sie vergeben ihren Feinden, und waren es solche durch die sie unschuldig litten, nicht bloß mit Worten und etwa aus heuchelnder Furcht vor den Richtern ber Unterwelt; sondern in der That und mit innigem Ernst, und wollen durchaus feine Rache: ja, ihr Leiden und Sterben wird ihnen gulegt lieb: benn die Werneinung bes Willens zum leben ift eingetreten: sie weisen oft bie bargebotene Rettung von sich, sterben gern, ruhig, seelig. Ihnen hat sich, im Uebermaaß bes Schmerzes, bas lette Geheimniß des Lebens offenbart, daß nämlich das Uebel und das Bose, bas teiben und ber Haß, ber Gequalte und ber Qualer, so perschieden sie auch ber bem Sas vom Grunde folgenden Erfenntniß fich zeigen, an fich Gins sind, Erscheinung jenes einen Willens zum Leben, welcher seinen Widerstreit mit sich selbst mittelst des principii individuationis objektivirt: sie haben beide Seiten, bas Bose und bas Uebel, in vollem Maaße fennen gelernt, und indem sie zulest die Identitat beider einsehn, weisen sie jest beide zugleich von sich, verneinen den Willen zum Leben. In welchen My= then und Dogmen sie ihrer Vernunft von dieser in= tuitiven und unmittelbaren Erkenntniß und von ihrer Umwandlung Rechenschaft ablegen, ist, wie gesagt, gang gleichgultig.

Nähe des Todes und Hoffmungslosigkeit ist übrisgens zu einer solchen Läuterung durch Leiden nicht durchaus nothwendig. Auch sohne sie kann durch grosses Unglück und Schmerz die Erkenntniß des Wisderspruchs des Willens zum Leben mit sich selbst sich gewaltsam aufdringen und die Nichtigkeit alles Stres

bens eingesehn werben. Daber sab man oft Menschen, die ein sehr bewegtes leben im Drange ber Leibenschaften geführt, Ronige, Helben, Glücksritter, ploglich sich andern, zur Resignation und Buffe greis fen, Einsiedler und Monche werden. Hieher gehoren alle achte Bekehrungsgeschichten, 3. 23. auch bie bes Raimund Lullius, welche man in Tiedemanns Beift ber spekulativen Philosophie, Bb. 5, G. 59, lesen kann und die durch ihren sonderbaren Untag merkwurdig ift. - Eine folche Erkenntniß kann jedoch auch wieder mit ihrem Unlaß zugleich sich entfernen, und der Wille zum leben und mit ihm der vorige Rarakter wiedereintreten. Go fehn wir ben leidenschaftlichen Benvenuto Cellini ein Mal im Gefängniß und ein andres Mal bei einer schweren Krankheit auf solche Weise umgewandelt werden, aber nach verschwundenem Leiden wieder in den alten Zustand zurückfallen. Ueberhaupt geht aus dem Leiden bie Verneinung des Willens feineswegs mit ber Noth= wendigkeit ber Wirkung aus ber Ursache hervor, sondern der Wille bleibt frei. Denn hier ift ja eben der einzige Punkt, wo seine Freiheit unmittelbar in die Erscheinung eintritt. Bei jedem leiden laßt sich ein ihm an Heftigkeit überlegner und baburch unbezwungener Wille benken. Daher erzählt Platon im Phavon von solchen, bie bis zumi Augenblick ihrer hinrichtung schmausen, trinken, Aphrodisia genießen, bis in den Tod das leben bejahend. Shakespear bringt uns im Rardinal Beaufort \*) bas fürchterliche Ende eines Ruchlosen vor die Augen, der verzweiflungsvoll stirbt, indem kein Leiden noch Tod den bis zur ausgersten Bosheit heftigen Willen brechen kann.

<sup>\*)</sup> Henry VI, part the 2, Act 3, Sc. 3 -

Je heftiger der Wille, desto greller die Erscheinung seines Widerstreits: desto größer also das Leiden. Eine Welt, welche die Erscheinung eines yns gleich heftigeren. Willens jum Leben ware, als die gesgenwärtige, würde um soviel größere Leiden ausweissen: sie ware also eine Hölle.

Weil alles Zeiden, indem es eine Mortifikation und Aufforderung zur Resignation ist, der Möglich= keit nach, eine heiligende Kraft hat; so ist hieraus zu erklaren, daß großes Ungluck, tiefe Schmerzen schon an sich eine gewisse Ehrfurcht einfloßen. Ganz ehrwurdig wird uns aber ber Leidende erst bann, wann er, den Lauf seines Lebens als eine Rette von Leiden überblickend, oder einen großen und unheilbaren Schmerz betrauernd, boch nicht eigentlich auf die Verkettung von Umstanden hinsieht, die grade sein Leben in Trauer stürzten, und nicht bei jenem einzelnen großen Unglück, das ihn traf, stehn bleibt: — denn bis dahin folgt seine Erkenntniß noch dem Sage vom Grunde und klebt an der einzelnen Erscheinung; er will auch noch immer das Leben, nur nicht unter den ihm gewordenen Bedingungen; — sondern er steht erst dann wirklich ehrwurdig da, wann sein Blick sich vom Einzelnen zum Allgemeinen erhoben hat, wann er sein eignes Leiden nur als Beispiel des Ganzen betrachtet und ihm, indem er in ethischer Hinsicht genigt wird, Ein Fall für tausende gilt, daher bann das Ganze des Lebens, als wesentliches Leiden aufge= faßt, ibn jur Resignation bringt. Dieserwegen ist es ehrwurdig, wenn in Gothe's Tarquato Taffe die Prinzessin sich darüber ausläßt, wie ihr eigenes Leben und das der Ihrigen immer traurig und freudenlos gewe= sen fei, und sie babei ganz ins Allgemeine blickt.

of Beerg VI, part the a. Ast 5, sec 3

Einen febr edlen Karafter benfen wir uns immer mit einem gewissen Unstrich stiller Trauer, Die nichts weniger ist als beständige Verdrießlichkeit über die täglichen Wiberwartigkeiten (eine solche ware ein unedler Zug und ließe bose Gesinnung fürchten); sondern ein aus ber Erkenntniß bervorgegangenes Bewußtseyn der Nichtigkeit aller Guter und des Leidens alles Lebens, nicht des eigenen allein. Doch kann solche Erkenntniß durch selbsterfahrenes Leiden zuerst erweckt senn, besonders durch ein einziges großes, wie den Patrarka ein einziger unerfullbarer Wunsch zu jener resignirten Trauer über das ganze Leben gebracht hat, die uns aus seinen Werken so rührend anspricht, weil die Daphne, welche er verfolgte, seinen Sanden entschwand, aber statt ihrer ihm der unsterbliche Lorbeer zurückblieb. Wenn durch eine solche große und unwiderrufliche Versagung vom Schicksal der Wille in gewissem Grade gebrochen ift; so wird im Uebrigen fast nichts mehr gewollt, und ber Karafter zeigt sich fanft, traurig, ebet, resignirf. 2Bann endlich ber Gram feinen bestimmten Vegenstand, mehr bat, sonbern über bas Gange bes Lebens fich verbreitet: bann ist er gewissermaaßen ein In = sich = gehn, ein Zuruck= ziehn, ein allmäliges Verschwinden des Willens, defsen Sichtbarkeit, den Leib, er sogar leife, aber im Innersten untergrabt, wobei der Mensch eine gewisse Ablösung seiner Banden spurt, ein sanftes Worgefühl des sich als Auflösung des Leibes und des Willens zugleich ankundigenden Todes, baber diesen Gram eine heimliche Freude begleitet, welche es, wie ich glaube, ist, die das melancholischeste aller Bolfer the joy of grief genannt hat. Doch liegt eben auch hier die Klippe der Empfindsamkeit, somobl für das Leben selbst, als für dessen Darstellung im Dichten: wenn namlich immer getrauert und immer geklagt

wird, ohne daß man sich zur Resignation erhebt und ermannt; so hat man Erde und Himmel zugleich ver-toren und wäßrichte Sentimentalität übrig behalten. Nur indem das leiden die Form bloger reiner Er= kenntniß annimmt und sodann diese als Quietiv bes Wilkens wahre Resignation herbeiführt, ist es der Weg zur Erlösung und dadurch ehrwürdig. In dieser Hinsicht aber sühlen wir beim Unblick jedes febr Unglücklichen eine gewisse Achtung, die ber welche Tugend und Ebelmuth uns abnothigen verwandt ift, und zugleich erscheint babei unser eigener glucklicher Bustand wie ein Vorwurf. Wir konnen nicht umhin jedes Leiden, sowohl das selbstgefühlte, als das fremde, als eine wenigstens mögliche Unnaherung zur Tugend und Beiligkeit, hingegen Genuffe und welt= liche Befriedigungen als die Entfernung davon anzu= febn. Dies geht so weit, baß jeder Mensch ber ein großes körperliches leiden, ober ein schweres geistiges trägt, ja sogar jeder, der nur eine die größte Unftren= gung erfordernde forperliche Arbeit im Schweiß fei= nes Angesichts und mit sichtbarer Erschöpfung verrich= tet, dies alles aber mit Gebuld und ohne Murren, daß, sage ich, jeder solcher Mensch, wenn wir ihn mit inniger Aufmerksamkeit betrachten, uns gleichsam porkommt wie ein Kranker, der eine schmerzhafte Rur anwendet, den durch sie verursachten Schmerz aber willig und sogar mit Befriedigung erträgt, indem er weiß, daß je mehr er leidet, desto mehr auch ber Rrankheitsstoff zerftort wird und baber ber gegenwartige Schmerz bas Maas seiner Beilung ist.

Allem Bisherigen zufolge geht die Verneinung des Willens zum Leben, welche dasjenige ist, kwas man ganzliche Resignation oder Heiligkeit nennt, im= wer aus dem Quictiv des Willens hervor, welches

die Erkenntniß feines innern Wiberftreits und feiner wesentlichen Richtigkeit ist, die sich im Leiden alles Lebenden aussprechen. Der Unterschied, ben wir als zwei Wege bargestellt haben, ist, ob bas bloß und rein erkannte Leiden, durch freie Aneignung bes selben, mittelst Durchschauung bes principii individuationis, oder ob das unmittelbar felbst empfun. dene Leiden jene Erkenntnif hervorruft. Wahres Beil, Erlösung vom Leben und Leiben, ift ohne gangliche Verneinung bes Willens nicht zu benken. dahin ift Jeder nichts anderes, als biefer Wille felbst, dessen Erscheinung eine hinschwindende Erifteng, ein immer nichtiges, stets vereiteltes Streben und die bar gestellte Welt voll Leiden ist, welcher Alle unwiders ruflich auf gleiche Weise angehören. Denn wir fans ben oben, daß dem Willen gum Leiden das Leben fters gewiß ift, und seine einzige wirkliche Form bie Wegenla wart, ber jene, wie auch Geburt und Tod in der Er scheinung walten, nimmer entrinnen. Der Indische Mithos bruckt bies baburch aus, bag er fagt: "fie werden wiedergeboren." Der große ethische Unterschied ber Karaktere bruckt bieses aus, bag ber Bise unendlich weit davon entfernt ift, zu ber Erkenntnis zu gelangen; aus welcher die Berneinung des Wil lens hervorgeht und baber allen Quaalen, welche im Leben als möglich erscheinen, ber Wahrheit nach, wirklich preisgegeben ist, indem auch ber etwa ges genwartige gluckliche Buftand feiner Person nur eine burch bas principium individuationis vermittelte Erscheinung und Blendwerk bes Majo, ber glückliche Traum des Bettlers, ift. Die Leiden, welche er in ber Beftigkeit und im Brimm seines Willensbranges über Andre verhangt, find bas Maas ber Leiben, beren eigene Erfahrung seinen Willen nicht brechen und zuw endlichen Verneinung führen kann. Alle wahre

und reine Liebe hingegen, ja selbst alle freie Gerechtigkeit geht schon aus der Durchschauung des principii individuationis hervor, welche, wenn sie in voller Klarheit eintritt, die ganzliche Heiligung und Erlösung herbeiführt, deren Phanomen der oben geschilderte Zustand der Resignation, der diese begleitende unerschütterliche Friede und die höchste Freudigkeit im Tode ist.

Bon ber nunmehr, in ben Granzen unfrer Betrachtungsweise, hinlanglich bargestellten Verneinung bes Willens jum Leben, welche ber einzige in ber Erscheinung hervortretende Uft seiner Freiheit ist, ist nichts verschiedener, als die willkührliche Aufhebung seiner einzelnen Erscheinung, ber Selbstmord. Beit entfernt Verneinung bes Willens zu fenn, ift biefer ein Phanomen farter Bejahung des Willens. Der Gelbstmorder will bas leben und ift blog mit den Bedingungen unzufrieden, unter benen es ihm geworben. Daher giebt er keineswegs ben Willen jum Leben auf, sondern blog bas Leben, indem er die einzelne Erscheinung zerstort. Er will bas Leben, will bes leibes ungehindertes Dasenn und Bejahung: aber die Berflechtung der Umstände läßt diese nicht ju, und ihm entsteht großes leiben. Der Wille jum Leben selbst sindet sich in dieser einzelnen Erscheihung fo febr gehemmt, bag er fein Streben nicht entfalten fann. Daher entscheibet er sich gemäß feinem Wesen an sich, welches außer ben Gestaltungen bes Sages vom Grunde liegt, und bem baber jede einzelne Erscheinung gleichgultig ist, da es selbst unberührt bleibt von allem! Entstehn und Wergehn und das Innere ves Lebenstaller Dinge ist. Dem jene namliche feste, innere Gewißheit, welche macht, daß wir Alle ohne

beständige Todesschauer leben, die Gewißheit nämlich, daß bem Willen seine Erscheinung nie fehlen kann, unterstüßt auch beim Selbstmorbe Die That. Der Wille zum Leben also erscheint eben sowohl in diesem Selbsttödten (Schiwa), als im Wohlbehagen det Selbsterhaltung (Wischnu) und in ber Wollust ber Zeugung (Brahma). Dies ist die innere Bedeutung ber Einheit des Trimurti, welche jeder Mensch ganz ist, obwohl sie in der Zeit bald das eine, balb bas andre ber brei Häupter hervorhebt. — Wie das einzelne Ding zur Idee, so verhalt sich der Selbste. mord zur Verneinung des Willens. Wir fanden schon oben, daß weil dem Willen zum Leben bas Leben immer gewiß ist und diesem das leiden wesentlich, der Selbstmord, die willkuhrliche Zerstörung einer einzelnen Erscheinung, bei ber bas Ding an sich ungestort stehn bleibt, wie der Regenbogen fest steht, so schnell auch die Tropfen wechseln, welche auf Augenblicke seine Träger sind, eine ganz vergebliche und thorichte Handlung ist. Aber sie ist auch überdies das Meisterstück des Maja, als der schreiendeste Ausbruck des Widerspruchs des Willens jum Leben mit sich selbst. Wie wir diesen Widerspruch schon bei ben niedrigsten Erscheinungen bes Willens erkannten, im beständigen Rampf aller Leußerungen von Maturkräften und aller organischen Individuen um die Materie und die Zeit und ben Raum, und wie wir jenen Wiberstreit, auf den steigenden Stufen der Objektität des Willens, immer mehr, mit furchtbarer Deutlichkeit hervortreten saben; so erreicht er endlich, auf der höchsten Stufe, welche die Idee des Mensichen ist, diesen Grad, wo nicht bloß die dieselbe Idee darstellenden Individuen sich unter einander ver tilgen, sondern sogar dasselbe Individuum sich selbst ben Krieg ankundigt, und die Beftigkeit mit welcher

es bas Leben will und gegen die hemmung beffelben, bas Leiden, andringt, es dahin bringt, sich felbst zu zerstoren, so daß der individuelle Wille den Leib, welcher nur seine eigene Sichtbarwerdung ift, burch einen Willensaft aufhebt, eher als daß bas Leiden ben Willen breche. Eben weil ber Selbstmorber nicht aufhören kann zu wollen, bort er auf zu leben, und der Wille bejaht sich hier eben durch die Aufhebung feiner Erscheinung, weil er sich anders nicht mehr be= jahen kann. Weil aber eben bas Leiden, bem er sich so entzieht, es war, welches als Mortifikation des Willens ihn zur Verneinung seiner selbst und zur Erlösung hatte führen können; so gleicht in dieser Binsicht ber Gelbstmorber einem Rranken, ber eine schmerzhafte Operation, die ihn von Grund aus hei= len konnte, nachdem sie angefangen, nicht vollenden lagt, sondern lieber die Krankheit behalt. Das Lei= ben naht sich und eröffnet als solches die Möglichkeit aur Verneinung des Willens: aber er weist es von sich, indem er die Erscheinung bes Willens, den Leib, zerstort, damit der Wille ungebrochen bleibe. — Dies ist der Grund, warum beinahe alle Ethiker, sowohl philosophische als religiose, ben Selbstmord verdamm= ten, obgleich sie selbst hiezu keine andre, als seltsame sophistische Grunde angeben konnten. Sollte aber je ein Mensch aus rein ethischem Antriebe sich vom Gelbstmord zurückgehalten haben; so war der innerste Sinn dieser Gelbstüberwindung (in was für Begriffe ihn seine Vernunft auch kleidete) dieser: "ich will mich dem Leiden nicht entziehn, damit es den Willen jum Leben, dessen Erscheinung so jammervoll ist, aufzuhe= ben beitragen konne, indem es die mir schon jest aufgehende Erkenntniß vom eigentlichen Wesen der Welt dahin verstärke, daß sie zum endlichen Quietiv meines, Willens werde und mich auf immer erlose, "

Vom gewöhnlichen Selbstmord ganzlich verschieden scheint eine besondere Urt desselben zu senn, welche jedoch vielleicht noch nicht genugsam konstatirt ist. Es ist der aus dem höchsten Grade der Asketik freis willig gewählte Hungertod, dessen Erscheinung jedoch immer von vieler religiöser Schwärmerei und sogar Superstition begleitet gemesen und badurch undeutlich gemacht ist. Es scheint jedoch, daß die ganzliche Berneinung bes Willens ben Grad erreichen konne, wo selbst der zur Erhaltung der Vegetation des Leisbes, durch Aufnahme von Nahrung, nothige Wille wegfällt. Weit entfernt, daß diese Urt des Selbst-mordes aus dem Willen zum Leben entstände, hort ein solcher völlig resignirter Asket bloß barum auf zu leben, weil er ganz und gar aufgehört hat zu wollen. Eine andere Todesart als die durch Hunger ist hiebei nicht wohl benkbar (es ware benn baß sie aus einer besondern Superstition hervorgienge), weil die Absicht die Quaal zu verkurzen, wirklich schon ein Grad der Bejahung bes Willens mare. Die Dogmen, welche die Vernunft eines solchen Bußenden erfüllen, spiegeln ihm dabei den Wahn vor, es habe ein Wesen hoherer Art ihm das Fasten, zu dem der innere Hang ihn treibt, anbefohlen. Aeltere Beispiele hie-von kann man finden in der "Breslauer Sammlung von Matur = und Medicin = Geschichten: September 1719, pp. 363 u. f. f. — in Bayle's nouvelles de la république des lettres: Fevr. 1685 p. 189. segg. - in Zimmermann über die Ginfamfeit Bb. 1, p. 182. — Jedoch werden in diesen Rachrichten bie Individuen als mahnsinnig dargestellt, und es läßt sich nicht mehr ausmitteln, inwiefern bieses mahr gewesen senn mag. Aber eine ganz neue Nachricht Dieser Urt will ich hieherseßen, wenn es auch nur ware zur sichereren Aufbewahrung eines der seltenen

Beispiele des berührten ganz ungewöhnlichen und außerordentlichen Phänomens der menschlichen Natur, welches wenigstens dem Anschein nach dahin gehört, wohin ich es ziehn möchte, und außerdem schwerlich zu erklären senn würde. Die besagte neuere Nachricht steht im "Nürnberger Korrespondenten vom 29sten Juli 1813," mit solgenden Worten:

"Von Bern meldet man, baß bei Thurnen, in "einem bichten Walde, ein Huttchen aufgefunden "wurde und darin ein schon seit ungefähr einem Monat "in Verwesung liegender mannlicher Leichnam, in Rlei-, bern; welche wenig Aufschluß über ben Stand ih-"tes Besisers geben konnten. Zwei sehr feine Bemsoben lagen babei. Das wichtigste Stuck mar eine "Bibel, mit eingehefteten weißen Blattern, die jum "Theil vom Berstorbenen beschrieben waren. "meldet barin ben Lag seiner Abreise von Saufe, "(bie Beimath aber wird nicht genannt) bann fagt "er: Er fei vom Geifte Gottes in eine Bufte getrie-"ben worben, zu beten und zu fasten. Er habe auf "feiner Herreise schon sieben Tage gefastet: bann habe "er wieder gegessen. Hierauf habe er bei seiner Un=
"stedelung schon wieder zu fasten angefangen, und "zwar so viele Tage. Mun wird jeder Tag mit "einem Strich bezeichnet, und es finden sich deren "fünf, nach beren Verlauf ber Pilger vermuthlich "gestorben ist. Noch fand sich ein Brief an einen "Pfarrer über eine Predigt, welche ber Verstorbene "von demselben gehört hatte: allein auch da fehlte "die Addresse." — Zwischen diesem aus Asketik und bem gewöhnlichen aus Verzweiflung entspringenden freiwilligen Lode, mag es mancherlei Zwischenstufenund Mischungen geben: welches zwar schwer zu erklaren ift: aber bas menschliche Gemuth bat Liefen,

Dunkelheiten und Verwickelungen, die aufzuhellen und zu entfalten, von der außersten Schwierigkeit ist.

Man konnte vielleicht unsre ganze nunmehr beene digte Darstellung von dem was ich die Verneinung bes Willens nenne, für unvereinbar halten mit ber früheren Auseinandersetzung der Nothwendigkeit, welche der Motivation eben so sehr als jeder andern Gestaltung des Saßes vom Grunde zukommt, und berzufolge die Motive, wie alle Ursachen, nur Gelegenheitsursachen sind, an benen hier ber Rarafter sein Wesen entfaltet und es mit der Mothwendigkeit eines Maturgeseges offenbart, weshalb wir dort die Freiheit als liberum arbitrium indifferentiae schlechthin leugneten. Weit entfernt jedoch bieses hier aufzuheben, erinnere ich baran. In Wahrheit kommt die eigentliche Freiheit; d. h. Unabhängigkeit vom Sape bes Grundes, nur bem Willen als Ding an sich zu, nicht seiner Erscheinung, beren wesentliche Form überall ber Sas vom Grunde, bas Element ber Mothwendigkeit, ist. Allein der einzige Fall, wo jene Freibeit auch unmittelbar in ber Erscheinung sichtbar werden kann, ist der, wo sie dem was erscheint ein Ende macht, und weil dabei dennoch die bloße Erscheinung, sofern sie in ber Rette ber Ursachen ein Glieb ift, ber belebte Leib, in der Zeit, welche nur Erscheinungen enthält, fortdauert, so steht der Wille, der sich durch diese Erscheinung manifestirt, alsdann mit ihr im Widerspruch, indem er verneint was sie aus= spricht. In solchem Fall sind z. B. die Genitalien, als Sichtbarkeit bes Geschlechtstriebes, ba und gesund; es wird aber bennoch, auch im Innersten keine Schopenh, Weft,

Geschlechtsbefriedigung gewolle: und der ganze Leib ist nur sichtbarer. Ausdruck bes Willens zum Leben, und bennoch wirken die diesem Willen entsprechenden Motive nicht mehr: ja, die Auflösung des leibes, das Ende des Individuums und dadurch die größte Hem= mung des natürlichen Willens, ist willkommen und erwünscht. Von diesem realen Widerspruch nun, ber aus bem unmittelbaren Eingreifen ber keine Mothwendigkeit kennenden Freiheit des Willens an sich in Die Nothwendigkeit seiner Erscheinung hervorgeht, ift der Widerspruch zwischen unsern Behauptungen von der Nothwendigkeit der Bestimmung des Willens durch die Motive nach Maasgabe des Karafters, einerseits, und von der Möglichkeit ber ganzlichen des Willens, wodurch die Motive Hufhebung machtlos werben, andrerseits, nur die Wiederholung in der Resterion der Philosophie. Schlussel zur Vereinigung bieser Widerspruche liegt aber varin, daß der Zustand, in welchem der Ka= rakter der Macht der Motive entzogen ist, nicht unmittelbar vom Willen ausgeht, sondern von einer veranderten Erkenntnisweise. So lange namlich die Erkenntniß keine andre, als die im principio individuationis befangene, dem Satz vom Grunde schlechthin nachgehende ist, ist auch die Gewalt der Motive unwiderstehlich: wann aber das principium individuationis durchschaut, die Ideen, ja das Wesen der Dinge an sich, als der gleiche Wille in Al-Iem, unmittelbar erkannt wird und aus dieser Er= kenntniß ein allgemeines Quietiv des Wollens her= vorgeht: dann werden die einzelnen Motive unwieksam, weil die ihnen entsprechende Erkenntnisweise, burch eine ganz andere verdunkelt, zurückgetreten ist. Daher kann der Karakter sich zwar nimmermehr

theilweise andern, sondern muß, mit ber Konsequenz eines Maturgefeges, im Ginzelnen ben Willen aus= führen, dessen Erscheinung er im Ganzen ist: aber eben dieses Ganze, ber Karakter selbst, kann völlig aufgehoben werden, durch die oben angegebene Veranderung der Erkenntniß. Diese seine Aufhebung ist eben basjenige, was in der Christlichen Kirche, sehr treffend, die Biebergeburt, und die Erkenntniß, aus der sie hervorgeht, das, mas die Gnabenwir= tung genannt murde. — Eben baher, daß nicht von einer Uenderung, sondern von einer ganzlichen Aufhebung des Karakters die Rede ist, kommt es, daß, so verschieden vor jener Aushebung die Karaktere, welche sie getroffen auch waren, sie bennoch nach berselben eine große Gleichheit in ber Handlungsweise zeigen, obwohl noch jeder, nach seinen Begriffen und Dogmen, sehr verschieden rebet.

In biesem Sinn ift also bas alte, stets bestrittene und stets behauptete Philosophem von ber Freibeit des Willens nicht grundlos, und auch bas Dog= ma ber Kirche von der Gnadenwirkung und Wieder= geburt nicht ohne Sinn und Bedeutung. Aber wir sehen unerwartet jest beibe in Eins zusammenfallen, und konnen nunmehr anch verstehen, in welchem Sinn der vortreffliche Mallebranche sagen konnte: la liberté est un mystère; und Recht hatte. eben das, was die Christlichen Mystiker die Gnabenwirkung und Wiedergeburt nennen, ift uns die einzige unmittelbare Meußerung ber Freiheit des Willens. Sie tritt erft ein, mann ber Wille, zur Erkenntniß seines Wesens an sich gelangt, aus dieser ein Quietiv erhalt und eben baburch ber Wirkung ber Motive entzogen wird, welche im

Gebiet einer andern Erkenntnisweise liegt, beren Dbjekte nur Erscheinungen sind. — Die Möglichkeit ber also sich außernden Freiheit ist der größte Vorzug des Menschen, der dem Thiere ewig abgeht, weil die Besonnenheit der Vernunft, welche, unabhängig vom Eindruck ber Gegenwart, das Ganze bes Lebens übersehn läßt, Bedingung berselben ist. Das Thier ist ohne alle Möglichkeit ber Freiheit, wie es sogar ohne Möglichkeit ber eigentlichen Wahlbestimmung, nach vorhergegangenem Konflikt ber Motive, hiezu abstrakte Vorstellungen senn mußten, ist. eben der Mothwendigkeit baber, mit welcher ber Stein zur Erde fällt, schlägt ber hungrige Wolf seine Zähne in das Fleisch des Wildes, ohne Moglichkeit der Erkenntniß, daß er der Zerfleischte sowohl als der Zerfleischende ist. Nothwendigkeit ist bas Reich ber Natur: Freiheit bas Reich ber Gnabe.

Beil nun, wie wir gesehn, jene Selbstaufs
hebung bes Willens von der Erkenntniß auss
geht, alle Erkenntniß und Einsicht aber als solche
von der Willkühr unabhängig ist; so ist auch jene
Verneinung alles Wollens, jener Eintritt in die Freis
heit, nicht durch Vorsatz zu erzwingen, sondern geht
aus dem innersten Verhältniß des Erkennens zum
Wollen im Menschen hervor, kommt daher plöslich
und wie von Außen angeslogen. Daher eben nannte
die Kirche sie Gnadenwirkung: und weil in Folge
derselben das ganze Wesen des Menschen von Grund
aus geändert und umgekehrt wird, und er nichts
mehr will von allem, was er bisher so heftig wollte,
also wirklich gleichsam ein neuer Mensch an die Stelle

des alten tritt; nannte sie diese Folge der Gnadenwirkung die Wiedergeburt.

Micht, bem Sag vom Grunde gemäß, bie Individuen, sondern die Idee des Menschen in ihren Einheit betrachtend, symbolisirt die Christliche Glaubenslehre die Ratur, Die Bejahung bes Bil. lens jum Leben, im Abam, beffen auf uns vererbte Sunde, d. h. unfre Einheit mit ihm in ber Idee, welche außerlich burch das Band ber Zeugung sich darstellt, uns Alle des leidens und des ewigen Tobes theilhaft macht: bagegen symbolisiet sie die Gnabe, bie Berneinung bes Biltens, bie Erlosung, im menschgewordenen Gotte, ber, als frei von aller Sundhaftigkeit, b. h. von allem Lebenswillen, auch nicht, wie wir, aus ber höchsten Bejahung des Willens hervorgegangen senn kann, noch wie wir einen Leib haben kann, der durch und durch nur konkreter Wille, Erscheinung des Willens, ist; sondern von der reinen Jungfrau geboren, auch nur einen Scheinleib hat. (Dieses lettere nämlich nach einigen hierin fehr konsequenten Rirchenvätern. Besonders lehrte es Uppelles, gegen welchen und seine Machfolger sich Tertullian erhob. Uber auch selbst Augustinus kommentirt die Stelle, Rom. 8, 3: "Deus filium suum misit in similitudinem car+ nis peccati." - also: non enim caro peccati erat, quae non de carnali delectatione nata erat: sed tamen inerat ei similitudo carnis peccati, quia mortalis caro erat. Liber 83 quaestionum. qu. 66.)

Es ist ferner eine ursprüngliche und evangelische Lehre des Christenthums, welche von Irrthumern zu

reinigen und wieder hervorzuheben Luther zum Hauptziel seines Strebens machte, wie er bies in sei= nem Buche de servo arbitrio ausdrücklich erklart, die Lehre nämlich, daß ber Wille nicht frei ift, sondern bem Sange zum Bosen ursprunglich unterthan; daber feine Werke stets sundlich und mangel= haft find und nie ber Gerechtigkeit genug thun fon= nen; daß also endlich keineswegs biese Werke, son= bern der Glaube allein scelig macht: dieser Glaube selbst aber nicht aus Worfas und freiem Willen ent= steht; sondern burch Onabenwirkung, ohne unser Zuthun, wie von Außen auf uns fommt. — Nicht nur die vorhin erwähnten, sondern auch dieses lettere acht evangelische Dogma gehort zu benen, welche heutigu Lage eine vohe und platte Unsicht als absurd werwirft ober verbeckt, indem sie grade diese tiefsinnigen; bem Chriftenthum im engsten Ginn eigenthum= tichen und wesentlichen Dogmen antiquirt, hingegen Die aus bem Jubenthum stammenden und beibehaltenen, nur auf dem historischen Wege dem Christen= thum verbundenen Dogmen, allein festhält und zur Hauptsache macht. -- Wir aber erkennen in diesem Dogma die mit dem Resultat unsver Betrachtungen pollig übereinstimmende Wahrheit. Wir sehen nam= lich, daß bie achte Tugend und Beiligkeit ber Ge= sinnung ihren ersten Ursprung nicht in der überlegten Willführ (ben Werken), sondern in der Erkenntniß (dem Glauben) hat: grade wie wir es auch aus un= ferm Hauptgedanken entwickelten. Führten die Werke, welche aus irgend Motiven und überlegtem Vorsat entspringen, zur Seeligkeit; so ware die Tugend immer nur ein kluger, methodischer, meitsehender Egoismus: man mag es dreben wie man will. -Der Glaube aber, welchem Die Christliche Rirche Die

Seeligkeit verspricht, ist dieser: bag, wie wir burch den Sundenfall des ersten Menschen der Sunde Alle theilhaft, und bem Tobe und Verderben anheim ge= fallen sind, wir auch Alle nur burch die Gnade und Uebernahme unsrer ungeheueren Schuld, durch ben gottlichen Mittler, erlost werden: und zwar dieses ganz ohne unser (ber Person) Verdienst; ba das was aus dem absichtlichen (durch Motive bestimmten) Thun der Person hervorgehn kann, die Werke, uns nimmermehr rechtfertigen kann, durchaus und seiner Matur nach nicht, eben weil es absichtliches, durch Motive herbeigeführtes Thun, opus operatum, ist. In diesem Glauben liegt also zuvorderst. daß unser Zustand: ein ursprünglich und wesentlich heilloser ist, der Ertosung aus welchem wir bedure fen; sodann daß wir selbst wesentlich dem Bofen angehoren und in ihm so fest verbunden sind, daß unz fre Werke nach dem Gesetze und der Vorschrift, d. h. nach Motiven, gar nie der Gerechtigkeit genug thun, noch uns erlosen konnen; sondern die Erlofung nur burch Glauben, b. i. durch eine veranderte Er= kenntnisweise gewonnen wird, und dieser Glaube selbst nur durch die Gnade, also wie von Außen, kommen kann: dies heißt, daß das heil ein unfrer Person ganz fremdes ist und deutet auf eine zum Heil nothwendige Verneinung und Aufgebung eben dieser Person. Die Werke, die Befolgung des Ges setzes als solchen, konnen nie rechtfertigen, weil sie immer ein Handeln auf Motive sind. Luther ver= langt, (im Buche de libertate Christiana) daß, nachdem der Glaube eingetreten, die guten Werke ganz von selbst aus ihm hervorgehn, als Symptome, als Fruchte besselben; aber burchaus nicht als an sich Unspruch auf Verdienst, Rechtfertigung, ober Lohn

machend, sondern ganz freiwillig und unentgeltlich gesschehend. — So ließen auch wir aus der immer klarer werdenden Durchschauung des principii individuationis zuerst nur die freie Gerechtigkeit, dann die lieber dis zum völligen Ausheben des Egoismus und zulest die Resignation oder Verneinung des Willens hervorgehn.

Ich habe biese Dogmen ber Christlichen Glaubenslehre, welche an sich ber Philosophie fremd sind, nur beshalb hier herbeigezogen, um ju zeigen, baß die aus unfrer ganzen Betrachtung hervorgehende und mit allen Theilen berfelben genau übereinstimmenbe und zusammenhangende Ethit, wenn sie auch bem Ausdruck nach neu und unerhort mare, dem Wesen nach es keineswegs ist, sondern völlig übereinstimmt mit den ganz eigentlich Christlichen Dogmen und sogar in biefen felbst, bem Wefentlichen nach, enthals ten und vorhanden war: wie sie benn auch eben so genau übereinstimmt mit ben wieber in gang anbern Formen vorgetragenen Lehren und ethischen Vorschriften der heiligen Bucher Indiens. Zugleich diente bie Erinnerung an die Dogmen der Christlichen Rirche zur Erklarung und Erlauterung bes scheinbaren Bi= derspruchs zwischen der Nothwendigkeit aller Meußes rungen bes Karafters bei vorgehaltenen Motiven (Reich ber Matur) einerseits, und ber Freiheit bes Willens an sich, sich felbst zu verneinen und ben Rarafter, mit aller auf ihn gegrundeten Nothwendigfeit ber Motive aufzuheben (Reich ber Gnabe) andrerseits. Indem ich hier die Grundzüge der Ethik und mit ihnen die ganze Entwickelung jenes einen Gedanstens, dessen Mittheilung mein Zweck war, beendige, will ich einen Vorwurf der diesen lesten Theil der Darstellung trifft, keineswegs verhehlen, sondern vielzmehr zeigen, daß er im Wesen der Sache liegt und ihm abzuhelsen schlechthin unmöglich ist. Es ist diezser, daß nachdem unste Betrachtung zulest dahingelangt ist, daß wir in der vollkommenen Heiligkeit das Verneinen und Aufgeben alles Wollens und eben das durch die Erlösung von einer Welt, deren ganzes Dasenn sich uns als leiden darstellte, vor Augen has ben, uns nun eben dieses als ein Uebergang in das leere Nichts erscheint.

Hierüber muß ich zuwörderst bemerken, daß der Begriff des Nichts wesentlich relativ ist und immer sich nur auf ein bestimmtes Etwas bezieht, welches er negirt. Man hat (namentlich Kant) diese Eigenschaft nur dem nihil privativum, welches das im Gegensaß eines + mit — Bezeichnete ist, zugeschries ben, welches —, bei umgekehrtem Gesichtspunkt zum + werden könnte, und hat im Gegensaß dieses nihil privativum das nihil nogativum aufgestellt, welches in jeder Beziehung Nichts wäre, wozu man als Beispiel den logischen, sich selbst aushebenden Wisderspruch gebraucht. Näher betrachtet aber ist kein absolutes Nichts, kein ganz eigentliches nihil negativum auch nur benkbar; sondern jedes dieser Urt ist, von einem höhern Standpunkt aus betrachtet, oder einem weitern Begriff subsumirt, immer wieder nur ein nihil privativum. Jedes Nichts ist ein solches nur im Berhältniß zu etwas anderm gedacht und sest dieses Verhältniß, also auch jenes Undere,

voraus. Selbst ein logischer Wiberspruch ist nur ein relatives Michts. Er ift fein Gedanke ber Wernunft: aber er ist barum fein absolutes Dichts. Denn er ist eine Wortzusammenfegung, er ist ein Beispiel bes Nichtbenkbaren, beffen man in ber Logif noth= wendig bedarf um die Gesete bes Denkens nachzus weisen: baber, wenn man, zu biesem Zweck, auf ein folches Beispiel ausgeht, man ben Unfinn, als bas Positive welches man eben sucht, festhalten, ben Sinn, als das Megative, überspringen wird. Go wird also jedes nihil negativum, ober absolute Michts, wenn einem höhern Begriff untergeordnet, als ein bloßes nihil privativum, oder relatives Nichts, erscheinen, welches auch immer mit bem was es negirt die Zeichen vertauschen kann, so daß bann jenes als Regation, es felbst aber als Position gebacht wurde.

Das allgemein als positiv angenommene, welches wir das Seiende nennen und dessen Negation der Begriff Nichts in seiner allgemeinsten Bedeutung ausspricht, ist eben die Welt der Vorstellung, welche ich als die Objektität des Willens, als seinen Spiegel, nachgewiesen habe. Dieser Wille und diese Welt sind eben auch wir selbst, und zu ihr gehört die Vorstellung überhaupt, als ihre eine Seite, zu dieser auch der Begriff, das Material der Philosophie, endlich das Wort, das Zeichen des Begriffs. — Verneinung, Aussehung, Wendung des Willens ist auch Aussehung und Verschwinden der Welt, seines Spiegels. Erblicken wir ihn in diesem Spiegel nicht mehr, so fragen wir vergeblich, wohin er sich gewendet, und klagen dann, er sei ins Nichts verloren gegangen.

Ein umgekehrter Standpunkt, wenn er für uns möglich wäre, würde die Zeichen vertauschen lassen, und das für uns Seiende als das Nichts und jenes Nichts als das Seiende zeigen. So lange wir aber der Wille zum Leben selbst sind, Ikann jenes lestere von uns nur negativ erkannt und bezeichnet werden, weil der alte Saß der Pythagoreer, daß Gleiches nur von Gleichem erkannt wird, grade hier uns alle Erstenntniß benimmt, so wie umgekehrt eben auf ihm die Möglichkeit aller unserer wirklichen Erkenntniß, d. h. die Welt als Vorstellung, oder die Objektität des Willens, zulest beruht. Denn die Welt ist die Selbsterkenntniß des Willens.

Burde dennoch schlechterdings barauf bestanden, von dem, was die Philosophie nur negativ, als Verneinung des Willens, ausdrücken kann, irgendwie eine positive Erkenntniß zu erlangen; so bliebe uns nichts übrig, als auf den Zustand zu verweisen, den alle die, welche zur vollkommnen Verneinung des Willens gelangt sind, erfahren haben, und den man mit den Namen Ekstase, Entrückung, Erleuchtung, Vereinigung mit Gott, u. s. w. bezeichnet hat, welcher Zustand aber nicht eigentlich Erkenntniß zu nennen ist, weil er nicht mehr die Form von Subjekt und Objekt hat, und auch übrigens nur der eigenen, nicht weiter mittheilbaren Erfahrung zugängslich ist.

Wir aber, die wir ganz und gar auf dem Standpunkt der Philosophie stehn bleiben, mussen uns hier mit der negativen Erkenntniß begnügen, zufrieden den lesten Gränzstein der positiven erreicht

zu haben. Haben wir also das Wesen an sich ber Welt als Wille und in allen ihren Erscheinungen nur seine Objektität erkannt und diese verfolgt vom erkenntnißlosen Drange bunkler Naturkräfte bis zum bewußtrollsten Handeln des Menschen; so weichen wir keineswegs der Konsequenz aus, daß mit der freien Verneinung, bem Aufgeben bes Willens, nun auch alle jene Erscheinungen aufgehoben sind, jenes beständige Drängen und Treiben ohne Ziel und ohne Rast, auf allen Stufen ber Objektität, in welchem und durch welches die Welt besteht, aufgehoben die Mannigfaltigkeit stufenweise folgender Formen, aufgehoben mit bem Willen seine ganze Erscheinung, endlich auch die allgemeinen Formen dieser, Zeit und Raum, und auch die lette Grundform berfelben, Subjekt und Objekt. Rein Wille: keine Worstellung; feine Belt.

Wor uns bleibt allerdings nur das Nichts. Aber das, was sich gegen dieses Zersließen ins Nichts sträubt, unsre Natur, ist ja eben nur der Wille zum Leben, der wir selbst sind, wie er unsre Welt ist. Daß wir so sehr das Nichts verabscheuen, ist nichts weiter, als ein andrer Ausdruck davon, daß wir so sehr das Leben wollen und nichts sind, als dieser Wille und nichts kennen, als eben ihn. — Wenden wir aber den Blick von unsrer eigenen Dürstigkeit und Befangenheit auf diejenigen, welche die Welt überwanden, in denen der Willem wiedersfand und dann sich selbst frei verneinte, und welche dann nur noch seine letzte Spur, mit dem Leibe, den sie belebt, verschwinden zu sehn abwarten; so zeigt sich uns, statt des rastlosen Dranges und Treis

bens, statt bes steten Ueberganges von Wunsch zu Furcht und von Freude zu Leid, fatt der nie befriebigten und nie ersterbenden Hoffnung, daraus der Lebenstraum des wollenden Menschen besteht, jener Friede, der hoher ist als alle Vernunft, jene ganz-liche Meeresstille des Gemuthes, jene tiefe Ruhe, unerschütterliche Zuversicht und Heiterkeit, beren bloßer Abglanz im Antlit, wie ihn Raphael und Correggio dargestellt haben, ein ganzes und sicheres Evangelium ist: nur die Erkenntniß ist geblieben; der Wille ist verschwunden. Wir aber blicken bann mit tiefer und schmerzlicher Sehnsucht auf diesen Zustand, neben welchem das jammervolle und heillose unseres eigenen, burch ben Kontrast, in vollem Lichte erscheint. Den= noch ist diese Betrachtung die einzige, welche uns bauernd troften fann, wann wir einerseits unheilbares Leiden und endlosen Jammer als der Erscheisnung des Willens, der Welt, wesentlich erkannt haben, und andrerseits, bei aufgehobenem Willen, die Welt zerfließen sehn und nur das leere Nichts vor uns behalten. Also auf diese Weise, durch Betrachtung des Lebens und Wandels der Heiligen, welchen in der eigenen Erfahrung zu begegnen frei-lich selten vergonnt ist, aber welche ihre aufgezeichnete Geschichte und, mit dem Stempel innerer Bahrheit verburgt, die Kunst uns vor die Augen bringt, haben wir den finstern Eindruck jenes Michts, bas als das lette Ziel hinter aller Tugend und Heiligkeit schmebt, und das wir, wie die Kinder das Finstere, fürchten, zu verscheuchen, statt selbst es zu umgeben, wie die Indier, burch Mythen und bedeutungsleere Worte, wie Resorbtion in den Urgeist, oder Nieban ber Bubbhaisten. Wir bekennen es vielmehr frei: was nach ganglicher Aufhebung bes Willens

ibrig bleibt, ist für alle die, welche noch des Willens voll sind, allerdings Nichts. Aber auch umgekehrt ist denen, in welchen der Wille sich gewendet und verneint hat, diese unsre so sehr reale Welt mit allen ihren Sonnen und Milchstraßen — Nichts.

## Anhang.

## Rritif

ber

## Kantischen Philosophie.

C'est le privilège du vrai génie, et surtout du génie qui ouvre une carriere, de faire impunément de grandes fautes.

Voltaire.

• 

Es ist viel leichter in dem Werke eines großen Geistes die Fehler und Jrrthumer nachzuweisen, als von dem Werthe desselben eine beutliche und vollståndige Entwickelung zu geben. Denn die Fehler sind ein Einzelnes und Endliches, das sich daher vollkommen überblicken läßt. Hingegen ift eben bas ber Stempel, welchen ber Benius seinen Werken' aufdrückt, daß dieser ihre Trefflichkeit unergrundlich und unerschöpflich ist: daber sie auch die nicht alternden Lehrmeister vieler Jahrhunderte nacheinander werben. Das vollendete Meisterstuck eines wahrhaft aroßen Beistes wird allemal von tiefer und burchgreifender Wirkung auf das gesammte Menschenge= schlecht senn, so sehr, daß nicht zu berechnen ift, zu wie fernen Jahrhunderten und kandern sein erhellenver Einfluß reichen kann. Es wird dieses allemal: weil, so gebildet und reich auch immer die Zeit ware, in welcher es selbst entstanden, doch immer ber Genius, gleich einem Palmbaum, sich über ben Boben erhebt, auf welchem er wurzelt. the second of the second

Wirkung dieser Urt kann nicht plötlich geschehn, wegen des großen Abstandes zwischen dem Genius und der gewöhnlichen Menschheit. Die Erkenntniß,

38

welche jener Gine in einem lebensalter unmittelbar aus bem leben und ber Welt schöpfte, gewann und Andern gewonnen und bereitet barlegte, kann bennoch nicht sofort bas Eigenthum ber Menschheit werben, weil diese nicht einmal so viel Kraft jum Empfangen hat, als jener jum Beben. Sondern, felbst nach überstandenem Rampf mit unwurdigen Gegnern, die ber Unsterblichen schon bei ber Beburt bas Leben streitig machen und bas Beil ber Menschheit im Reime ersticken mochten (ber Schlange an ber Wiege bes Herkules zu vergleichen) muß jene Erkenntnig sodann erst die Umwege ungabliger falscher Auslegungen und schiefer Unwendungen durchwandern, muß die Versuche ber Vereinigung mit alten Jrrthumern überstehn und so im Rampfe leben, bis ein neues unbefangenes Geschlecht ihr entgegenwächst, welches allmalig aus taufend abgeleiteten Ranalen ben Inhalt jener Quelle, schon in der Jugend, theilweise empfangt, nach und nach affimilire und so ber Bobl= that theilhaft wirb, welche, von jenem großen Beifte aus, der Menschheit zufließen sollte. Go langsam. geht die Erziehung des Menschengeschlechts, des schwachen und zugleich widerspänstigen Zöglings bes Genius. — Go wird auch von Kants lehre allererft burch bie Zeit bie gange Rraft und Wichtigkeit offenbar werden, mann einst ber Zeitgeist felbst, burch ben Einfluß jener Lehre nach und nach umgestaltet, im Wichtigsten und Innersten verandert, von ber Gewalt jenes Riesengeistes lebendiges Zeugniß ables gen wird. Ich hier will aber keinesmegs, ihm vermessend vorgreifend, die undankbare Rolle des Ral= chas und ber Raffandra übernehmen. Mur fei es mir, in Folge des Gefagten, vergonnt, Kants Werke noch als fehr neut zu betrachten, mabrend beut zu Tage Wiele sie als schon veraltet ansehn, ja als ab-

行的場

gethan bei Seite gelegt haben. — Uebrigens bedürsten sie nicht meiner schwachen lobrede, sondern wersten selbst ewig ihren Meister loben und, wenn vielsleicht auch nicht in seinem Buchstaben, doch in seinem Geiste, stets auf Erden leben.

Was ich in biesem Unbange zu meinem Werke beabsichtige, ift eigentlich nur eine Rechtfertigung ber von mir in demselben dargestellten lehre, insofern sie in vielen Punkten mit der Kantischen Philosophie nicht übereinstimmt, ja ihr widerspricht. Eine Diskussion hierüber ist aber nothwendig, da offenbar meine Gebankenreihe, so verschieden ihr Inhalt auch von der Kantischen ist, doch durchaus unter bem Ein-Auß Dieser steht, sie nothwendig voraussest, von ihr ausgeht und ich bekenne bas Beste meiner geigenen Entwickelung, nachst bem Eindruck ber anschaulichen Welt, sowohl bem ber Werke Kants, als bem ber beiligen Schriften ber Bindu und bem Platon ju verdanken. — Meine bes ungeachtet vorhandenen Wiberspruche gegen Kant aber rechtfertigen, kann ich durchaus nur dadurch, daß ich ihn in benfelben Punkten des Jrrthums zeihe und Fehler, die er begangen, aufdecke. Daher muß ich in diesem Unhange durchaus polemisch gegen Kant verfahren und jwar mit Ernst und mit aller Unstrengung: benn nur so kann es geschehn, daß ber Jrethum, welcher Rants Lehre anklebt, sich abschleife, und die Wahrheit derselben desto heller scheine und sicherer bestehe. Man hat das her nicht zu erwarten, daß meine gewiß innig gefühlte Ehrerbietung gegen Kant sich auch auf seine Schwa= chen und Jehler erstrecke und daß ich baher diese nicht anders als mit ber behutsamsten Schonung aufdecken sollte, wobei mein Vortrag durch bie Umschweise Schwach und matt werden mußte. Gegen einen Leben-38

ven bedarf es solcher Schonung, weil die menschliche Schwäche auch die gerechkeste Wiberlegung eines Irrthums nur unter Befanftigungen und Schmeicheleien und selbst so schwer erträgt, und ein Lehrer ber Jahrhunderte und Wohlthater der Menschheit doch zum wenigsten verdient, daß man auch seine menschliche Schwäche schone, um ihm keinen Schmerz zu verur-Der Todte aber hat diese Schwäche abgeworfen : sein Berdienst steht fest! von jeder Ueberschäßung und Herabwurdigung wird bie Zeit es mehr und mehr reinigen. Seine Fehler muffen bavon ge sondert, unschädlich gemacht und bann ber Vergef fenheit hingegeben werden. Daber habe ich bei bet hier anzustimmenben Polemik gegen Kant ganz allein seine Fehler und Schwächen im Auge, ! stehe ihnen feindlich gegenüber und führe einen schonungslosen Wertilgungskrieg gegen sie, stets darauf bedacht, nicht sie schonend zu bedecken, sondern sie vielmehr in das hellste Licht ju stellen, um sie besto sicherer zu vernichten. Ich bin mir, aus ben oben angeführten Grunden, hiebei weder einer Ungerechtigkeit, noch einer Undankbarkeit gegen Rant bewußt. Um indeffen auch in den Augen Undrer jeden Schein von Malignitat abzuwenden; will ich meine tiefgefühlte Ehrfurche und Dankbatkeit gegen Kant zuvor noch dadurth air ben Tag legen, daß ich sein Bauptverdienst, wie es in meinen Augen erscheint, kurz ansspreche, und zwar von so allgemeinen Gesichtspunkten aus, daß ich nicht genothigt werde, die Punkte infitzuberühren, in welthen ich ihm nachher zu widersprechen habet ichter

Kants größtes Verdienst ist die Unterscheidung der Erscheinung vom Dinge an sich. Ganz aus sich selbst, auf eine völlig neue Weise, von einer neuen

the contract of the state of th

Seite und auf einem neuen Wege gefunden stellte er hierin dieselbe Wahrheit dar, die schon Platon unermublich wiederholt und in seiner Sprache meistens so ausbruckt: diese, ben Sinnen erscheinende Welt habe tein wahres Senn, sondern nur ein unaufhörliches Werben, sie fei, und sei auch nicht, und ihre Auffassung sei nicht sowohl eine Erkenntniß als ein Wahn. Dies ist es auch was er in der schon im zten Buch gegenwärtiger Schrift erwähnten wichtigsten Stelle aller seiner Werke, bem Unfang bes 7ten Buches ber Republik mythisch ausspricht, indem er sagt, Menschen, in einer sinstern Soble festgekettet, saben weder das achter urspringliche licht, noch die wirkli= chen Dinge, sondern nur das dürftige Licht des Feuers in der Boble und die Schatten wirklicher Dinge, Die hinter ihrem Rucken an biefem Feuer vorüberziehn? sie meinten jedoch bie Schatten seien die Realitat und Die Bestimmung ber Succession diefer Schatten sei die wahre Weisheit. - Dieselbe Wahrheit, wieder gang anders dargestellt, ift auch eine hauptlehre ber Bes das und Puranas, die Lehre vom Maja, worunter eben auch nichts anderes verstanden wird, als was Kant die Erscheinung im Gegensatz des Dinges an sich nennt: benn das Werk bes Maja wird eben angegeben als diese sichtbare Welt, in der wir sind, ein hervorgerufener Zauber, ein bestandtoser, an sich we= fenloser Schein, der optischen Illusion und dem Traum zu vergleichen, ein Schleier, ber bas menschliche Bewußtsenn umfängt, ein Etwas, bavon es gleich falsch und gleich wahr ist, zu sagen daß es ist, als daß es nicht ift. - Raut nun aber bruckte nicht allein biefelbe Lehre auf eine vollig neue und originelte Weiseaus; son= bern machte sie, mittelft ber ruhigsten und nüchternsten Darstellung, zur erwiesenen und unstreitigen Bahrheit, während sowoht Platon als die Inder ihre Behauptungen bloß auf einer allgemeinen Unschauung ber Welt gegrundet hatten, sie als unmittelbaren Musspruch ihres Bewußtsenns vorbrachten, und sie mehr mythisch und poetisch, als philosophisch und deutlich barstellten. In dieser Sinsicht verhalten sie sich zu Kant, wie der Pythagoreer Hiketas und andre alte Philosophen, welche schon die Bewegung der Erbe um die ruhende Sonne behaupteten , zum Kopernikus. -Solche beutliche Erkenntnig und ruhige, besonnene Darstellung biefer traumartigen Beschaffenheit ber ganzen Welt ist eigentlich die Basis ber ganzen Kanti= ichen Philosophie, ist ihre Seele und ihr allergrößtes Werdienst. Alle vorhergehende occidentalische Philosophie, gegen die Kantische als unsäglich plump erscheis nend, hatte jene Bahrheit verkannt und eben baher eigentlich immer wie im Traum gerebet. Erft Rant weckte sie ploßlich aus biesem: baber auch nannten bie letten Schläfer ihn den Alleszermalmer. Alle früheren occidentalischen Philosophen hatten-gewähnt, die Wes sete, nach welchen diese Erscheinungen an einander ge= knupft sind und welche alle, Zeit und Raum sowohl als Kausalität und Schlußfolge, wir unter ben Aus druck des Sages vom Grunde zusammenfassen, maren absolute und burch gar nichts bedingte Besete, aeternae veritates, die Welt selbst ware nur in Folge und Gemäßheit berselben, und baher muffe nach ihrem Leitfaden das ganze Rathsel der Welt sich lo fen laffen. Die zu biesem Behuf gemachten Unnahmen, welche Kant unter bem Ramen ber Ibeen ber Wernunft fritisirt, dienten eigentlich nur um bie bloße Erscheinung, das Werk des Maja, Die-Traumwelt des Platon, zur einzigen und höchsten Realität zu erheben, sie an die Stelle bes innersten und mabren Wesens ber Dinge zu segen, und die wirkliche Erkenntniß von biesem baburch unmöglich zu machen;

v. h., mit einem Wort, die Träumer noch fester einzuschläsern. Kant zeigte jene Gesetze und folglich die Welt selbst, als durch die Erkenntnisweise des Subjekts bedingt, woraus folgte, daß soweit man auch am Leitfaden jener weiter forschte und weiter schlösse, man in der Hauptsache, d. h. in der Erkenntnis des Wesens der Welt an sich und außer der Worstellung, keinen Schritt vorwärts käme, sondern nur sich so bewegte, wie das Eichhörnchen im Rade. Man kann daher auch sämmtliche Dogmatiser mit Leuten vergleichen, welche meinten, daß wenn sie nur recht lange gradeaus giengen, sie zu der Welt Ende gelangen würden: Kant aber hätte dann die Welt umsegelt und gezeigt, daß, weil sie rund ist, man durch horizontale Bewegung nicht hinauskann, daß es jedoch durch perpendikulare nicht unmöglich sei.

Rant gelangte zwar nicht zu ber Erkenntniß, daß die Erscheinung die Welt als Vorstellung und das Ding an sich der Wille sei. Aber er zeigte, daß die erscheinende Welt durch Subjekt und Objekt bestingt sei, und indem er die allgemeinsten Formen ihser Erscheinung, d. i. der Vorstellung, isolirte, that er dar, daß man diese Formen nicht nur vom Objekt, sondern eben sowohl auch vom Subjekt ausgehend erstenne und ihrer ganzen Gesehmäßigkeit nach überssehe, weil sie eigentlich zwischen Objekt und Subjekt die beiden gemeinsame Gränze sind, und er schloß, daß man durch das Versolgen dieser Gränze weder ins Innere des Objekts noch des Subjekts eindringe, folglich nie das Wesen der Welt, das Ding an sich erkenne.

Er leitete das Ding an sich nicht auf die rechte Art ab, wie ich bald zeigen werde, sondern mittelst einer Inkonsequenz, die er durch häusige und unwisterstehliche Angrisse auf diesen Haupttheil seiner Lehre düßen nußte. Er erkannte nicht direkt im Willen das Ding an sich: allein er that einen großen, bahnbreschenden Schritt zu dieser Erkenntniß, indem er die unleugdare ethische Vedeutung des menschlichen Handelns als ganz verschieden und nicht abhängig von den Gesegen der Erscheinung, noch diesen gemäß je erklärdar, sondern als etwas, welches das Ding ansich unmittelbar berührt, darstellte: dieses ist der zweite Hauptgesichtspunkt für sein Verdienst.

Uls ben britten konnen wir ansehn ben volligen Umsturz der Scholastischen Philosophie, mit welchem Mamen ich im Allgemeinen die ganze vom Kirchenvater Augustinus anfangende und bicht vor Kant schließende Periode bezeichnen möchte. Hauptkarafter ber Scholastif ist boch wohl ber von Tennemann sehr richtig angegebene, die Vormundschaft der herrschenden Landesreligion über die Philo= sophie, welcher eigentlich nichts übrig blieb, als die ihr von jener vorgeschriebenen Hauptvogmen zu be= weisen und auszuschmucken: Die eigentlichen Scholastiker, bis Suarez, gestehn dies unverholen: Die folgenden Philosophen thun'es mehr unbewußt, doch nicht eingeständlich. Man läßt die Scholastische Philosophie nur bis etwa hundert Jahre vor Cartefius gehn und dann mit diesem eine ganz neue Epoche bes freien von aller positiven Glaubenslehre unabhan= gigen Forschens anfangen: allein ein solches ist in ber That bem Cartesius und seinen Nachfolgern 3) nicht

<sup>\*)</sup> Rruno und Spinoza sind hier ganz auszunehmen. Sie stehen jeder für sich und allein, und gehören weder ihrem Jahrhundert noch ihrem Welttheil an, welche dem einen mit dem Tode, dem andern mit Verfolgung und Schimpf lohnten. Ihr kummerliches

beizulegen, sondern nur ein Schein davon und allenfalls ein Streben danach. Cartesus war ein höchst ausgezeichneter Geist und hat, wenn man seine Zeit berücksichtigt, sehr viel geleistet. Sest man aberdiese Rücksicht bei Seite und mißt ihn nach der ihm 'nachgerühmten Befreiung der Denkens von allen Fesseln und Anhebung einer neuen Periode des unbefangenen eigenen Forschens; so muß man sinden, daß er mit seiner des rechten Ernstes noch entbehrenden und daher so schnell und so schlecht sich wieder gebenden Skepsis, zwar die Miene macht, als ob er alle Fesseln früh eingeimpster, der Zeit und der Nation angehörender Meinungen, mit einem Male abwersen wollte, es aber bloß zum Schein auf einen Augenblick thut, um sie

Dasenn und Sterben in diesem Occident, gleicht dem einer troppischen Pflanze in Europa. Ihre wahre Geistesheimath waren die User der heiligen Ganga: dort hatten sie ein ruhiges und geehrtes Leben gesührt unter ahnlich Gesinnten. — Bruno drückt in folgenden Versen, mit denen er das Buch della causa principio ed uno, sür welches ihm der Scheiterhausen ward, erschied, deutlich und schön aus, wie einsam er sich in seinem Jahrschundert sühlte, und zeigt zugleich eine Ahndung seines Schickssals, welche ihn zaudern ließ seine Sache vorzutragen, bis jener in edlen Geistern so starte Tried zur Mittheilung des für wahr Erkannten überwand:

Ad partum properare tuum, mens aegra, quid obstat:
Seclo haec indigno sint tribuenda licet?
Umbrarum fluctu terras mergente, cacumen
Adtolle in clarum, noster Olympe, Joven.

Wer das seltene Glück hat, diese seine Hauptschrift zu lesen, wird mit mir sinden, daß unter allen Philosophen er allein dem Platon in etwas sich nähert in Hinsicht auf die starke Beisgabe poetischer Kraft und Richtung neben der philosophischen, und solche eben auch besonders dramatisch zeigt. Das zarte, geistige, denkende Wesen, als welches er uns aus dieser seiner Schrift entgegentritt, denke man sich unter den Händen roher, wüthender Pfassen als seiner Richter und Henker, und danke der Zeit die ein helleres und milderes Jahrhundert herbeisührte, so daß die Nachwelt, deren Fluch jene teuslischen Fanatiker tress sen sollte, jeht schon die Mitwelt ist.

sogleich wieder aufzunehmen und besto kester zu halten: und eben so alle seine Nachfolger bis auf Kant. Sehr anwendbar auf einen freien Selbstdenker dieses Schlages ist daher Göthe's Vers:

"Er scheint mir, mit Berlaub von Ewr Gnaben, Wie eine der langbeinigen Cikaben, Die immer fliegt und fliegend springt — Und gleich im Gras ihr altes Liedchen singt. "—

Kant hatte Gründe die Miene zu machen, als ob er es auch nur so meinte. Aber aus dem vorgeblichen Sprunge, der zugestanden war, weil man schon wußte, daß er ins Gras zurückführt, ward diesmal ein Flug, und jest haben, die unten stehn, nur das Nachsehn und können nicht mehr ihn wieder einfangen.

Rant also wagte es, aus seiner Lehre bie Un= beweisbarkeit aller sener vorgeblich so oft bewiesenen Dogmen darzuthun. Das besinnungslose Nachgehen ben Gesegen der Erscheinung, das Erheben berselben zu ewigen Wahrheiten und baburch ber flüchtigen Erscheinung zum eigentlichen Wesen ber Welt, furz, bas Reben wie im Traum, war in ber Scholastif, zumal ber spätern, welche man neue Philosophie nennt, durchaus herrschend: jedoch ist es kein ausschließender Karafter berselben, ba es auch ben Philosophemen der Griechen, die der Eleaten vielleicht und die des Platon zum Theil ausgenommen, gleichfalls vorzuwerfen ist. - Kant machte diesem Allen aufeinmal ein Ende. Um die Größe dieses Verdienstes ganz zu er= messen, muß man die undankbare Muhe übernehmen, jene in so vielen Formen aufgetretene alte und neue Scholostik zu studieren, besonders auf den Punkt der breitesten Entfaltung ihrer Plattheit, in der Leibniß = Wolfischen Philosophie. -

Much die Ethik war von jener Philosophie nach ben Gesegen der Erscheinung, die sie für absolute, auch vom Dinge an sich gettende hielt, behandelt worden, und baber bald auf Glückseligkeitslehre, bald auf den Willen des Weltschöpfers, zulest auf den Begriff von Vollkommenheit gegründet, der für sich ganz leer und inhaltslos ist, da er eine bloße Rela= tion bezeichnet, die erst von den Dingen auf welche sie angewandt wird Bedeutung erhalt, indem "vollkommen fenn " nichts weiter heißt als "irgend einem dabei vorausgesetten und gegebenen Begriff entsprethen, " ber also vorher aufgestellt sein muß und ohne welchen die Wollkommenheit eine unbenannte Zaht ift und folglich für sich ausgesprochen gar nichts sagt. Will man nun aber etwa babei ben Begriff ber "Menschheit" jur stillschweigenden Boraussekung machen und demnach zum Moralprincip segen nach vollkommner Menschheit zu ftreben; so sagt man bamit eben nur! ", die Menschen sollen senn wie sie fenn follen: " - und ist so klug wie zuvor. Kant, wie schon gifagt, fonderte die unleugbare große ethische Bedeutsamkeit ber Handlungen gang ab von der Erscheinung und beken Gesegen und zeigte jene als unmittelbar bas Ding an sich, bas innerste Wesen ber Welt betreffend, wogegen biefe, &. hi Zeit und Raum und alles was sie erfüllt und in ihnen nach dem Raufalgesetz sich derdnet, als bestand und wesenloser Traum strifferen der einer eine der eine der eine der eine der eine gegeneren.

Dieses Wenige und keineswegs den Gegenstand Erschöpfende mag hinreichen als Zeugniß meiner Anerkennung der großen Verdienste Kants, hier abgelegt zu meiner eigenen Vefriedigung und weil die Gerechtigkeit sorderte seine Verdienske Jedem ins Gedachtniß zurückzurusen, der mir in der nachsichtslosen Aufdeckung seiner Fehler, zu welcher ich jest schreite, folgen will.

Car a. apri 3. no.

in the contract

1 . 1 1/2 (116 2) (4) 2 (6) (6.7) (6) (6) Daß Kants große Leistungen auch von großen Fehlern begleitet fenn mußten, laßt sich schon bloß historisch ermessen, daraus, daß, obwohl er die größte Revolution in ber Philosophie bewirfte, ber Scholaftif, bie, im angegebenen weitern Ginn genommen, vierzehn Jahrhunderte gedauert hatte, ein Ende machte, um nun wirklich eine gange neue britte Weltepoche ber Philosophie zu beginnen; boch ber unmittelbare Erfolg feines Auftretens fast nur negativ, nicht positiv mar, indem, weil er nicht ein vollständiges neues System aufstellte, an welches seine Unbanger nur irgend einen Zeit= raum hindurch sich batten halten fonnen, Alle zwar merften, es seinetwas sehr großes geschehn, aber boch feiner recht wußte was. Sie sahen wohl ein, daß die ganze lange Scholastif ein fruchtloses Traumen gewesen, aus bem jest die neue Zeit erwachte: aber woran sie sich nun halten follten, mußten sie nicht. Gine große Leere, ein großes Bedurfniß war eingetreten: Die allgemeine Aufmerksamkeit, selbst des größeren Publikums, mar erregt. Hiedurch veranlaßt, nicht aber vom innern Triebe und Gefühl der Kraft (die sich auch im ungunftigsten Zeitpunft außern, wie bei Spinoja) gedrungen, machten Manner ohne alle auszeichnende Talente mannigfaltige, schwache, ungereimte, ja mitunter tolle Versuche, benen bas nun einmal aufge= regte Publifum boch seine Aufmerksamkeit schenkte und mit großer Geduld, wie sie nur in Teutschland zu finden, lange fein Ohr lieb.

Wie hier, muß es einst in der Natur hergegangen seyn, als eine große Revolution die ganze

Oberfläche der Erbe geandert, Meer und land ihre Stellen gewechselt-hatten und ber Plan zu einer neuen Schöpfung geebnet war. Da mahrte es lange, ehe die Matur eine neue Reihe bauernder, jede mit sich und mit den übrigen harmonirender Formen berause bringen konnte : seltsame monstrose Organisationen tras ten hervor, die mit sich selbst und unter einander dishare monirend, nicht lange bestehn konnten, aber beren noch jest vorhandene Reste es eben sind, die das Unden-ken jenes Schwankens und Versuchens der sich neu gestaltenden Natur auf uns gebracht haben. — Daß nun in der Philosophie eine jener ganz ahnliche Krisis und ein Zeitalter ber ungeheuren Ausgeburten burch Kant herbeigeführt wurde, wie wir Alle wissen, laßt schon schließen, daß sein Werdienst nicht vollkommen, fondern mit großen Mangeln behaftet, negativ und einseitig gewesen senn muffe. Diesen Mangeln wollen wir fest nachspuren.

Rants Vortrag, wiewohl durchweg das Gespräge achter, fester Eigenthumlichkeit und ganz ungewöhnlicher Denkkraft tragend, ist bennoch undeutlich, unbestimmt, ungenügend. — Wer sich selber dis auf den Grund klar ist und ganz deutlich weiß, was er denkt und will, der wird nie undeutlich schreiben, wird nie schwankende, unbestimmte Begriffe aufstellen und zur Bezeichnung berselben aus fremden Sprachen sichlichenige komplicirte Ausdrücke zusammensuchen, unt solche nachher sortwährend zu gebrauchen, wie Kank aus der alten, im engern Sinne so genannten Scho-lastik Worte und Formeln nahm, die er zu seinen Zweichen mit einander verband, wie z. B. "transscendenstäle synthetische Einheit der Apperception und überspängt "Einheit der Synthesis allemal gesest, und "Vereinigung ganz allein ausreichte. Einwsolcher

wird ferner nicht das schon einmal Erklärte immer wieder von Neuem erklären, wie Kant es z. B. macht mit dem Verstande, den Kategorien, der Erfahrung und andern Hauptbegriffen. Ein solcher wird übershaupt nicht sich unablässig wiederholen und dabei doch, in jeder neuen Darstellung des hundert Mal dages wesenen Gedankens, ihm wieder grade dieselben dunskeln Stellen lassen: sondern er wird einmal deutlich, gründlich, erschöpfend seine Meinung sagen, und das beines bewenden lassen.

Man kann auch nicht umbin einzugestehn, bag Ranten bie antife, grandiose Einfalt, bag ihm Naivitat, ingenuité, candeur, ganglich abgeht. Seine Phitosophie hat keine Unalogie mit ber Griechischen Baufunft, welche große, einfache, bem Blick sich auf simmal offenbarende Berhaltniffe darbietet: vielmehr erinnert sie sehr stark an die Gothische Bauart. Denn eine ganz individuelle Eigenthumlichkeit von Kants Beist ift ein sonderbares Wohlgefallen an ber Som = metrie, melthe bie bunte Bielheit liebt, um fie gu ordnen und die Ordnung in Unterordnungen zu wieberholen, und fo immerfort, grabe wie an ben Gothischen Kirchen. Ja er treibt bies bisweilen bis zur Spielerei, mobei er jener Reigung zu Liebe so weit geht ber Wahrheit offenbare Gewalt anzuthun und mit ihr zu verfahren, wie mit ber Matur bie alefrankischen Gartner, beren Werk symmetrische Alleen. Quadrate und Triangel, pyramidalifche und kugelformige Baume und zu regelmäßigen Rurven gewundene Hecken sind. Ich will dies mit Thatsachen belegen.

Nachdem er Ranm und Zeit isolirt abgehandelt, dann diese ganze Ranm und Zeit füllende Welt der Anschauung, in der wir leben und sind, abgesertigt

bat mit ben nichtssagenben Worten ,, ber empirische Inhalt ber Unschauung wird uns gegeben, "gelangt er fofort, mit einem Sprunge, gur logie ich en Grundlage feiner gangen Philosophie, zur Tafel der Urtheile. Aus dieser deducirt er ein richtiges Dusend Kategorien, symmetrisch unter vier Titel abgesteckt, welche spaterhin bas furthtbare Bett des Profrustes werdens in welches er alle Dinge der Welt und alles was im Menschen vorgeht gewaltsam hineinzwängt, keine Gewaltthätigkeit scheuend und kein Sophisma verschmabend, um nur bie Symmetrie jener Tafel überall wiederholen zu konnen. Das Erste was aus ihr symmetrisch abgeleitet wird tst bie reine physiologische Tafel allgemeiner Grundsaße ber Maturwissenschaft, nämlich: Ariome ber Anschauung! Anticipationen ber Wahrnehmung, Analogien ber Erfah-rung und Postulate des empirischen Denkens überhaupt. Bon diesen Grundsäßen sind die beiden ersten einfach: die beiden lettern aber treiben symmetrisch jeder drei Sprößlinge. Die bloßen Rategorien waren was er Begriffe nennt: Diese Grundsage ber Maturwissenschaft sind aber Urtheile. Zufolge seines obersten Leitfadens zu aller Weisheit, nämlich der Symmetvie, ist jest an den Schluffen die Reihe sich fruchtbar zu erweisen: und zwar thun sie bies wieder symmetrisch und taktmäßig. Denn, wie burch Unwendung ber Kategorien auf die Sinnlichkeit, für den Verstand die Erfahrung, sammt ihren Grundsäßen as priori, erwuchs; weben so entstehn durch Unwendung ver Schluffe auf die Rategorien, wwelches Geschäft die Bernunft, nach ihrem angeblichen Princip das Unbedingte zu suchen, verrichtet, die Joeen der Ver-nunft. Dieses geht nun so vor sich: die drei Kate-gorien der Relation geben drei allein mögliche Arten von Abersagen zu Schlussen, welche lettere bem gemäßiebenfails in drei Arten zerfallen, jede von welschen als ein Ei anzusehn ist, aus dem die Vernunft eine Idee brütet: nämlich aus der kategorischen Schlußsart die Idee der Seele, aus der hypothetischen die Idee von Gott. In den mittelsten, der Idee der Welt, wiesderholt sich nun auch einmal die Symmetrie der Ratesgorientasel, indem ihre vier Titel vier Thesen hervorbringen von denen jede ihre Antithese zum symmetriesschen Pendant hat.

Bir zollen zwar der wirklich höchst scharksinnis gen Kombination, welche dies zierliche Gebäude hers vorrief, unsre Bemunderung; werden aber nun dasz selbe in seinem Fundament und in seinen Theilen gründlich untersuchen. Doch mussen folgende Bez trachtungen vorangeschickt werden.

i caption and the second of th

ind rain (= decree networks, va. ) veryed at the city Besift zum Erstaunen, wie Rant ohne sich weiter ju befinnen, seinen Weg verfolgt, feiner Symmes trie nachgehend, nach ihr alles ordnend, ohne jemals einen ber To behandelten Gegenstände für sich in Be-Nachdem er die intuitive Erkenntniß bloß in der Mathematik in Betrachtung nimmt, vernachlässigt er die übrige anschauliche Erkenntniß, in der die Welt vor uns liegt, ganzlich, und halt fich allein an bas abs strafte Denken, welches boch alle Bebeutung und Werth erst von der anschaulichen Welt empfängt, die unendlich bedeutsamer, allgemeiner digehaltreicher ift, als der abstrakte Theil unfrer Erkenntnig. Ja er hat und dies ist ein Hauptpunkt, mirgends die auschauliche und Die abstrafte Erkenntnig deutlich unterschiedens und ieben badurch, wie wir hernach sehen merden, sich

in unauflösliche Widersprüche mit sich selbst verwickelt. - Nachbem er die ganze Sinnenwelt abgefertigt bat mit dem Nichtssagenden "sie ist gegeben, " macht er nun, wie gesagt, Die logische Tafel der Urtheile jum Grundstein feines Gebaudes. Aber hier befinnt et sich auch nicht einen Augenblick über das, was jest eigentlich vor ihm liegt. Diese Formen der Urtheile find ja Worte und Wortverbindungen. follte doch zuerst gefragt werden, was diese unmittelbar bezeichnen: es hatte sich gefunden, daß dies Bes griffe sind. Die nachste Frage ware dann gewesen nach dem Wesen der Begriffe. Aus ihrer Beantwortung hatte sich ergeben welches Verhältniß diese zu den anschaulichen Vorstellungen, in denen die Welt dasteht, haben: da ware Unschauung und Re-Aerion auseinandergetreten. Nicht bloß wie die reine und nur formale Unschauung a priori, sondern auch wie ihr Gehalt, die empirische Anschauung, ins Bewußtsenn kommt, batte nun untersucht werden mus fen. Dann aber hatte sich gezeigt welchen Untheil hieran der Werstand hat, also auch überhaupt mas ber Werstand und was bagegen eigentlich bie Bernunft sei, deren Kritik hier geschrieben wird. : Es ist hochst auffallend, daß er dieses lettere auch nicht ein einziges Mal ordentlich und genügend bestimmt: sondern er giebt nur gelegentlich und wie ber jedesmalige Zusammenhang es fordert, unvollständige und unrichtige Erklarungen von ihr. 3. 23. 6. 24 ber Rrit. b. vein. Bern. ift fie' bas Bermogen ber Principien a priori; S. 356 heißt es abermals, bie Vernunft fei das Vermogen der Principien und fie wird dem Verstande entgegengesett, als welcher bas Bermogen der Regeln sei! Dun follte man benten. zwischen Principien und Regeln muffe ein himmelweis ter Unterschied senn, ba er berechtigt für jede bersel-

ben ein besonderes Erkenntnigvermogen anzunehmen. Ullein dieser große Unterschied soll bloß barin tiegen, daß was aus der reinen Unschauung, oder durch bie Formen des Verstandes a priori erkannt wird; eine Regel sei, und nur was aus blogen Begriffen a priori hervorgeht, ein Princip. Auf diese willkührliche und unstatthafte Unterscheidung werden wir nachher bei ber Dialektik zurückkommen. G. 386 ift die Vernunft das Vermögen ju schließen: das bloße Urtheilen erklart er ofter (S. 94.) für bas Weschäft bes Verstandes. Damit sagt er nun aber eigentlich: urtheilen ist das Geschäft bes Verstandes, so lange der Grund des Urtheils empirisch, metaphysisch, ober metalogisch ist (einleit. Abhol. §§. 33, 34, 35.): ist er aber logisch, als worin der Schluß besteht, so agirt hier ein gang besonderes, viel vorzüglicheres Erkenntnifivermogen, die Vernunft. Ja, was noch mehr ift, 6. 360 wird auseinandergesest, daß die unmittel= baren Folgerungen aus einem Sage noch Sache bes Berstandes waren und nur die, wo ein vermittelnder Begriff gebraucht wird, von der Vernunft verrichtet wurden: und als Beispiel wird angeführt: aus bem Sag: "alle Menschen sind sterblich, " sei bie Rols gerung : " Einige Sterbliche find Menschen" burch ben bloßen Verstand gezogen: hingegen biese: "alle Gelehrte find sterblich" erforbere ein gang an= veres und viel vorzüglicheres Vermögen, die Vernunft. Wie war es möglich, bag ein großer Denfer fo etwas vorbringen konnte! S. 1581 ist mit einem Male die Vernunft die beharrliche Bedingung valler willkührlichen Handlungen. S. 642 besteht sie barin, baß wir von unsern Behauptungen Rechenschaft ge= ben konnen: S. 671, 672, darin, daß sie die Be-griffe des Verstandes zu Ideen vereinigt, wie der Werftand bas Mannigfaltige ber Objekte ju Begriffen : 17 17 14.9: ..

S. 674 ist sie nichts anderes, als bas Vermögen das Besondere aus dem Allgemeinen abzuleiten.

Der Neuemoekkart, an sieben Stellen der Krit. d.
rein. Vern. S. 75 ist er das Vermögen Worstellungen selbst hervorzubringen: S. 94, das Vermögen gu urtheilen, d. h. zu denken, d. h. durch Begriffe zu erkennen. S. 137 im Allgemeinen das Vermögen gen der Erkenntnisse. S. 171 das Vermögen der Regeln. S. 197 aber wird gesagt: ", er ist nicht nur das Vermögen der Regeln, sondern der Quell der Grundsäße, nach welchem alles unter Regeln steht:" und dennoch ward er oben der Vernunft entgegengesest, weil diese allein das Vermögen der Principien ware. S. 199 ist der Verstand das Vermögen der Begriffe: S. 359 aber das Vermögen der Einheit der Erscheinungen vermittelst der Regeln.

Die von mir aufgestellten, festen, scharfen, bestimmten, einfachen und mit dem Sprachgebrauch aller Wölker und Zeiten stets übereinkommenden Erstlärungen jener zwei Erkenntnisvermögen werde ich nicht nothig haben gegen solche (obwohl sie von Kant ausgehn) wahrhaft konfuse und grundlose Reden darsüber zu vertheidigen. Ich habe diese nur angeführt als Belege meines Vorwurfs, daß Kant sein symetrisches logisches System verfolgt, ohne sich über den Gegenstand, den er so behandelt, genugsam zu besinnen.

Hätte nun Kant, wie ich oben sagte, ernstlich untersucht, inwiesern zwei solche verschiedene Erkennt=nisvermögen, davon eines das Unterscheidende der Menschheit ist, sich zu erkennen geben, und was ge=

maß bem Sprachgebrauch alter Bolker und aller Philosophen Vernunftmund Verstandiheiße; fo hatte er auch nie ohne weitere Autorität als ben in ganz anderm Sinn gebrauchten intellectus Theoreticus und practicus ber eigentlichen alten Scholastifer, bie Bernunft in wine theoretische und praktische zerfallt, und lettere zur Quelle des tugendhaften Handelns gemacht. Eben fo, bevor Kant Verstandesbegriffe (worunter er theils feine Rategorien , theils alle Bemeinbegriffe versteht) und Vernunftbegriffe (feine fogenannten Ibeen) so forgfältig sonderte und beibe gum Material seiner Philosophie machte, bie größten= theils nur von der Gultigkeit, Unwendung, Ursprung aller dieser Begriffe handelt; - zuvor; sage ich, hatte er boch mahrlich untersuchen sollen, was benn überhaupt ein Begriff sei. Allein auch diese so nothwendige Untersuchung ist leider gang unterblieben, mas viel beigetragen hat zu ber heillosen Wermischung intuitiver und abstrafter Erkenntnig, die ich bald nachweisen werbe. - Derselbe Mangel an hinlanglichem Besinnen, mit welchem er die Fragen über= gieng: was ist Anschauung? was ist Resterion? was Begriff? was Vernunft? was Verstand? - ließ ihn auch folgende eben fo unumganglich nothige Un= tersuchungen übergebn: was nenne ich ben Gegen= fand, ben ich von ber Borftellung unterscheibe? was ist Dasenn? was Objekt? was Subjekt? was Wahrheit, Schein, Jrrthum? — Aber er verfolgt, ohne sich zu befinnen oder umzusehn, sein logisches Schema und seine Symmetrie. Die Tafel der Ur= theile soll und muß ber Schlussel zu aller Weisheit fennis ....

Ich habe es oben als das Hauptverdienst Kants aufgestellt, daß er die Erscheinung vom Dinge an

sich unterschied? Diese gange sichtbare Weld für Erscheinung erklarte und baber ben Besetzen bersetben alle Gultigfeit über die Erscheinung hinaus labsprach? Es ist aber sehr sonderbar, ja es ist als sein erster großer Fehler-anzusehn, daß er jene bloß relative Eristenz der Erscheinung nicht aus der einfachen, fo nabe liegendent, unleugbaren Bahrheit "Rein Dhieft obnie Gubjeft" erflarte, und fo, schon and der Burgel sin bas Dbjekt, weil es burchaus immer, nur in Beziehung auf ein Subjekt ba ist, als von diesem abhängig, burch bieses bedingt und baber als bloge Erscheinung, die nicht an sich, nicht unbedingt existirt, darstellte. Jenen wichtigen Sas hatte bereits Berkelen, gegen dessen Werdienst Kant nicht gerecht ift, zum Grundstein feiner Philosophie gemacht und sich dadurch ein unsterbliches Berdienst erworben, obwohl er felbst nicht die gehorigen Folgerungen aus jenem Sage jog und fobann theils nicht verstanden, theils nicht genugsam beachtet wurde, Kant also, fatt jenen Saß, zur Grundlage seiner Behauptungen zu machen und baher bas Db= jekt ... unmittelbar icon als folches vom Subjekt abbangig zu zeigen, fatt biese grabe und breit vor ibm liegende Straße jum Ziel zu gehn; schlägt einen Mebenweg ein. Ramlich nicht burch bas Er--kanntwerden schlechthin und überhaupt, sondern durch Die Art und Weise bes Erkanntwerbens, macht et bas Objekt vom Gubjekt abhangig, zeigt mubfam, wie das Subjekt alle Erscheinungsarten des Objekts. anticipiet und daher bas ganze Wie ber Erscheinung aus fich nimmt, und lagt bem Dbjeft nur ein vollig bunketes Was. Diese Darstellungsart hat inbessen bas besondere und große Berdienst, daß sie bie Granze zwischen Subjekt und Objekt beschreibt, wetche beiben gemeinsam ist und baber somobl vom Gebiet bes Subjekts als von bem bes Objekts aus gefunden werden kann. Aber sie hat auch einen großen Nachtheil, den wir sogleich beträchten werden.

Daß Rant biefes indirekte Berfahren mahlte und fich nicht entschließen fonnte pu fagen: "fein Dbjekt ohne Subjekt; biese nsichtbare Welt ift als solche bloke Borstellung, als solche vom Subjekt abbangig und ihre Befege werden nie Huffchluß geben über bas was nicht Worstellung und nicht abhängig ist" - daß er dies nicht that, kam unstreitig baber, daß er den Vorwurf des Idealismus scheute, ja in seinem eignen Geist den Idealismus verwarf, als welcher die Welt zum bloßen Schattenbilde machte und kein Ding an sich übrig ließe. Er war zu früh besorgt und bebacht bas Ding an sich zu retten, und bat eben baburch gemacht, bag er flatt beffelben nur einen garstigen Wechselbalg erhielt, ber ihm nachher wiel Ungelegenheiten zugezogen hat: Statt daß, wenn er bas Ding an sich, als er bie Worstellung als folche betrachtete, seinem Schicksat Preis gegeben hatte, es sich nachher von selbst; auf einem ganz an= bern Wege, eingefunden haben wirde, in' feiner mahren Gestalt, als Wille. Sein Uebergebn bes bireften und Ergreifen bes indirekten Merfahrens, um bie durchgangige Abhangigkeit des Objekts vom Subjekt barguthun, hat eine sonderbare Aehnlichkeit mit bem, welches er bei Machweisung der Apriorität des Gesetzes der Kausalität beobachtet, wo er nämlich; statt Dieses unmittelbar baburch als Bedingung ber Moglithkeit aller: Erfahrung nathzuweisen, daß jebe emspirische Anschauung von der Wirkung auf die Ursache unmittelbar schließt; basselbe auf einem Umwege, muhfam und obenbrein grundles aus ber Moglichteit realer Succession barthun will. Man febe

hierüber bie einleitende Abhandlung S. 24. - 3m Berlauf seiner Untersuchung nimmt Rant, mit Recht, keinen Unstand zu sagen: "Alle Gegenstande unfrer möglichen Erfahrung sind bloße Vorstellungen, die so wie sie vorgestellt werden, keine an sich gegründete Eriftenz haben" (Rr. b. r. B. S. 519); - "Die Gegenstande ber Erfahrung eristiren außer berselben gar nicht." + - - ", Un sich selbst sind die Erscheinungen, als bloße Vorstellungen, nur in ber Wahrnehmung wirklich, die in der That nichts and beres ift, als bie Wirklichkeit einer empirischen Worstellung " (das. S. 521.) - "Weil bie Welt gar nicht an sich (unabhängig von der regressiven Reihe meiner Vorstellungen) eristirt;" — — (S. 533.) "Erscheinungen überhaupt sind außer unfrer Borftellung nichts;" G. 535) — Und bei bem allen konnte er sich nicht entschließen, wie es die Konsequenz erfor= berte, gradezu und frei heraus ben Gas "fein Db= jekt ohne Subjekt" (von welchem unfre Betrachtung ausgieng) an die Spiße seiner Philosophie zu stellen, fonbern gieng jenen beschwerlichen und auch irre führenden Umweg. Diefes ist wieder ein Beleg meines obigen Borwurfs, bag es ihm an großartiger Einfalt und naiver Unfrichtigkeit fehlte: er zieht das Krause, bas Rrumme, das Verwickelte, dem Ginfachen, bem Graben, ben großen Massen vor. Der Machtheil seines Berfahrens in dieser Hauptangelegenheit ergiebt fich aber aus folgendem. Mit dem einzigen Gage: "fein Objekt ohne Subjekt" - fteht mit einem Schlage ber ganze Hauptinhalt der fritischen Philosophie da. Alle möglichen Objekte sind alsdann schon als solche vom Subjekt schlechthin abhängig, baber nicht Dinge an sich, sondern durchaus nur Dinge für bas Subjekt, Borftellungen: und zwar gilt bie fest nicht allein von Dingen in Zeit und Raum,

sonbern von allen nur irgend möglichen Objekten, ba sie immer nur fur das Subjekt, b. h. nur Vorstellungen sind. Goll es baber ein Ding an sich geben; b. h. soll die Welt noch etwas anderes als bloße Worstellung senn; so muß bieses Unsich ber Welt etwas von der Vorstellung totongenere Verschiede= nes senn. Was nun bieses sei, können wir nicht durch Unwendung der Gesetse der Verknüpfung der Worstellungen (Sas vom Grunde') erschließen; : son= bern schopfen es unmittelbar aus bem Bewußtsenn unseres Gelbst, welches zwar eines Theils auch Worstellung, Erscheinung unter Erscheinungen und Theil ber Matur ift, andrerseits aber sich unmittelbar bem Bewuftsenn kundgiebt burchaus nicht als Borstellung, fondern als etwas toto genere von ihr Verschiedenes, nämlich als Wille, und ber Wille ist bas Unsich der Welt, - wie in gegenwartiger Schrift hoffentlich zur Genüge gezeigt worben. - Kant aber, ber biesen graben Weg liegen läßt und; statt bas Objekt als schlechthin vom Subjekt abhängig zu zei= gen, sehr muhfam nur die Urt und Beise des Dbjettsenns von der Erkenntnifart bes Subjetts abhan= gig macht, erhalt bloß bas Resultat, bag bie Dinge an sich nicht fo sind, wie wir sie erkennen, behalt aber als Ding an sich noch immer ein Objekt übrig, eine Vorstellung, ein Roumenonm Dies genügt aber nicht: benn fein Dbieft ift unbebingt. noch kann es Ding an sich senn, da es durchaus das Subjekt voraussest. Nun aber obendrein gelangt er zu diesem Noumenon als Ding an sich blog burch vine grobe Inkonsequenz, namlichuburch Unwendung bes Sages vom Grunde über die Erscheinung binaus, welche Amvendung er selbst sehrrichtig verpont hatte. Daher briftanden ihm nachher Ungriffe; die nie zuwickgeschlagen werden konnten, und seiner Phitosophie blieb mit einem innern Widerspruch behaftet. — Seine Entbeckungen, daß die Formen alles Erscheinens schon a priori im Bewußtsenn liegen, haben
an sich großen Werth und hatten als Aussührung
und Begleitung des Hauptsaßes, kein Ohjekt
ohne Subjekt, als welche ich sie angesehn winsche, vortressliche Dienste geleistet.

Satte Rant diesen Bauptsaß zu seinem Ausgangspunkt genommen; so wurde er auch schwerlich in den schon oben berührten großen Fehler gerathen senn, Unschauung und Begriff nicht zu sondern, woraus eine heillose Konfusion entstanden ist, die wir jest naber zu betrachten haben. Der Sas "fein Objekt ohne Subjekt" hatte ihn leicht barauf führen konnen, die Objekte entweder nach allgemeinen Rlassen zu sondern, oder doch menigstens alle anschauli= chen Vorstellungen von bloß in abstracto gedachten Begriffen Scharf ju trennen: fobann murbe er biefe beiden auseinander gehalten und jedesmal gewußt ha= ben, mit welchen von beiden er es zu thun batte. Dies ist nun leider nicht der Fall gewesen; obgleich ber Vorwurf barüber noch nicht laut geworden, also pielleicht unerwartet ift. Sein "Objeft ber Erfahrung" davon er beständig rebet, ber eigentliche Begenstand ber Rategorien, ist nicht die anschauliche Vorstellung, ist auch nicht ber abstrafte Begriff, sondern von beiden verschieden, und boch beides jugleich, und ein volliges Unbing. Denn es hat ihm, so unglaublich bies scheint, an Besonnenheit gefehlt, um hieruber mit fich felbft ins Reine gu fommen und sich und Andern beutlich zu erklaren, ob sein "Gegenstand ber Erfahrung, b. h. ber burch Unwendung ber Rategorien zu Stande kommenden Er= kenntniß" die anschauliche Vorstellung in Raum und

Zeit (meine erste Klasse der Vorstellungen) ist, ober bloß der abstrakte Begriff. Ihm schwebt, so seltsam es auch ist, beständig ein Mittelding von beiden vor, und daher kommt die unseelige Verwirrung, die ich jest ans Licht ziehen muß: zu welchem Zweck ich die ganze Elementarlehre im Allgemeinen durchzugehn habe.

Die transscendentale Aesthetif ist ein so überaus verdienstvolles Werk, daß es allein hinreithen konnte, Kants Namen zu verewigen. Ich wüßte nichts hinwegzunehmen; nur Einiges hinzuzusegen. Besonders namlich ist er mit seinen Gedanken nicht zu Ende gekommen barin, daß er nicht bie ganze Eufleidische Demonstrirmethode verwarf, nachdem er boch S. 120 gesagt hatte, alle geometrische Erkenntniß habe aus ber Unschauung unmittelbare Evidenz. Es ift bochst merkwurdig, bag fogar einer feiner Gegner, und zwar ber scharffinnigste berselben, G. E. Schulze, (Kritik ber theoret. Philosophie, Bb. 2, S. 241.) ben Schluß macht, baß aus Rants lehre eine ganz andre Behandlung der Geometrie hervorgehn würde, als die wirklich übliche ist; wodurch er einen apagogischen Beweis gegen Kant zu führen vermeint, in ber That aber gegen die Eufleidische Methode ben Krieg anfängt, ohne es zu wissen. Ich berufe mich auf bas erfte Buch gegenwartiger Schrift.

Man kann die transscendentale Aesthetik ansehn als die abgesonderte Betrachtung dessen, was ich in der einleitenden Abhandlung als die dritte Klasse der Worstellungen dargestellt habe. Hätte Kant doch auch die drei andern Klassen eben so gesondert bestrachtet und demnach Ansthauung und Begrisserein geschieden und endlich auch, wo er (S. 1527-155)

tehrt, wir erkennten uns felbst nur als Erscheinung, Dieses dahin aufgeklart, daß was wir von uns felbft; außer der Unschauung unsers Leibes, erkennen und welches er die Erkenntnig burch ben innern Sinn mennt nichts anderes sei, als die Erkenntniß unsers individuellen Wollens, welches der sich nicht unmits tetbar, sondern allein durch Willensafte? Folglich in der Zeit offenbarende Wille jum Leben selbst ist. Dazu hatte erwauch nicht bes Ausbrucks inneter Sinn" bedurft, ber eine gang überfliffige wie imerweisliche Annahme ist, ja eigentlich einen Wiberfpruch enthält. Schon G. E. Schulze (Kr. b. theor. Phil. B. 2 G. 643.) hat mit Recht diese Uhnahme eines innern Sinnes, die feitdem fehr beliebt geworben, getadelt und abzustellen verlangt: nur ist bieselbe nicht, wie er dort meint, von Locke zuerst gemacht worden, sondern schon sehr alt, vielleicht zuerst vom Rirchenvater Augustinus eingeführt, welcher, im Buche de libero arbitrio II, 3., ben innern Sinn aufstellt und erklart: sogar findet sich etwas bem Aehnliches und bahin zu beutendes selbst schon im Aristoteles de anima III, 2.

Mach ber aussührlichen Auseinandersesung der allgemeinen Formen aller Anschauung, muß man erwarten doch einige Ausklärung zu erhalten über den Inhalt derselben, über die Art wie die empirische Anschauung in unser Bewußtseyn kommt, wie die Erkenntniß dieser ganzen, für uns so realen und so wichtigen Welt in uns entsteht. Allein darüber enthält eigentlich die ganze Lehre Kants kein Wort, außer dem ost wiederholten, nichtssagenden Ausbruck: 3, das Empirische der Anschauung wird von Außen gegeben. — Dieserhalb gelangt Kant denn auch hier von den reinen Formen der Anschauung,

- -

burch einen Sprung, zum Denken, zur tranks

In dieser offenbart sich nun recht eigentlich ber große Fehler, mit bessen Rüge ich beschäftigt bin, die ganzliche Vermischung der anschaulichen Vorstellung mit der abstrakten zu einem Mittelding von beiden, welches er als den Gegenstand der Erkenntniß durch den Verstand und dessen Kategorien darstellt und diese Erkenntniß Erfahrung nennt. Es kann, was man auch sagen mag, nicht senn, daß Kant selbst sich stwas völlig Vestimmtes und eigentlich deutliches dei diesem Gegenstand des Verstandes gedacht habe: dieses werde ich jest beweisen, durch den ungeheuren Widerspruch der durch die ganze transscendentale logik geht und die eigentliche Quelle der Dunkelheit ist, die sie umhüllt.

Mamlich in ber Krit. b. rein. Bern. G. G. 92-94, 122, 123, 135, 139, 153, wiederholt er und scharft ein: ber Berftand fei fein Bermogen ber Unschauung, seine Erkenntnig sei nicht intuitiv, sondern diskursiv: ber Verstand sei das Vermogen zu urtheilen (S. 94), und ein Urtheil sei mittelbare Erkenntniß, Vorstellung einer Vorstellung (S. 193'); ber Werstand sei das Bermogen zu benten, und bens fen sei die Erkenntniß durch Begriffe (So 94); die Kategorien bes Berstandes seien, feineswegs die Bebingungen, unter benen Gegenstände in ber Unschauung gegeben werden (G. 122), und bie Unschauung bedürfe ber Kunktionen bes Denkens auf keine Weise (S. 123); unser Verstand könne nur denken, nicht anschauen (S. 135, 139). Ferner in den Prolegomenen S. 81; Anschauung, Wahrnehmung, perceptio, gebore bloß ben Sinnen an;

bas Urtheilen komme allein bem Verstande zu: und S. 88: die Sache der Sinne sei anzuschauen, die des Verstandes zu denken, d. i. zu urtheilen. — Endlich noch in der Kritik der praktischen Vernunft, S. 247: der Verstand ist diskursiv, seine Vorstelztungen sind Gedanken, nicht Anschauungen. — Alles dieses sind Kants eigene Worte.

Dieraus folgt, daß diese anschauliche Welt für uns da wäre, auch wenn wir gar keinen Verstand hätten, daß sie auf eine ganz unerklärliche Weise in unsern Ropf kommt; welches er eben durch seinen wunderlichen Ausdruck, die Anschauung wäre geges ben, häusig bezeichnet, ohne diesen unbestimmten und bildlichen Ausdruck je weiter zu erklären.

Aber nun wiberspricht allem Ungeführten auf bas schreiendeste seine ganze übrige lehre vom Verstande, von bessen Rategorien und von der Mögliche keit der Erfahrung, wie er solche in der transscendentalen logik vorträgt. Nämlich: Kritik d. rein. Wern. S. 105 bringt ber Werstand burch seine Rategorien Einheit in Das Mannigfaltige ber Unschauung, und bie reinen Berstandesbegriffe gehn a priori auf Gegenstände ber Unschauung; S. 126 find " die Kategorien Bedingung ber Erfahrung, es sei der Unschauung ober des Denkens das in ihr angetroffen wird;" S. 127 ist der Verstand Urheber der Erfahrung; S. 128 bestimmen die Rategorien die Anschauung ber Gegenstande; G. 130 ist Alls les, was wir uns im Objekt (bas boch wohl ein Anschauliches und kein Abstraktum ist) als verbunden vorstellen, erst durch eine Verstandeshandling verbunden worden. S. 135 wird der Berstand von Neuem erklart, als bas Vermögen a priori zu ver-

binben und das Mannigfaltige gegebener Borftellung gen unter die Einheit ber Apperception zu bringen t aber, nach allem Sprachgebrauch, ist bie Appercep= tion micht das Denken eines Begriffs, sondern ift Unschauung. S. 136 finden wir gar einen oberften Grundsatz ber Möglichkeit aller Unschauung in Beziehung auf ben Verstand. G. 143 steht jogar als Ueberschrift, daß alle sinnliche Unschauung durch Die Rategorien bedingt sei. Ebendaselbst bringt Die logische Kunftion ber Urtheile auch bas Man= nigfaltige gegebener Unschauungen unter eine Upperception überhaupt, und das Mannigfaltige einer gegebenen Unschauung steht nothwendig unter ben Rategorien; G. 144 fommt Einheit in Die Uns schauung, mittelft ber Rategorien, burch ben Wer= stand. S. 145 wird bas Denken bes Werstandes febr feltsam badurch erklart, bag er bas Mannigfaltige ber Unschanung sonthesirt, verbindet und ordnet. S. 161 ift Erfahrung nur durch die Rategorien möglich und besteht in der Verknupfung bet Wahrnehmungen, die benn boch wohl Unschauuns gen sind. S. 159 find bie Rategorien Erkenntniffe a priori von Wegenstanden ber Unschauung überbaupt. — Ferner wird bier und G. 163 und 165 eine Hauptlehre Kants vorgetragen, diese: baß der Werstand bie Matur allererst moglich mache, indem er ihr Gesetse a priori vorschreibe und sie sich nach feiner Gesegmäßigkeit richte u. f. w. Mun ift aber die Natur doch wohl ein Anschauliches und fein Abstractum: ber Werstand mußte bennach ein Bermos gen der Unschauung senn. S. 169 wird gesagt; die Verstandesbegriffe seien die Principien der Mog= lichkeit der Erfahrung, und Diese sei die Bestimmung ber Erscheinungen in Raum und Zeit überhaupt: welche Erscheinungen benn boch wohl in ber Unschauung dasind. Endlich S. 232 — 65 steht ber lange Beweis (vessen Unrichtigkeit in der einleitenden Abhandlung H. 24. aussührlich gezeigt ist) daß die objektive Succession und auch das Zugleichsenn der Gegenstände der Erfahrung nicht sinnlich wahrgenommen, sondern allein durch den Verstand in die Nastur gebracht werden, welche selbst dadurch erst mögelich wird. Gewiß ist aber doch die Natur, die Folge der Vegebenheiten und das Zugleichsenn der Zustände lauter Anschauliches und kein bloß abstrakt Gedachtes.

Ich fordre Jeden, ber mit mir bie Berehrung gegen Rant theilt, auf, diese grellen Widersprüche zu vereinigen und zu zeigen, daß Kant bei seiner Lehre vom Objekt der Erfahrung und der Urt, wie es burch die Thatigkeit des Verstandes und seiner zwolf Funktionen bestimmt wird, etwas Deutliches und Bestimmtes gedacht habe. Ich bin überzeugt, baß ber nachgewiesene monstrofe Widerspruch, sich burch bie ganze transscenbentale Logif zieht, ber eigentliche Grund ber großen Dunkelheit bes Bortrags in berselben ist. Rant war sich namlich bes Widerspruchs dunkel bewußt, kampfte innerlich damit, wollte ober konnte ihn bennoch nicht zum beutlichen Bewußtsennubringen, verschleierte ihn daher für sich und für Undre und umgieng ihn auf allerlei Schleiche wegen. Davon ist es vielleicht auch abzuleiten, baß er aus bem Erkenntnigvermogen zeine fo feltfame, tomplicirte Maschine machte, mit so vielen Rabern, als da sind die zwolf Rategorien, die transscendentale Synthesis der Einbildungsfraft, des innern Sinnes, der transscendentalen Einheit der Apperception, ferner der Schematismus ber reinen Berstandesbegriffe u. f. w. Und ungeachtet bieses großen Apparats mirb zur Erklarung ber Anschauung ber Außenwelt, Die benn

both wohl die Hauptsache in unsere Erkenntnis ist, auch nicht einmal ein Versuch gemacht; sondern diese sich aufdringende Unsorderung wird recht strmlich ims mer durch den nämlichen, nichtssagenden, bildlichen Ausdruck abgelehnt: "die empirische Unschauung wird uns gegeben." S. 1451 erfahren wir noch idas diesselbe durch das Objekt gegeben wird: mithin muß dieses etwas von der Unschauung Verschiedenes seyn.

Wenn wir nun Kants innerste, ihm felbst nicht beutliche Meinung zu erforschen uns bemühen; so finden wir daß wirklich ein solches, von der Unschauung verschiedenes Objekt, bas aber auch feineswegs ein Begriff ist, ihm ber eigentliche Begenstand für den Verstand ist, ja, daß die sonderbare Voraussehung eines solchen unvorstellbaren Gegenstandes es eigentlich senn soll, wodurch allererst die Unschauung zur Erfahrung wird. Ich glaube baß ein altes, eingewurzeltes, aller Untersuchung abges ftorbenes Vorurtheil in Kant ber lette Grund ift von der Unnahme eines solchen absoluten Objekts, welches an sich, b. h. auch ohne Subjekt, Objekt ist. Es ist burchaus nicht bas angeschaute Dbjeft, sondern es wird burch ben Begriff zur Unschauung hinzugedacht, als etwas berfelben Entsprechendes, und nunmehr ist die Anschauung Erfahrung und hat Werth und Wahrheit, die sie folglich erst burch die Beziehung auf einen Begriff erhalt (im biametralen Gegensaß gegen unfre Darstellung, nach welcher ber Begriff allein von der Unschauung Werth und Wahr= heit erhalt). Das Hinzubenken dieses Direkt nicht vorstellbaren Objekts zur Anschauung ist dann die eigentliche Funktion ber Rategorien. Daffelbe ift, wenn nicht selbst bas Kantische Ding an sich, boch bessen nächster Unverwandter: jes ist bas Objekt an

fich, ist ein Objekt, bas keines Gubjekts bebarf, ift ein einzelnes Ding, und doch nicht in Zeit und Raum, noch anschaulich, ist Gegenstand des Den= kens, und doch nicht abstrakter Begriff. — Das eigentliche Ding an sich hingegen ist, wenn wir Kants reinste Aeußerungen barüber allgemein zusammenfassen, boch basjenige, welches in Zeit und Raum und allen Formen des Erkennens erscheint, d. h. bessen Sichtbarwerdung Diese Erscheinungen sind, bas aber an sich selbst jenen Formen nicht unterworfen ist. So gefaßt führt es von selbst auf etwas, bas burchaus gar nicht Objekt oder Vorstellung ist; sondern bas Wesen ber Welt ausmacht, sofern sie nicht Vorstellung ist: dieses ist, nach meiner Darstellung der Wille. Auch führt Kants Ding an sich, wenn in dieser reinen und allgemeinen Art gefaßt, als das jenige, dem, weil es außer der Zeit und dem Raume liegt, alle Vielheit fremd seyn muß, das hingegen das eigenthumliche Wesen jedes Dinges bestimmt, ganz nahe an Platons Ideen hinan, welche lettere wir erkannt haben als die verschiëdenen Stufen der adaquaten Objektitat des Willens, wie dieses in unserm zweiten und britten Buch ausführlich' auseinandergeset ist. — Allein Kant ist mit ber Darstellung seines Dinges an sich nicht so weit gekommen, und biefe Bedeutung beffelben kann nur undeutlich seinen Gebanken zum Grunde gelegen ha= ben und ift bei ihm nie zum deutlichen Bewußtsenn gekommen. In den meisten Stellen schließt er, burch eine won ihm selbst als transscendent verponte Anwendung des Saßes vom Grunde, auf das Ding an sich als Urfache ber Erscheinung, und bann fallt es eben mit jenem unseeligen Dbjekt an sich zu= sammen, jenem Unding, das der Verstand zur Ansschauung hinzudenken soll, damit sie Erfahrung werde.

Dieses hat ihm bei seiner Deduktion ber Rategorien vorgeschwebt, und aus diesem Unding eben sind alle Die Widersprüche entsprungen, welche ich in der transscendentalen logit nachgewiesen habe. Dieses Unding war es ebenfalls, was ihn abhielt die deutliche Erfenntniß zu ergreifen, daß alles Objekt nur in Beziehung auf bas Subjekt eristirt, Borstellung beffelben ist und assemal entweder Unschauung, ober abftrakter, nichtanschaulicher Begriff. Daber bann bie ganzliche Vermischung dieser beiden und die mit ihr verknupften nachgewiesenen Wiberspruche, zu benen sich noch diese, aus jener Vermischung fließende Folgerung gefellt, daß wenn (nach S. 143) selbst bie empirische Unschauung nur burch bie Rategorien bes Berstandes jum Bewußtsenn kommt, und ber Berfand boch bas Bermogen zu benfen senn soll, nothwendig die Thiere entweder benken, ober auch nicht einmal anschauen. Aus der dieser entgegengefesten eben so oft vorkommenben Behauptung aberdaß die Anschauung gegeben sei, und ber Verstand mit seinen Rategorien zu ihr nichts beitrage, laft! sich andrerseits ableiten, daß die Rategorien eine überflussige, grundlose und nichtige Hppostasirung seien. Denn alsbann steht die anschauliche Welt unabhangig vom Berstande gang fertig ba, und nur bas abstrakte Denken bleibt ben Rategorien übrig. Aber dieses muß sich benn boch nothwendig nach ber anschaulichen Welt, nicht aber biese nach jenem richten; welches lettere uns bennoch so oft gesagt wird. Nur wenn durch Unwendung der Kategorien die Welte als Unschauung entstände, ware Rant berechtigt zu fagen, die Matur richte fich nach dem Werstande und bessen Gesegen: aber wenn bie ganze anschauliche Welt gang fertig, ohne Beihulfe bes Verstandes gegeben ift; bam muß umgekehrt bas Denken sich

, 10, 14, 15, 18, 18

nach ber Erfahrung richten, und der Verstand kann keine von dieser unabhängige Begriffe a priori ha= ben, weil er sonft nicht mit ber Matur übereinstimmte, es sei benn daß man eine harmonia praestabilita zwischen bem Verstande und ber Matur annehme; eine so überflussige als grundlose Annahme, ba es einfacher und ans der innern Erfahrung Jedem gewiß ist, daß die abstrakten Begriffe, durch die Resterion, der angeschauten Welt gemäß entstehn. Abermals also offenbart sich der Widerspruch in Kants Behauptungen, daß die Rategorien es sind, welche die Matur, die Erfahrung bestimmen, und dann wieber, daß der Verstand doch nichts zur Anschauung beitras gen soll. — In der That muß das abstrakte Denken sich genau nach der in der Anschauung vorhandenen Welt richten, ba bloß die Beziehung auf biese ben Begriffen Inhalt giebt, und wir burfen für die Begriffe keine andre a priori bestimmte Form annehmen, als die Möglichkeit ber Reflerion überhaupt, deren Wesen die Bildung der Begriffe, d. i. absfrakter, nichtanschaulicher Vorstellungen ist, und die einzige Funktion ber Wernunft ausmacht, wie ich im ersten Buch gezeigt habe.

Nachdem nun Kant auf solche Weise die ersten einfachen Grundzüge einer Theorie des Vorstellungsvermögens gänzlich versehlt hatte, gerieth er auf vielfältige, sehr zusammengesetze Annahmen. Dahin gehört zuvörderst die synthetische Einheit der Apperception: ein sehr wunderliches Ding, sehr wunderlich dargestellt. "Das Ich den ke muß alle meine Vorstellungen begleiten können." Muß — können: dies ist eine problematisch-apodiktische Enuntiation: zu Teutsch, ein Sas der mit der einen Hand nimmt,

was er mit der andern giebt, Und was ist der Sinn dieses so auf ber Spike balancirenden Gages? - Daß alles Vorstellen ein Denken ist? - Das ist nicht: und es mare beillos: es gabe fobann nichts als abstrakte Begriffe, am wenigsten aber eine reine reflexions = und willensfreie Unschauung, bergleichen die des Schonen ist, Die tiefste Erfassung des mabren Wesens ber Dinge, b. h. ihrer Ibeen. mußten bann wieder bie Thiere entweder auch benfen, ober nicht einmal vorstellen. - Dber foll etwa ber Sas beißen: kein Objekt ohne Subjekt? bas mare febr schlecht baburch ausgedrückt und kame zu spat: auch bat leiber Kant sich diese Wahrheit nie deutlich eingestehn wollen. — Wer nun nicht etwa fest entschlossen ist, eine fast bobenlose Tiefe in jenem Sage ju finden, wird mit mir ber Meinung fenn, daß ber eigentliche Sinn, ober vielmehr ber Unlaß jenes Sages, Dieser ist, daß das Bewußtsenn der indicibuellen Einheit der Person alle ihre Erkenntnisse begleitet, indem die Succession diefer bavon abhangt; sofern namlich solche bestimmt wird burch bie tage ber Person in der Welt, jene individuelle Einheit also gleichsam ber Faben ist, an welchen die successiven Wahrnehmungen, wie Perlen auf eine Schnur. sich reihen und dadurch zusammengehalten und ver= bunden werden zu einer einzigen Schnur. - Inzwischen wird man aus bem zten Buche bieser Schrift fich erinnern, bag biese Einmischung bes Bewußt= senns ber Person in das Erkennen als eine Berunreinigung deffelben burch ben Willen, beffen Konfrescenz und Erscheinung die Person ist, anzusebn ist: daher die Erkenntniß nur so lange, als sie noch in der Dienstbarkeit des Willens ist, auf die Person bezon gen wird; was aber aufhören muß, wenn die afthetische Erkenntniß eintreten foll, bei welcher allein uns volle

fommen wohl wird. Sobann, beim asthetischen, b. i. reinen und willensfreien Erkennen, verschwindet das Bewußtsenn der Personlichkeit, tritt ganz zurück, wodurch das so erkennende Individuum sich zum reinen Subjekt ver Erkenntniß verklart und zugleich das so angeschäute Objekt zu seiner Idee. Wie dort ausgeschöft.

Bu den grundlosen Unnahmen, mit denen Kant die Theorie des Erkennens belastete, rechne ich, ohne alles Bedenken, auch die ganze Lehre von den Ka-tegorien. Daß ich sie verwerfe und warum, geht zum Theil schon hervor aus der oben gegebenen Nachweisung der Widersprüche in der transscendentalen togik, welche ihren Grund hatten in der Vermischung ber anschaulichen und ber abstraften Erkenntniß; ferner auch aus der Nachweisung des Mangels irgendeines deutlichen und bestimmten Begriffs vom Wesen des Berstandes und der Vernunft, statt dessen wir in Kants Schriften nur unzusammenhängende, nicht übereinstimmende, durftige und unrichtige Aussprüche über jene beiden Geistesvermögen fanden. Es geht endlich hervor aus der Erklarung, die ich selbst, im isten Buch, von denselben Geistesvermögen gegeben habe, welche Erklarung benn boch wohl fehr bestimmt, deutlich, aus ber Betrachtung des Wesens unsrer Erkenntniß offenbar sich ergebend und mit den im Sprach-gebrauch und den Schriften aller Zeiten und Wölker sich kund gebenden, nur nicht zur Deutlichkeit gebrachten Begriffen von jenen beiden Erkenntnißkräften völlig übereinstimmend sind. Ihre Vertheibigung gegen die vavon sehr verschiedene Kantische Värstellung ist zum größen Theil schön mit der Aufdeckung der Fehler jener Darstellung gegeben. — Da nun aber doch die Tasel der Urtheite, welche Kant seiner Theorie des

Denkens, ja seiner ganzen Philosophie zum Grunde legt, an sich, im Ganzen ihre Richtigkeit hat; so liegt mir noch ob, nachzuweisen, wie diese allgemeinen Forsmen aller Urtheile in unserm Erkenntnisvermögen entsspringen, und sie mit meiner Darstellung desselben in Uebereinstimmung zu seßen. — Ich werde bei dieser Erörterung mit den Begriffen Verstand und Vernunft immer den Sinn verbinden, welchen ihnen meine Erstlärung gegeben hat, die ich daher als dem Leser gesläusig voraussesse.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen Kants Methobe und der welche ich befolge, liegt darin, daß er von der mittelbaren, der reflektirten Erkenntnig ausgeht, ich bagegen von der unmittelbaren, ber intuitiven. Er ist bemjenigen zu vergleichen, ber bie Höhe eines Thurms aus bessen Schatten mißt, ich aber bem , welcher ben Maasstab unmittelbar anlegt. — Diese ganze, uns umgebende, anschauliche, vielgestaltete, bedeutungsreiche Welt überspringt er und halt sich an bie Formen bes abstrakten Denkens: wobei, obschon von ihm nie ausgesprochen, die Voraussehung zum Grunde liegt, daß die Refferion ber Etypos aller Unschauung sei, baber alles Wesentliche der Unschauung in der Reflerion gusgedrückt sehn musse und zwar in sehr zusammengezogenen, daher leicht übersehbaren Formen und Grundzügen. Demnach gabe das Wefentliche und Gefehmäßige des abstraften Erkennens alle Faben au die hand, welche das bunte Puppenspiel der anschaulichen Welt vor unfern Augen in Bewegung fegen. - Satte nur Kant Diesen obersten Grundsatz seiner Methode beutlich ausgesprochen und ihn bann konsequent befolgt: wenigstens hatte er bann bas Intuitive vom Abstrakten rein fondern muffen, und wir hatten nicht mit unauflos=

lichen Widersprüchen und Konfusionen zu kämpfen. Aus der Art aber, wie er seine Aufgabe gelöst, sieht man, daß ihm jener Grundsaß seiner Methode nur sehr undeutlich vorgeschwebt hat, daher man, nach einem gründlichen Studium seiner Philosophie, jenen Grundssaß doch noch erst zu errathen hat.

Bas nun die angegebene Methode und Grundmarime selbst betrifft, so hat sie viel für sich und ift ein glanzender Gebanke. Schon bas Wefen aller Wissenschaft besteht barin, daß wir das endlose Mannigfaltige ber anschaulichen Erscheinungen unter tomparativ wenige abstrafte Begriffe zusammenfassen, aus benen wir ein Suftem ordnen, von welchem aus wir alle jene Erscheinungen völlig in der Gewalt unfrer Erkenntniß haben, bas Geschehene erklaren und bas Runftige bestimmen konnen. Die Wiffenschaften theis len aber unter sich das weitlanstige Gebiet der Erscheinungen, nach ben besondern mamigfaltigen Urten Dieser lettern. Rum war es ein kuhner und glucklicher Gedanke, bas ben Begriffen als folden und abgesehn von ihrem Inhalt durchaus Wesentliche zu isoliren, um aus den so gefundenen Formen alles Denkens zu erfehn, was auch allem intuitiven Erkennen, folglich ber Welt als Erscheinung überhaupt, wesent lich sei: und weil nun dieses a priori, wegen der Mothwendigkeit jener Formen des Denkens, gefunden wave; so ware es subjektiven Ursprüngs, und führte eben zu Kants Zwecken. — Mun hatte aber hiebei, ehe man weiter gieng, untersucht werden mitfen, wel ches bas Verhältniß ber Reflexion zur anschaulichen Erkenntniß sei, (was freilich die von Kant vernach= lassiste reine Sonderung beider voraussetz), auf welche Weise eigentlich jene diese wiedergebe und vertrete, obigang rein, oder schon durch Aufnahme in ihre (bet

Reflexion) eigene Formen umgeandert und zum Cheil unkenntlich gemacht; ob die Form der abstrakten, re= flektiven Erkenntniß mehr bestimmt werde durch die Form ber anschaulichen, ober burch bie ihr selbst, ber reflektiven, unabanderlich anhangende Beschaffenheit, fo daß auch das, was ber in intuitiven Erkenntniß febr heterogen ist, sobald es in die reflektive eingegangen, nicht mehr zu unterscheiben ift, und umgekehrt manche Unterschiebe, Die wir in ber reflektiven Erkenntnifart wahrnehmen, auch aus bieser selber entsprungen sind und feineswegs auf ihnen entsprechende Berschieben= beiten in ber intuitiven Erfenntnif beuten. sultat dieser Forschung hatte sich aber ergeben, daß die anschauliche Erkenntniß bei ihrer Aufnahme in die Reflerion beinahe so viet Veranderung erleidet, als die Rahrungsmittel bei ihrer Aufnahme in den thierischen Organismus, bessen Formen und Mischungen burch ibn selbst bestimmt werden und aus beren Zu= sammensegung gar nicht mehr bie Beschaffenheit ber Mahrungsmittel zu erkennen ift; - ober (weil biefes ein wenig zu viel gesagt ift) wenigstens batte sich ergeben, bag die Reflerion fich zur anschaulichen Erkenntniß keineswegs verhalt, wie ber Spiegel im Wasser zu den abgespiegelten Gegenständen, fonbern faum nur noch so, wie ber Schatten biefer Begen= stande zu ihnen selbst, welcher Schatten nur einige außere Umriffe wiedergiebt, aber auch das Mannig= faltigste in dieselbe Gestalt vereinigt und das Werschiedenste durch den namlichen Umrig barstellt: so daß keineswegs von ihm ausgehend sich die Gestalten der Dinge vollständig und sicher konstruiren ließen.

Die ganze restektive Erkenntniß oder die Bernunft hat nur eine Hauptform und diese ist der abstrakte Begriff: sie ist der Vernunft selbst eigen und

hat unmittelbar keinen nothwendigen Zusammenhang mit der anschaulichen Welt, welche daber auch gang ohne jene für die Thiere dasteht, und auch eine gang andre senn konnte, dennoch aber jene Form der Reflerion eben sowohl zu ihr paffen würde. Die Vereinigung der Begriffe zu Urtheilen hat aber gewisse bestimmte und gesetliche Formen, welche, durch Induftion gefunden, die Tafel der Urtheilerausmachen. Diese Formen sind größtentheils abzuleiten aus ber reflektiven Erkenntniffart felbst, also unmittelbar aus der Vernunft, namentlich sofern sie durch die vier Denkgesetze (von mir metalogische Wahrheiten genannt) und durch das dictum de omni et nullo entstehen. Undre von diesen Formen haben aber ihren Grund in der anschauenden Erkenntnifart, also im Werstande, geben aber deshalb keineswegs Unweisung auf eben so viele besondere Formen des Verstandes; sondern sind gang und gar aus ber einzigen Funktion die ber Werstand hat, namlich ber unmittelbaren Erkenntnis von Ursach und Wirkung abzuleiten. Noch andre von jenen Formen endlich find entstanden aus dem Zusam= . mentreffen und der Werbindung der reflektiven und der intuitiven Erkenutnifart, ober eigentlich aus ber Hufnahme dieser in jene. Ich werde nunmehr die Momente des Urtheils einzeln durchgehn und ben Ursprung eines jeden aus den besagten Quellen nachweisen: woraus von selbst folgt, bag eine Deduftion von Rate= gorien aus ihnen wegfällt und die Unnahme dieser eben so grundlos ist, als ihre Darstellung verworren und sich selbst widerstreitend befunden worden.

<sup>1)</sup> Die sogenannte Quantität der Urtheile entspringt aus dem Wesen der Begriffe als solcher, hat ihren Grund also lediglich in der Vernunft und hat mit dem Verstande und der anschaulichen Erkennt-

niß gar feinen unmittelbaren Zusammenhang. - Es ist nämlich, wie im versten Buche ausgeführt; ben Begriffen als folthen wesentlich, baf sie einen Umfang eine Sphare haben, und ber weitere, unbestimm= tere den engern, bestimmteren einschließt, welcher leß= tere daher auch ausgeschieden werden kann: und zwar kann dieses entweder so geschehn, daß man ihn nut als unbestimmten Theil des weiteren Begriffes überbaupt bezeichnet, ober auch fo, daß man ihn bestimmt und vollig aussondert, mittelst Beilegung eines befonbern Ramens. Das Urtheil, welches bie Bollziehung dieser Operation ist , beißt im versten Fall ein besonderes, im zweiten ein allgemeines: 3. B. ein und derselbe Theil der Sphare des Begriffs Baum kann burch ein besonderes und durch ein allgemeines Urtheil isolirt werden: namlich: "einige Baume tragen Gallapfel: ober fo: ,, alle Eichen tragen Gallapfel. " man fieht, baf bie Berschiedenheit beiber Operationen sehr gering ist, ja, daß bie Möglichkeit berselben vom Wortreichthum ber Sprache ab-Desungeachtet hat Kant erklart, Diese Wer= bangt. schiedenheit entschleiere zwei grundverschiedene Band= lungen, Funktionen, Rategorien bes reinen Werstan= des, der eben durch dieselben a priori die Erfahrung

Man kann endlich auch einen Begriff gebrauchen, um mittelst desselben zu einer bestimmten, einzelnen, anschautichen Vorstellung, deren Vorstellung, jugleich mit vielen andern, er selbst wieder ist, zu gelangen: welches durch das einzelne Urtheil geschieht. Ein solsches Urtheil bezeichnet nur die Gränze der abstrakten Erkenntniß zur anschaulichen, zu welcher unmittelbar von ihm übergegangen wird: "dieser Baum sier trägt

Gallapfel. ".... Rant hat benn auch darans eine bes

Nach allem Vorhergehenden bedarf es hier weiter keiner Polemik.

2) Auf gleiche Weise liegt die Qualitat ber Urtheile ganz innerhalb des Gebiets der Vernunft und ist nicht eine Abschattung irgend eines Gesets des die Unschauung möglich machenden Verstandes, d. h. giebt nicht Unweisung barauf. Die Ratur ber abstraften Begriffe, welche eben bas Befen der Ver= nunft, objektiv betrachtet, ist, bringt, wie ebenfalls im ersten Buche ausgeführt, die Möglichkeit mit sich, ihre Spharen zu vereinigen und zu trennen, und auf dieser Möglichkeit als ihrer Woraussetzung beruhen die allgemeinen Denkgesetze ber Identitat und bes Widerspruchs, welchen, weil sie rein aus der Wernunft entspringen und nicht ferner zu erklaren sind, metalog gische Wahrheit von mir beigelegt ift. Sie bestim= men, daß das Bereinigte vereinigt; bas Betrennte getrennt bleiben muß, also bas Gesette nicht zugleich wieder aufgehoben werden kanzymeten also die Mogs lichkeit bes Verbindens und Trennens der Sphären. b. i. eben bas Urtheilen, voraus. Dieses aber liegt ber Formenach einzig und allein in der Wernunft, und diese Form ist nicht, so wie der Inhalt ber Urtheile, aus ber anschaulichen Erkenntnig bes Berftandes mit hinübergenommen, in welcher daher auch!fein Korrelat oder Unalogon für sie zu suchen ist. Dachdem die Anschauung durch den Werstand und für den Werstand entstanden ist, steht sie vollendet ba, feinem Zweifel noch Jerthum unterworfen, fennt beinnach we= der Bejahung noch Werneinung: denn sie spricht sich selbst aus und hat nicht, wie die abstrakte Erkenntniß ber Wernunft, ihren Werth und Gehalt in ber blos

sen Beziehung auf etwas außer ihr, nach dem Sas vom Grunde des Erkennens. Sie ist daher laucer Realität, alle Negation ist ihrem Wesen fremd: diese kann allein durch Resterion hinzugedacht werden, bleibt aber ebendeshalb immer auf dem Gebiet des abstrakten Denkens.

Zu den bejahenden und verneinenden Urtheilen fügt Kant, eine Grille der alten Scholastiker benusend, noch die unendlichen, einen spiksindig erdachten tückenbüßer, was nicht einmal einer Auseinanderssetzung bedarf, ein blindes Fenster, wie er zu Gunsten seiner symmetrischen Architektonik deren viele angebracht hat.

- 3) Unter ben sehr weiten Begriff ber Relation hat Kant brei ganz verschiedene Beschaffenheiten ber Urtheile zusammengebracht, die wir daher, um ihren Ursprung zu erkennen, einzeln beleuchten mussen.
- Das hypothetische Urtheil überhaupt ift: ber abstrakte Ausbruck jener allgemeinsten Form aller unfrer Erkenntnisse, bes Sages vom Grunden Daß biefer vier gang verschiedene Bebeutungen habe und in jeber von biefen aus einer anbern Erfenntnige traft urständet, wienauch eine andre Classe von Wovstellungen betrifft, habe ich in einer besondern Abhand= lung bargethan. Daraus ergiebt fich hinlanglich , baß ber Urfprung bes hypothetischen Urtheils überhaupt, dieser allgemeinen Denkform, nicht blog, wie Rant will, ber Verstand und bessen Rategorie ber Rau= falitat senn konne; sondern bag das Gefet ber Rausalitat, welches, meiner Darstellung zufolge, die eingige Erkenntnißform bes reinen Berftanbes lift, mur eine ber Gestaltungen bes alle reine ober apriorische Erkennenig umfassenden Sages vom Grunde ift, wel

cher hingegen in jeber feiner Bebeutungen biefe bus pothetische Form des Urtheils jum Ausbruck hat. Wir febn bier nun aber recht beutlich, wie Erkennts niffe, die ihrem Ursprung und ihrer Bebeutung nach ganz verschieden sind, doch, wenn von der Bernunft in abstracto gedacht, in einer und derselben Form von Verbindung der Begriffe und Urtheile erscheinen und dann in dieser gar nicht mehr zu unterscheiben find, sondern man, um sie zu unterscheiden, auf die anschauliche Erkenntniß zurückgehn muß, die abstrakte ganz verlassend. Daher war der von Kant eingeschla gene Weg, vom Standpunkt der abstrakten Erkennts nis aus, die Clemente und das innerste Getriebe auch der intuitiven Erkenntniß zu finden, durchaus verkehrt. Uebrigens ist gewissermaagen meine ganze einleitenbe Abhandlung nur als eine grundliche Erdrterung ber Bedeutung ber hypothetischen Urtheilsform anzusehn: daher ich hier nicht weiter dabei verweile. 

ist nichts anderes, als die Form des Urtheils übershaupt im eigentlichsten Sinn. Denn, streng genommen, heißt Urtheilen nur die Verbindung oder die Unvereindarkeit der Sphären der Begriffe denken, und daher sind die hypothetische und die disjunktive Verbindung eigentlich keine besondere Formen des Urtheils: denn sie werden nur auf schon fertige Urtheile angewandt, in denen die Verbindung der Vegriffe unverändert die kategorische bleibt: sie aber verknüpfen wiesder diese Urtheile, indem die hypothetische Form deren Albhängigkeit von einander, die disjunktive deren Unvereindarkeit ausdrückt. Blose Vegriffe aber haben nur eine Art von Verhältnissen zu einander, nämlich die, welche im kategorischen Urtheil ausges drückt werden. Die nähere Vestimmung oder die Un-

fen und das völlige Getrenntsenn der Brgriffssphären; d. i. also die Bejahung und Verneinung, woraus Kant besondere Kategorien, unter einem ganz andern Titel gemacht hat, dem der Qualität. Das Inzeinandergreifen und Getrenntsenn hat wieder Unterazten, nämlich je nachdem die Sphären ganz oder zum Theil ineinandergreifen, welche Bestimmung die Quant tität der Urtheile ausmacht, woraus Kant wieder einen ganz besondern Kategorientitel gemacht hat. So trennte er das ganz nah Verwandte, ja identische, die leicht übersehdaren Modiskationen der einzig möglichen Verhältnisse von bloßen Begriffen zu einander, und vereinigte dagegen das sehr Verschiedene unter diesem Titel der Relation.

211

Der Grund aber zur Berknupfung von Begriffsspharen, welcher bem Urtheil, bas eben nur biefe Werknupfung ift, Die Wahrheit verleiht, kann febr verschiedener Art senn, und Dieser zufolge ist dann die Wahrheit des Urtheils entweder logisch, ober empirisch, ober metaphisisch, wober metalogisch, wie sol ches in der einleitenden Abhandlung & 32 - 35 aus geführt ift und hier nicht wiederholt zu werden braucht. Es ergiebt sich aber daraus; wie sehr verschieben die unmittelbaren Erfenntniffe fenn tonnen, welche alle in abstracto sich durch die Verbindung der Spharen zweier Begriffe als Subjekt und Pradikat darstellen und daß man keineswegs eine einzige Funktion bes Verstandes als ihr entsprechend und sie hervorbringend aufstellen kann. 3. B. die Urtheile: "das Waf ser focht; ber Sinus mißt den Winkel; der Wille beschließt; Beschäftigung gerstrent; Die Unterscheidung ist schwierig; " - brucken burch vieselbe logische Form die verschiedenartigsten Verhaltnisse aus: wor-

more count

aus wir abermals die Bestätigung erhalten, wie verkehrt bas Beginnen fei, um die unmittelbare, intuitive Erkenntniß zu analystren, fich auf ben Standpunkt der abstraften zu stellen. - Aus einer eigentlichen Berftanbeserkenntniß, in meinem Ginn, entspringt übrigens bas kategorische Urtheil nur ba, wo eine Rausalität durch basselbe ausgedrückt, wird: dies ist aber ber Fall auch bei allen Urtheilen, Die eine physische Qualität bezeichnen. Denn, wenn ich sage: "bieser Rorper ist schwer, hart, flussig, grun, sauer, alkalisch, vorganisch u. s. w. so bezeichnet dies immer sein Wirken, also eine Erkenneniß die nur durch ben: reinen Berstand möglich ist. Nachdem nun biese, eben wie viele von ihr gang verschiedene, (z. 23. die Unterordnung bochst abstracter Begriffe) in abstracto durch Subjekt und Pradikat ausgedrückt werden; hat man biefe bloßen Begriffsverhaltnisse wieder auf bie: anschauliche Erkenntniß zurück übertragen und gemeint das Subjekt und Prabikat bes Urtheils muffe in der Unschauung ein eigenes, besonderes Korrelat haben, Substang und Accidenzi . Aber ich werbe weiter unten beutlich machen, wie ber Begriff Substanz keinen andern mahren Inhalt hat als den des Begriffs Materie. Accidenzen aber sind ganz gleichbebeutend, mit. Wirkungsarten; so bag die vermeinte Erkenntnig von Substang und Accideng noch immer bie bes reinen Werstandes von Ursach und Wirkung ist. eigentlich die Erkenntniß der Materie entsteht, ist theils in unserm ersten Buch, G. II - 16 erortert, theils werden wir es noch naher fehn bei der Untersuchung bes Grundsages daß die Substanz bebarrt. - Local das es en estas april al la come de la come accidente

aus bem Denkgesetz des ausgeschlossenen Dritten, wel-

ches eine metalogische Wahrheit iff: fe find baber gang bas Eigenthum ber reinen Bernunft und haben nicht im Berstande ihren Ursprung. Die Ableitung der Kategorie der Gemeinschaft oder Wechselwirkung aus ihnen ift nun aber ein recht grelles Beispiel von ben Gewaltthätigkeiten, welche sich Kant bisweilen gegen die Wahrheit erlaubt, bloß um feine Luft an drchitektonischer Symmetrie zu befriedigen. Das Und statthafte jener Ableitung ist schon ofter mit Recht gerügt und aus mehreren Grunden dargethan worden. besonders von G. E. Schulze in seiner Kritif ber theoretischen Philosophie und von Berg in seiner Spis kritik der Philosophie. — Welche wirkliche Analogie ist wohl zwischen ber offengetassenen Bestimmung ein nes Begriffs durch einander ausschließende Pradifate, und bem Gebanken ber Wechselwirkung? Beibe sind fich fogar gang entgegengefest, ba im bisjunktiven Ur theil das wirkliche Segen des einen der beiben Eine theilungsglieder zugleich ein nothwendiges Aufheben des andern ift; hingegen wenn man sich zwei Dinge im Berhaltniß ber Wechselwirfung benft, bas Segen bes einen eben ein nothwendiges Segen auch des andern ift. Ueberdies aber bin ich gesonnen jest barzuthun, bag es gar feine Wechselwirfung giebt und bieser Begriff, fo beliebt auch, eben wegen ber Unbestimmtheit bes Bedankens, sein Gebrauch ist, doch, naber betrachtet, sich als leer, falsch und nichtig zeigt. Zuvorberft befinne man sich, was überhaupt Rausalität fei, und febe zur Beihulfe meine Darstellung bavon in ber einleitenden Abhandlung &. 23 nach, welche ich hier nicht wiederholen werde. Raufalitat ift bas Befes nach welchem die Bustande ber Materie sich ihre Stellen in der Zeit bestimmen. Bloß von Zustanden und bloß von Beranderungen ist bei ber Rausalitat bie Rebe, und weber von ber Materie als folder, noch vom

Beharren ohne Beranderung. Die Materie als: solche steht nicht unter bem Geset ber Rausalität, ba sie weder wird noch vergeht: also auch nicht das ganze Ding, wie man gemeinhin spricht; sondern allein die Bustande ber Materie. Ferner hat das Gefet ber Raufalitat es nicht mit bem Beharren zu thun: denn wo sich nichts verandert, ist kein Wirken und keine Rausalität; sondern ein bleibender ruhender Zustand. Wird nun ein solcher verandert; so ist ent= weder der neu entstandene wieder beharrlich, oder er ist es nicht, sondern führt sogleich einen dritten Zustand herbei, und die Nothwendigkeit mit ber bies geschieht ift eben bas Geset ber Rausalität, welches eine Gestaltung des Sages vom Grunde ist und da= ; her nicht weiter zu erklaren, weil eben ber Sag vom-Grunde bas Princip aller Erklarung und aller Nothwendigkeit ist. Hieraus ist flar, bag bas Ursach = und Wirkungsenn in genauer Verbindung und nothwendis ger Beziehung auf die Zeitfolge steht. Nur sofern der Zustand A in der Zeit dem Zustand B vorhergeht, ihre Succession aber eine nothwendige und keine que fällige, d. h. kein bloßes Folgen, sondern ein Erfol=
gen ist; — nur insofern ist der Zustand A Ursache und ber Zustand B Wirkung. Der Begriff Wech = selwirkung enthält aber bies, daß beibe Urfach und beibe Wirkung von einander find: bies beift aber eben foviel, als daß jeder von beiden der fruhere und aber auch der spatere ist: also ein Ungedanke. Denn daß beibe Zustande zugleich seien, und zwar nothwendia zugleich, läßt sich nicht annehmen: weil sie als nothe wendig zusammengehorend und zugleich seiend, nur einen Zustand ausmachen, zu bessen Beharren zwar Die bleibende Unwesenheit aller seiner Bestimmungen erforbert wird, wo benn aber gar nicht mehr von Beranderung und Raufalitat, sondern von Dauer und

Nuhe die Nede ist und weiter nichts gesagt wird, als daß wenn eine Bestimmung des ganzen Zustandes geändert wird, der hiedurch entstandene neue Zustand nicht von Bestand senn kann, sondern Ursache der Aenderung auch aller übrigen Bestimmungen des erssten Zustandes wird, wodurch eben wieder ein neuer, dritter Zustand eintritt: welches alles nur gemäß dem einfachen Geses der Kausalität geschieht und nicht ein neues, das der Wechselwirkung begründet.

Auch behaupte ich schlechthin, bag ber Begriff Bechselwirkung burch kein einziges Beispiel zu belegen ift. Alles was man dafür ausgeben mochte ist entweder ein ruhender Zustand, auf den der Begriff ber Kausalität, welcher nur bei Beränderungen Bedeutung hat, gar keine Unwendung findet, oder es ist eine abwechselnde Succession gleichnamiger, bedingender Zustande, zu deren Erklarung die einfache Rausalität vollkommen ausreicht. Ein Beispiel ber erstern Urt giebt die durch gleiche Gewichte in Rube gebrachte Bagschaale: bier ist gar fein Wirken: benn es ist feine Beranderung: es ift rubender Zustand: die Schwere strebt, gleichmäßig vertheilt, wie in jedem schweren unterstüßten Korper: fann aber ihre Rraft burch keine Wirkung außern. Daß bie Weg= nahme des einen Gewichtes einen zweiten Zustand giebt, ber sogleich Ursache bes britten, bes Ginkens ber andern Schaale, wird, geschieht nach bem einfachen Geset ber Ursach und Wirkung und bedarf fei= ner besondern Kategorie des Verstandes, auch nicht einmal einer besondern Benennung. Ein Beispiel ber andern Urt ist das Fortbrennen eines Feuers. Werbindung des Sauerstoffs mit dem brennbaren Ror= per ist Ursach der Warme, und diese ist wieder Ur= fach des erneuerten Eintritts jener chemischen Verbin=

Aber dieses ist nichts anderes als eine Rette von Ursachen und Wirkungen, beren Glieber jeboch abwechselnd gleichnamig sind: bas Brennen A bewirft freie Barme B, biese ein neues Brennen C (b. b. eine neue Wirkung, die mit ber Ursach A gleichnamig, nicht aber individuell dieselbe ist) dies eine neue Warme D (welche mit ber Wirkung B nicht real identisch, sondern nur durch benselben Begriff benkbar, b. h. mit ihr gleichnamig ift) und fo immer fort. Beispiele ber namlichen Urt, auf welche auch genau Dieselbe Erklarung paßt, sind ferner bas Schwingen bes Pendels, auch die Gelbsterhaltung des organis schen Korpers, bei ber ebenfalls jeder Zustand einen neuen herbeiführt, ber mit bem von welchem er selbst bewirkt wurde der Art nach berselbe, individuell aber ein neuer ift: nur ift bier bie Sache fomplicirter, inbem die Rettenicht mehr aus Gliedern von zwei, sondern aus Gliedern von vielen Arten besteht, so bag ein gleichnamiges Glied, erst nach bem mehrere andre bazwischengetreten, wiederkehrt. Aber immer febn wir nur eine Un= wendung bes einzigen und einfachen Gesetzes ber Raufa= lität vor uns, welches ber Folge ber Zustände die Regel giebt, nicht aber irgend etwas, bas burch eine neue und besondre Funktion des Verstandes gefaßt werden mußte.

Ober wollte man etwa gar als Beleg des Besgriffs der Wechselwirkung dieses ansühren, daß Wirskung und Gegenwirkung sich immer gleich sind? Das liegt aber eben in dem, was ich so sehr urgire und in der einleitenden Abhandlung aussührlich dargethan habe, daß die Ursach und die Wirkung nicht zwei Körper, sondern zwei sich succedirende Zustände von Körpern sind, folglich jeder der beiden Zustände auch beide Körper implicirt, die Wirkung also, d. i. der neu eintretende Zustand, sich auf beide Körper in

gleichem Verhältniß erstreckt: so sehr daher der gestoßene Körper verändert ist, eben so sehr ist es der stoßende (jeder im Verhältniß seiner Masse). Bestiebt es, dieses Wechselwirkung zu nennen; so ist eben durchaus jede Wirkung Wechselwirkung, und es tritt deswegen kein neuer Begriff und noch weniger eine neue Funktion des Verstandes dafür ein, sondern wir haben nur ein überstüssiges Synonym der Kausalität.

Much Aristoteles leugnet die Wechselwirkung im eigentlichen Sinn: benn er bemerft, daß zwar zwei Dinge wechselseitig Ursache von einander senn kon= nen, aber nur so, daß man es von jedem in einem andern Sinn versteht, z. B. das eine auf das ans dre als Motiv und dieses auf jenes als Ursach seiner Bewegung wirft. Namlich wir finden an zwei Stellen bieselben Worte: Physic. Lib. II, c. 3. und Metaph. Lib. V, c. 2. Εστι δε τινα και αλληλων αιτια όιου το πονειν αιτιον της ευεξιας, και άυτη του πονειν' αλλ' ου τον αυτον τρόπον, άλλα το μεν ws redos, to de ws aexy unyoews. Nahme er noch außerbem eine eigentliche Wechselwirkung an; so wurde er sie hier aufführen, ba er an beiben Stellen beschäftigt ist, sammtliche mögliche Arten von Ursachen aufzuzählen. In den Analyt. post. Lib. II, c. 11, spricht er von einem Kreislauf der Ursachen und Wirkungen, aber nicht von einer Wechselwirkung.

4) Die Kategorien der Modalität haben vor allen übrigen den Vorzug, daß das was durch jede derselben ausgedrückt wird, der Urtheilsform von der es abgeleitet ist, doch wirklich entspricht, was bei den andern Kategorien fast gar nicht der Fall ist, indem sie meistens mit dem willkührlichsten Zwange aus den Urtheilsformen herausdeducirt sind.

Daß also die Begriffe des Möglichen, Wirklithen und Nothwendigen es sind, welche die proble= matische, assertorische und apodiktische Form des Urtheils veranlassen, ist vollkommen mahr. Daß aber jene Begriffe besondre, ursprüngliche und nicht weiter abzuleitende Erkenntnifformen des Verstandes maren, ist nicht mabr. Wielmehr stammen sie aus ber einzi= gen ursprünglichen und baber a priori uns bewußten Form alles Erkennens her, aus dem Sage vom Grunde, und zwar unmittelbar aus diesem die Er= fenntniß ber Mothwenbigfeit, hingegen erst indem auf diese die Reflerion angewandt wird, entstehn die Begriffe von Zufälligkeit, Möglichkeit, Unmöglichkeit, Wirklichkeit. Alle biese urstanden baber feineswegs aus einer Beiftesfraft, bem Berftanbe, fondern entstehn durch den Konflift des abstraften Erkennens mit bem intuitiven, wie man fogleich febn wird.

Ich behaupte, daß Nothwendig-fenn und Folge aus einem gegebenen Grunde senn, burchaus Bech= selbegriffe und völlig identisch sind. Als nothwendig fonnen wir nimmermehr etwas erkennen, ja nur benten, als sofern wir es als Folge eines gegebenen Grundes ansehn: und weiter als diese Abhangigkeit, Dieses Gesetsenn burch ein Underes und bieses un= ausbleibliche Folgen aus ihm, enthalt ber Begriff ber Nothwendigkeit schlechthin nichts. Er entsteht und besteht also einzig und allein durch Unwendung: bes Sages vom Grunde. Daher giebt es, gemäß ben verschiedenen Gestaltungen dieses Sages ein physisches Nothwendiges (ber Wirkung aus der Ursache), ein logisches (durch ben Erkenntnißgrund, in analy= tischen Urtheilen, Schlussen u. f. w.), ein mathematisches (nach dem Sennsgrunde in Raum und Zeit), und endlich ein praktisches Nothwendiges, womit wir

nicht etwa das Bestimmtsenn durch einen angeblichen kategorischen Imperativ, sondern die, bei gegebenem empirischen Karakter, nach vorliegenden Motiven nothwendig eintretende Handlung bezeichnen wollen.— Alles Nothwendige ist es aber nur relativ, nämlich unter der Voraussesung des Grundes, aus dem es folgt: daher ist absolute Nothwendigkeit ein Wisderspruch.

Das kontradiktorische Gegentheil, b. h. die Verneinung der Mothwendigkeit ist die Zufällig= feit. Der Inhalt dieses Begriffs ist daher nega= tiv, namlich weiter nichts als dieses: Mangel ber burch ben Sag vom Grund ausgebruckten Verbindung. Folglich ist auch das Zufällige immer nur relativ: namlich in Beziehung auf etwas, bas nicht sein Grund ift, ift es ein solches. Jedes Objekt, von welcher Urt es auch sei, z. B. jede Begebenheit in der wirklichen Welt, ist allemal nothwendig und zufällig zugleich: nothwendig in Beziehung auf das Eine, das ihre Ursache ist; zufällig in Be= ziehung auf alles Uebrige. Denn ihre Berührung in Zeit und Raum mit allem Uebrigen ift ein bloßes Busammentreffen, ohne nothwendige Verbindung: ba= her auch die Worte Zufall, συμπτώμα, accidens. So wenig baber als ein absolut Nothwendiges ift ein absolut Zufälliges benkbar. Denn dieses lettere ware eben ein Objekt, welches zu keinem andern im Berhaltniß ber Folge zum Grunde ftande. Unverstellbarkeit eines solchen ist aber grade der negative Inhalt bes Sakes vom Grunde, melder also erst umgestoßen werden mußte, um ein absolut Zu= fälliges zu benken: dieses selbst hatte aber alsbann auch alle Bedeutung verloren, da der Begriff des Zufälligen solche nur in Beziehung auf jenen Sas: hat und bebeutet daß zwei Objekte nicht im Verhaltniß von Grund und Folge zu einander stehn.

In der Matur, sofern sie anschauliche Worstellung ist, ist alles was geschieht nothwendig: benn es geht aus seiner Ursache hervor. Betrachten wir aber : dieses Einzelne in Beziehung auf das übrige, welches nicht seine Ursache ist; so erkennen wir es als zufälztig: welches aber schon eine abstrakte Resterion ist. Abstrahiren wir nun ferner, bei einem Objekt der Natur, ganz von seinem Kausalverhältniß zu dem Uebrigen, also von seiner Nothwendigkeit und Zufalligkeit; so befaßt diese Art von Erkenntniß der Be-griff des Wirklichen, bei welchem man nur die Wirkung betrachtet, ohne sich nach ber Urfache umzusehn, in Beziehung auf welche man sie sonst nothwendig, in Beziehung auf alles Uebrige zufällig, nennen müßte. Da aber in der Natur Jedes aus einer Ursache hervorgeht; so ist jedes Wirkliche auch nothwendig: aber wieder auch nur fofern es zu dieser Zeit, an diesem Ort ist: benn allein barauf erstreckt sich die Bestimmung durch bas Gefes der Kausalität. Verlassen wir aber die anschaus liche Natur und gehn über zum abstrakten Denken; so können wir, in der Reflexion, alle Naturgesetze, die uns theils a priori, theils erst a posteriorit bekannt sind, uns vorstellen, und diese abstrakte Wors stellung enthält alles, was in der Ratur zu irgend einer Zeit, an ivgend einem Ort ift, aber mit Ubstraftion von jedem bestimmten Ort und Zeit: und damie eben, durch folche Reflexion, find wir ins weite Reich ber Möglich keit getreten. Was aber fogar auch hier feine Stelle findet, ift bas Unmoga liche. Es ist offenbar, waß Möglichkeit und Unmöglichkeit nur fur bie abstratte Erkenntniß ber Bernunft, nicht für die anschauliche Erkenntniß dasind:
obgleich die reinen Formen dieser es sind, welche der Vernunft die Bestimmung des Möglichen und Unmöglichen an die Hand geben. Je nachdem die Naturgeseße, von denen wir beim Denken des Möglichen
und Unmöglichen ausgehn, a priori oder a posteriori erkannt sind, ist die Möglichkelt oder Unmöglichkeit, eine metaphysische oder nur physische.

Aus dieser Darstellung, die keines Beweises bes
darf, weil sie sich unmittelbar auf die Erkenntniß des
Saßes vom Grunde und auf die Entwickelung der
Begriffe des Nothwendigen, Wirklichen und Möglischen stüßt, geht genugsam hervor, wie ganz grundlos Kants Unnahme von drei besondern Funktionen des
Verstandes für jene drei Begriffe ist und wie er hier
abermals durch kein Bedenken sich hat storen lassen
an der Durchführung seiner architektonischen Symsmetrie.

Diezu kommt nun aber noch ber sehr große Fehlet, daß er, : freilich nach bem Worgang ber früheren Philosophie, die Begriffe des Nothwendigen und Bufälligen mit einander verwechselt hat. Jene frühere Philosophie namlich hat die Abstraktion zu folgendem Misbrauch benutt. Es war offenbar, bag das, beffen Grund gesett ift, unausbleiblich folgt, b. h. nicht nichtsenn kann, also nothwendig ift. Un biefe lette Bestimmung aber hielt man sich ganz allein und fagte: nothwendig ift, was nicht anders senn kann, ober beffen Wegentheil unmöglich. Man ließ aber ben Grund und die Wurzel solcher Nothwendigkeit aus der Acht, übersah die darque sich ergebende Rekativität aller Rothwendigkeit und machte baburch die gang unbenfbare Fiftion von einem abfolut Roth= wendig engebe be von einem Etwas, beffen Dafenn

so unausbleiblich ware, wie die Folge aus dem Grunde, bas aber boch nicht Folge aus einem Grunde ware und baber von nichts abhienge: welcher Beisas eben eine absurde Petition ist, weil sie dem Sas vom Grunde miderstreitet. Bon biefer Fiftion nun ausgebend erklarte man, ber Wahrheit biametral entgegen, grade alles was durch einen Grund geset ift, für das Zufällige, indem man nämlich auf das Relative seiner Nothwendigkeit sah und diese verglich mit jener ganz aus ber Luft gegriffenen, in ihrem Begriff sich widersprechenden absoluten Nothwenbigkeit "). Diese grundverkehrte Bestimmung des Zufälligen behält nun auch Kant bei und giebt sie als Erklärung Kr. b. r. V. SS. 289 — 91, 301, 447, 486, 488. Er gerath babei sogar in ben au= genfälligsten Widerspruch mit sich selbst, indem er S. 301 sagt: "alles Zufällige hat eine Ursach," und hinzufügt: "Zufällig ift, beffen Nichtsenn moglich. " Was aber eine Ursache hat, bessen Nichtsenn ist burchaus unmöglich: also ist es nothwendig.

Ich füge bei dieser Gelegenheit noch einige Bemerkungen über jene Begriffe der Modalität hinzu. Da alle Nothwendigkeit auf dem Saße vom Grunde

<sup>\*)</sup> Man sehe Christian Wolfs "Bernünftige Gebanken von Gott, Welt und Seele" H. 577 — 579. — Sonderbar ist es, daß er nur das nach dem Sag vom Grunde des Werdens Nothe wendige, d. h. aus Ursachen geschehende, sur zufällig erklärt, hingegen das nach den übrigen Gestaltungen des Sages vom Grunde nothwendige, auch dafür anerkennt, z. B. was aus der essentia (Desinition) folgt, also die analytischen Urtheile, seener auch die mathematischen Wahrheiten. Als Grund hievon giebt er an, daß nur das Geset der Kausalität endlose Reihen, gebe, die andern Arten von Gründen aber endliche. Dies ist jedoch dei den Gestaltungen des Sages vom Grund im reinen Raum und Zeit gar nicht der Fall, sondern gilt nur vom lazgischen Erkenntnißgrund: für einen solchen hielt er aber die mathematische Rothwendigkeit. — Vergleiche einleitende Abholg. § 55.

beruht und ebendeshalb relativ ist; so sind alle a po= biftischen Urtheile ursprünglich und ihrer letten Bebeutung nach hypothetisch. Sie werden kategorisch nur durch den Zutritt einer assertorischen Minor, also im Schlußsaß. Ist diese Minor noch unentschieden, und wird diese Unentschiedenheit ausgedrückt; so giebt dieses das problematische Urtheil.

Was im Allgemeinen (als Regel) apobiftisch ist (ein Maturgeset) ist in Bezug auf einen einzelnen Fall immer nur problematisch, weil erst die Bedin-gung wirklich eintreten muß, die ben Fall unter die Regel sest. Und umgekehrt, was im Einzelnen als solches nothwendig (apodiktisch) ist (jede einzelne Versänderung, nothwendig durch ihre Ursache) ist überhaupt und allgemein ausgesprochen wieder nur proble= matisch: weil die eingetretene Urfach nur den einzel= nen Fall traf, und bas apodiftische, immer hppothetische Urtheil stets nur allgemeine Gesetse aus= fagt, nicht unmittelbar einzelne Falle. — Diefes alles hat seinen Grund barin, bag bie Möglichkeit nur im Gebiet ber Reflexion und für die Vernunft ba ift, bas Wirkliche im Gebiet ber Unschauung und für ben Werstand; bas Mothwendige für beibe. dies ist auch der Anlaß und der Schlussel jener contentio meet duvaror zwischen dem Megariker Diodoros und Chrysippos bem Stoiker, welche Cicero vorträgt im Buche de fato. Dioboros sagt: "Nur mas wirklich wird, ist möglich gewesen: und alles Wirkliche ist auch nothwendig." — Chrysippos dagegen: "Es ist Vieles möglich, bas nie wirklich wird: benn nur das Mothwendige wird wirklich. " -

Da Nothwendigkeit einerlei ist mit Folge aus gegebenem Grunde, so muß sie auch bei jeder Ge=

staltung bes Sages vom Grunde als eine besondere erscheinen und auch ihren Gegensaß haben an der Möglichkeit und Unmöglichkeit, welcher immer erst durch Anwendung der abstrakten Betrachtung ber Vernunft auf den Gegenstand entsteht: daher stehen ben oben erwähnten vier Arten von Nothwendigkeiten. eben so viele Arten von Unmöglichkeiten gegenüber: also physische, logische, mathematische, praktische. Dazu mag noch bemerkt werden, daß wenn man ganz innerhalb des Gebietes abstrakter Begriffe sich halt, die Möglichkeit immer dem allgemeinern die Mothwendigkeit bem engern Begriff anhangt: z. B. "ein Thier kann senn ein Wogel, Fisch, Umphibie u. s. w." — "eine Nachtigall muß senn ein Wogel, dieser ein Thier, dieses ein Organismus, dieser ein Körper." — Eigentlich weil die logische Nothwendigkeit, deren Ausbruck ber Syllogismus ist, vom Allgemeinen auf das Besondere geht und nie umge= kehrt. — Dagegen ist in ber anschaulichen Natur (den Vorstellungen der ersten Klasse) eigentlich alles nothwendig, durch das Gesetz der Kausalität: bloß die hinzutretende Resterion kann es zugleich als zufällig auffassen, es vergleichend mit dem was nicht dessen Ursache ist, und auch als bloß und rein wirks lich, burch Absehn von aller Rausalverknupfung: nur bei dieser Klasse von Vorstellungen hat eigentlich ber Begriff des Wirklichen Statt, wie auch schon die Abstammung des Worts vom Kausalitätsbegriffe anzeigt. — In der dritten Klasse der Vorstellungen, der reinen mathematischen Anschauung, ist, wenn man ganz innerhalb berfelben sich halt, lauter Nothwen= digkeit: Möglichkeit entsteht auch hier bloß burch Be= ziehung auf die Begriffe ber Reflerion: z. B. "ein Dreieck fann senn recht=, stumpf=, gleich=winklicht; muß senn mit brei Winkeln, Die zwei rechte betra=

gen." Also zum Möglichen kommt man hier nur durch Uebergang vom Anschaulichen zum Abstrakten.

Mach dieser Darstellung, welche die Erinnerung, sowohl an bas in der einleitenden Abhandlung, als im ersten Buch gegenwartiger Schrift Gesagte vor-ausset, wird hoffentlich über ben mahren und sehr verschiedenartigen Ursprung jener Formen der Urtheile, welche die Tafel vor Augen legt, weiter fein Zweifel fenn, wie auch nicht über bie Unzulässigkeit und gangliche Grundlosigkeit ber Unnahme von zwolf besonberen Funktionen bes Werstandes zur Erklarung berfelben. Von dieser letteren geben auch schon manche einzelne und sehr leicht zu machende Bemerkungen Unzeige. So gehört z. B. große Liebe zur Sym= metrie und viel Vertrauen zu einem von ihr genom= menen Leitfaben bazu, um anzunehmen, ein bejahendes, ein kategorisches und ein affertorisches Urtheil seien brei so grundverschiebene Dinge, baß sie berechtigten zu jedem berfelben eine ganz eigenthumliche Junktion bes Verstandes anzunehmen.

Diese Kategorientasel soll nun der Leitsaden senn, nach welchem jede metaphysische, ja jede wissenschaftliche Betrachtung anzustellen ist. (Prolegomena S. 121—22). Und in der That ist sie nicht nur die Grundlage der ganzen Kantischen Philosophie und der Typus, nach welchem deren Symmetrie überall durchgesührt wird, wie ich bereits oben gezeigt habe; sondern sie ist auch recht eigentlich das Bett des Prokrustes geworden, in welches Kant jede mögliche Betrachtung hineinzwängt, durch eine Gewaltthätigkeit, die ich jest noch etwas näher beleuchten werde. Was mußten aber bei einer solchen Gelegenheit nicht erst die imitatores, servum pecus thun! Man hat es

Jene Gewaltthätigkeit also wird baburch ausgeübt, daß man bie Bedeutung ber Ausbrucke, welche die Titel, Formen der Urtheile und Kategorien bezeichnen, gang bei Seite sest und vergißt, und sich allein an diese Ausbrucke selbst balt. Diese sind aber sehr willkührlich gewählt: benn ben Umfang ber Begriffe hatte man auch wohl noch anders als durch das Wort Quantitat bezeichnen können, obwohl grade dieses noch besser, als die übrigen Titel der Rategorien, zu seinem Gegenstande paßt. Schon bas Wort Qualitat hat man offenbar nur gewählt aus der Gewohnheit der Quantitat die Qualitat ge genüber zu stellen: benn fur Bejahung und Berneinung ist der Name Qualität doch wohl so willkuhr-Uch ergriffen, als irgend ein andrer nur senn konnte. Nun aber wird von Kant, bei jeder Betrachtung Die er anstellt; jebe Quantitat in Zeit und Raum, und jebe mögliche Qualität von Dingen, physische, moralische u. s. w. unter jene Rategorientitel gebracht; obgleich zwischen diesen Dingen und jenen Titeln der Formen des Urtheilens und Denkens nicht das mins beste gemeinsame ist außer ber zufälligen, willkührlis chen Benennung. Man muß alle Hochachtung, die man Kanten übrigens schuldig ift, sich gegenwärtig halten, um nicht seinen Unwillen über biefes Berfahren in harten Ausbrucken zu außern. — Das nadifte Beispiel liefert uns gleich die reine physiologische Tafel allgemeiner Grundsage ber Naturwissen= schaft. - Was in aller Welt hat, die Quantitat ber Urtheile damit zu thun, daß jede Anschauung eine ertensive Große hat? was die Qualitat ber Urtheile damit, daß jede Empfindung einen Grad hat? — Mehrere wo möglich noch grellere Beispiele liefert Die Lafel ber Rategorien ber Freiheit! in ber Rrit. b. praft. Bern. - ferner in der Krit. b. Urtheilskraft das erste Buch, welches das Geschmacksurtheil nach den vier Titeln der Kategorien durch=
geht: endlich die Metaphysischen Anfangsgrunde der Naturwissenschaft, die ganz nach der Kategorientasel zugeschnitten sind, wodurch eben vielleicht das Falsche und Verkehrte, welches dem Wahren und Vortresselichen dieses wichtigen Werkes hin und wieder beigemischt ist, hauptsächlich veranlaßt worden. Man sehe nur am Ende des ersten Hauptstücks, wie die Einheit, Vielheit, Allheit der Richtungen der Linien den nach der Quantität der Urtheile so benannten Kategorien entsprechen soll.

Der Grundsaß ber Behantlichkeit ber Substang ift aus der Rategorie der Subsistenz und Inharenz abgeleitet. Diese fennen wir aber nur aus ber Form ber kategorischen Urtheile, b. i. aus ber Werbindung zweier Begriffe als Subjekt und Prabi= tat. Die gewaltsam ist baber von dieser einfachen, rein logischen Form jener große metaphysische Grundsaß abhängig gemacht! Allein es ist auch nur pro forma und der Symmetrie wegen geschehn. Der Beweis, der hier für diesen Grundsatz gegeben wird, sest deffen vermeintlichen Ursprung aus bem Verstande und aus ber Rategorie gang bei Seite, und ist aus ber reinen Unschauung ber Zeit geführt. Aber auch bieser Beweis ist ganz unrichtig. Es ist falsch, daß es in ber blogen Zeit eine Gimultaneitat und eine Dauer gebe: diese Vorstellungen gehn allererst hervor aus ber Vereinigung des Raumes mit der Zeit, wie ich bereits gezeigt habe in ber einleitenden Abbandlung, S. 19, und noch weiter ausgeführt S. 12 - 15 gegenwärtiger Schrift: beibe Auseinandersegungen muß ich zum Verständniß des Folgenden voraussetzen. Es

ist falsch, bag bei allem Wechsel die Zeit selbst bleibe: vielmehr ist grade sie selbst das fließende: eine bleibende Zeit ist ein Widerspruch. Kants Beweis ist unhaltbar, so sehr er ihn auch mit Sophis= men gestüßt hat. — Jedoch wird allerdings die Beharrlichkeit der Materie a priori und als nothwendig erkannt, welche Erkenntniß aber zuerst als unmittelbar und intuitiv ins Bewußtseyn kommt: zur mittelbaren, abstraften, reflektiven Erkenntnig fann sie nur erhoben werden, indem man sie ableitet aus ber an ber eben angeführten Stelle unsers ersten Buchs bargethanen Wahrheit, daß bas Wesen der Materie in ber ganglichen Bereinigung von Raum und Zeit besteht, welche Vereinigung nur mittelft der Vorstellung der Rausalität möglich ist, folglich nur für ben Werstand, ber nichts, als bas subjektive Kor= relat der Rausalität ist, daber auch die Materie nie anders als wirkend, b. h. durch und durch als Rausalitat erkannt wird, Senn und Wirken bei ihr Eins ist, welches schon das Wort Wirklichkeit andeu-Innige Vereinigung von Raum und Zeit, Raufalität, Materie, Wirklichkeit, - find also Eines, und das subjektive Korrelat Dieses Einen ift ber Berstand. Die Materie muß die sich widerstreitenden Eigenschaften ber beiben Saktoren, aus benen sie bervorgeht, an sich tragen, und die Vorstellung der Rausalität ist es, die das Widersprechende beider aufhebt und ihr Zusammenbestehn faßlich macht bem Berstande, burch ben und für den allein die Materie ist und bessen ganzes Vermögen im Erkennen von Ursach und Wirkung besteht: für ihn also vereinigt sich in der Materie der bestandlose Fluß der Zeit, als Wechsel ber Accidenzien auftretend, mit ber starren Unbeweglichkeit des Raumes, die sich darstellt als das Beharren ber Substanz. Denn vergienge, wie bie

Accidenzien, so auch die Substanz; so wurde die Erscheinung vom Raume ganz losgerissen und gehörte nur noch ber blogen Zeit an: Die Welt ber Erfahrung mare aufgeloft, burch Bernichtung ber Materie, Unnihilation. — Aus dem Untheil also, den ber Raum an der Materie, D. i. an allen Erscheinungen ver Wirklichkeit hat, — indem er der Gegensatz und das Wiverspiel der Zeit ist und daher an sich und außer dem Verein mit jener gar keinen Wechsel kennt, — mußte jener Grundsaß von ber Beharrlichkeit der Substanz, den Jeder als a priori gewiß anerkennt, abgeleitet und erklart werben, nicht aber aus der bloßen Zeit, welcher Kant zu diesem Zweck gang widersinnig ein Bleiben angedichtet bat. -Megativ läßt sich der Grundsag entwickeln aus bein uns a priori bewußten Geset ber Rausalität, beffen Bultigfeit wir immer nur auf bie Zustanbe, nie auf Die Materie ausbehnen.

Die Unrichtigkeit des jest folgenden Beweises der Apriorität und Nothwendigkeit des Gesesses der Rausalität, aus der bloßen Zeitfolge der Begebensheiten, habe ich ausführlich dargethan in der einleistenden Abhandlung h. 24, darf mich also hier nur darauf berusen \*). Ganz eben so verhält es sich mit dem Beweise der Wechselwirkung, deren Begriff ich sogar oben als nichtig darstellen mußte. — Auch über die Modalität, von deren Grundsäsen nun die Aussührung folgt, ist schon das Nothige gesagt.

<sup>\*)</sup> Mit jener meiner Wiberlegung des Kantischen Beweises kann man beliebig die früheren Angriffe auf denselben vergleichen von Feber "über Zeit, Raum und Kausalität" S. 283 und von G. E. Schulze, "Krit. d. theor. Phil." Bd. 2. S. 422—442.

Aber immer von Neuem tritt dem Leser der Rritik der reinen Vernunft jener Haupt = und Grund= fehler Kants, welchen ich oben aussührlich gerügt habe entgegen, die ganzliche Nichtunterscheidung der abstraften, diskursiven Erkenntniß von der intuitiven. Diese ist es, welche eine beständige Dunkelheit über Rants ganze Theorie des Erkenntnisvermogens verbreitet und den leser nie wissen läßt, wovon jedesmal eigentlich die Rede ist; so daß er, statt zu verstehn, immer nur mutmaaßt, indem er bas jedesmal Besagte abwechselnd vom Denken und vom Anschauen zu verstehn versucht und stets in der Schwebe bleibe. Jener unglaubliche Mangel ber Besinnung über bas Wesen der anschaulichen und der abstrakten Vorstels lung bringt nun S. 309 und 314 Kanten zu ber monstrosen Behauptung, daß es ohne Denken, also ohne abstrakte Begriffe, gar keine Erkenntniß eis nes Gegenstandes gebe und daß die Unschauung, weil sie kein Denken ist, auch gar kein Erkennen sei und überhaupt nichts, als eine bloße Uffektion der Sinnlichkeit, bloße Empsindung! Ja noch mehr, daß Anschauung ohne Begriff ganz leer sei; Begriff ohne Unschauung aber immer noch etwas (S. 309.) Dies ift nun bas grabe Begentheil ber Wahrheit: benn eben Begriffe erhalten alle Bebeutung, allen Inhalt, allein aus ihrer Beziehung auf anschauliche Vorstellungen, sie sind eben nur wieder deren Vorsstellung, sind der Rester. Anschauungen hingegen haben an sich unmittelbare und sehr große Bedeutung (in ihnen ja objektivirt sich der Wille, das Ding an sich): sie vertreten sich selbst, sprechen sich selbst aus, haben nicht bloß entlehnten Inhalt, wie Die Begriffe: benn über sie herrscht ber Sat vom Grunde nur als Gesetz ber Kaufalität, und bestimmt als solches nur ihre Stelle in Raum und Zeit; nicht

aber bedingt er ihren Inhalt und ihre Bedeutsam= keit, wie es bei ben Begriffen der Fall ist, wo er vom Grunde bes Erkennens gilt. - Jene heillose Vermischung des Denkens und Anschauens tritt recht grell-hervor in dem Sat (S. 324.) "daß ein Begriff seinen Ort entweber in ber Sinnlichfeit ober im reinen Berftande habe." Uebrigens fieht es aus, als ob Rant grade hier recht eigentlich darauf ausgehen wolle, die anschauliche und die abstrafte Vorstellung zu unterscheiden: er wirft Leibnitzen und Locken vor, jener hatte alles zu abstrakten, Dieser zu anschaulichen Worstellungen gemacht. bes kommt doch zu keiner Unterscheidung: und wenn gleich locke und Leibnis wirklich jene Fehler begien= gen; fo fallt Ranten felbst ein britter, jene beiben umfassender Fehler zur Last, nämlich . Unschauliches und Abstraftes bermaagen vermischt zu haben, daß ein monftrofer Zwitter von beiden entstand, ein Unbing, von bem feine beutliche Worstellung möglich ist und welches baber nur bie Schuler verwirren, betauben und in Streit verfegen mußte.

Mehr als irgendwo treten noch Denken und Unschauung auseinanander im Kapitel von der Umphisbolie der Resterionsbegriffe, indem zulest gesagt wird; es könne möglicherweise eine von der unfrigen ganz versthiedene Art der Anschauung geben, auf dieselbe unsre Kategorien aber doch anwendbar senn, daher die Objecte jener supponirten Anschauung die Noumena wären, Dinge die sich von uns bloß denken ließen, aber da uns die Anschauung, welche jenem Denken Vebeutung gäbe, sehle, ja gar ganz problematisch sei; so wäre der Gegenstand jenes Denkens auch bloß eine ganz unbestimmte Möglichkeit. Ich habe oben durch angesührte Stellen gezeigt, daß Kant, im größten

Widerspruch mit sich, die Kategorien balb als Bedingung der anschaulichen Vorstellung, bald als Funktionen des bloß abstraften Denkens aufstellt. treten sie nun ausschließlich in letterer Bedeutung auf und es scheint ganz und gar, als wolle er ihnen bloß ein diskursives Denken zuschreiben. Ist aber dies wirklich seine Meinung, so hatte er boch nothwendig am Unfange ber transscendentalen logit, ebe er die ver-Schiedenen Funktionen des Denkens fo weitlauftig fpecifizirte, bas Denken überhaupt farakterisiren sollen, es folglich vom Unschauen unterscheiben, zeigen follen. welche Erkenntnis das bloße Anschauen gebe und welche neue im Denken hinzukomme. Dann batte man ge= wußt, wovon er eigentlich redet, ober vielmehr, bann wurde er auch ganz anders geredet haben, nämlich einmal vom Unschauen und bann vom Denken, statt. baß er jest es immer mit einem Mittelbing von bei= ben zu thun hat, welches ein Unding ift. Dann ware auch nicht jene große lucke zwischen ber transsc. Hesthes tik und transsc. Logik, wo er, nach Darstellung ber bloßen Form ber Unschauung, ihren Inhalt, Die ganze empirische Wahrnehmung, eben nur abfertigt mit bem "fie ist gegeben," und nicht fragt, wie sie zu Stande fommt, ob mit ober ohne Berstand; sondern mit einem Sprunge zum abstrakten Denken übergeht und nicht einmal zum Denken überhaupt, sondern gleich zu gewissen Denkformen, und kein Wort varüber sagt, was Denken sei, was Begriff, welches das Verhältniß des Abstraften und Diskursiven zum Konfreten und Intuitiven, welches der Unterschied zwischen ber Erkenntniß des Menschen und ber des Thieres, und was die Vernunft sei. Nachdem er nun bie Rategorien und was aus ihnen folgt weitlauftig abgehandelt hat, flickt er zwischen ihnen und der Un= schauung noch jenes Unding, die Schemate ber reinen

42 \*\*

Verstandesbegriffe, ein, bei benen kein Mensch etwas bestimmtes benken kann und über beren Unmöglichsteit ich in der einleitenden Abhandlung J. 29 genugsam geredet habe.

Eben jener von Kant ganz übersehene Unterschied awichen abstrakter und anschaulicher Erkenntniß mar es aber, welchen die alten Philosophen burch Canoueva und vooupeva bezeichneten \*) und deren Gegensaß und Inkommensurabilität ihnen so viel zu schaffen machte, in den Philosophemen der Eleaten, in Platons lehre von ben Ibeen, in ber Dialektif ber Megarifer und spater ben Scholastikern im Streit zwischen Nominalismus und Realismus, zu welchem ben sich spat entwickelnden Reim schon die entgegengesette Geistesrichtung bes Platon und des Aristoteles enthielt. Rant aber, ber, auf eine unverantwortliche Weise, die Sache ganzlich vernachläffigte, zu beren Bezeichnung jene Worte Oawoueva und vooupeva bereits eingenommen waren, bemachtigt sich nun ber Worte, als waren sie noch herrenlos, um seine Dinge an sich und seine Erscheis nungen bamit zu bezeichnen.

Ich komme zur transscendentalen Dialektik. Kant erösnet sie mit der Erklärung der Vernunft, welches Vermögen in ihr die Hauptrolle spielen soll, da bisher nur Sinnlichkeit und Verstand auf dem Schauplaß waren. Ich habe schon oben, unter seinen verschiedenen Erklärungen der Vrnunft, auch von der hier gegebenen, "daß sie das Vermögen der Principien sei" geredet. Hier

<sup>\*)</sup> Siehe Sext. Empir. Pyrrhon. hypotyp, Lib. I, c 13.

wird nun gelehrt, alle bisher betrachteten Erkenntniffe a priori, welche die reine Mathematik und reine Naturwissenschaft möglich machen, geben bloße Regeln und keine Principien, weil sie aus Unschauungen und Formen ber Erfenntniß hervorgebn, nicht aber aus blogen Begriffen, welches erforbert fei, um Princip zu heißen. Ein solches soll bemnach eine Erfenntniß aus blogen Begriffen fenn und bennoch synthetisch. Dies ist aber schlechthin unmöglich. Mus blogen Begriffen konnen nie andre, als analy= tische Gase bervorgebn. Sollen Begriffe sonthetisch und boch a priori verbunden werden; so muß nothwendig diese Verbindung burch ein Drittes vermittelt senn, burch eine reine Unschauung ber formellen Moglichkeit ber Erfahrung, so wie die sonthetischen Ur= theile a posteriori, durch die empirische Unschauung vermittelt sind: folglich kann ein synthetischer Sas a priori, nie aus blogen Begriffen hervorgehn. Ueberhaupt aber ist uns a priori nichts weiter bewußt als ber Sas vom Grunde in seinen verschiedenen Gestaltungen, und es sind baber feine andere synthetische Urtheile a priori möglich als die, welche aus dem was jenem Sage ben Inhalt giebt hervorgehn.

Inzwischen tritt Kant endlich mit einem seiner Forderung entsprechenden angeblichen Princip der Verznunft hervor, aber auch nur mit diesem einen, aus dem nachher andre Folgesäße fließen. Er trägt es selbst noch durch Undeutlichkeit, Undestimmtheit und Zerstückezlung in ein Dämmerlicht gebracht vor: (S. 364 und 379) es ist aber, deutlich ausgesprochen folgendes: "Wenn das Bedingte gegeben ist, so muß auch die Totalität seiner Bedingungen, mithin auch das Undedingte, dadurch jene Totalität allein vollzählig wird, gegeben senn." Synthetisch ist nun der Sas allerdings: denn

analytisch folgt aus dem Begriff des Bedingten nichts weiter als der Ber Bedingung. Aber Wahrheit a priori hat er nicht, auch nicht a posteriori, sondern et erschleicht sich seinen Schein von Wahrheit auf eine fehr feine Weise, die ich jest aufdecken muß. Unmittelbar und a priori haben wir bie Erfenntnig, welche der Sas vom Grunde in seinen vier Gestaltungen ausdrickt. Von dieser unmittelbaren Erkennenis find alle abstrakten Ausdrücke des Sages vom Grunde schon entlehnt und sind also mittelbar: noch mehr aber beren Folgesätze. Ich habe schon oben erörtert, wie die abstrafte Erkenntniß, oft mannigfaltige intuitive Erkennenisse in eine Form ober einen Begriff so vereint, daß sie nun nicht mehr git unterscheiben sind: Daher sich die abstrakte Erkenntniß zur intuitiven verhalt, wie der Schatten zu den wirklichen Gegenstänben, deren große Martnigfaltigkeit er durch einen fie alle befassenden Umrig wiedergiebt. Diesen Schatten benußt nun das angebliche Princip der Vernunft. Um aus dem Sag vom Grunde bas Unbevingte, welches ihm gradezu widerspricht, doch ju folgern, verläßtues Flüglich die unmittelbare, anschauliche Erkenntniß des Inhalts des Saßes vom Grunde in seinen einzelnen Bestalten, und bedient sich nur ber abstraften Begriffe, Die aus jener abgezogen sind und nur durch jene Werth und Bedeutung haben, dum in den weiten Umfang iener Begriffe sein- Unbedingtes irgendwie einzuschwärgen. Sein Verfahren wird burch bialektische Ginkleibung am beutlichsten: 31281 for ,, Wenn das Bebingte baift, muß auch feine Bedingung gegeben fenn, und zwat gang, alfo vollständig, also die Totalität feiner Bedinglingen, folglich, wenn sie eine Reihe aus-Machen, vie ganze Reihe, Folgtich auch ver erste Un-Mang Berselben gilalso vas Uhbedingte. ... Stebei ist Schön fatsch, bag vie Bedingungen zu einem Beding-

months (country)

fen als solche eine Reihe ausmachen können. Wiel= mehr muß zu jedem Bedingten Die Totalität feiner Bedingungen in seinem nachsten Grunde, aus bem es unmittelbar hervorgeht und der erst dadurch zu= reichen der Grund ist, enthalten senn. So z. B. Die verschiedenen Bestimmungen des Zustandes welcher Ursach ist. Die Reihe aber, z. B. die Kette der Ursachen, entsteht nur badurch, daß wir das, was soeben die Bedingung war, nun wieder als ein Be-dingtes betrachten, wo dann aber sogleich die ganze Operation von vorne anfangt und ber Sat vom Grunde mit seiner Forderung von Neuem auftritt. Die aber kann es zu einem Bedingten eine eigentliche successive Reihe von Bedingungen geben, welche bloß als solche und des endlichen legten Bedingten wegen baftanben; sondern es ift immer eine abwechselnde Reihe von Bebingten und Bedingungen: bei febem juruckgelegten Gliebe aber ist die Rette unterbrochen und die Forderung bes Sages vom Grunde ganglich getilgt: fie hebt von Neuem an, indem die Bedingung zum Be-dingten wird. Also fordert der Satz vom zureich en den Grunde immer nur die Bollständigkeit der nachsten Bedingung, nie die Vollständigkeit einer Reihe. Uber eben dieser Begriff von Vollständig= teit der Bedingung läßt unbestimmt, ob solche eine simultane oder successive senn soll: und indem nun letteres gewählt wird, entsteht die Forderung einer vollständigen Reihe auf einander folgender Bedin= gungen. Bloß durch eine willkührliche Abstraktion wird eine Reihe von Ursachen und Wirkungen als eine Reihe von lauter Urfachen angesehn, die bloß der letzten Wirkung wegen da waren und daher als beren zureichender Grund gefordert wurden. Bei naherer und besommener Betrachtung und herabsteigend von der unbestimmten Allgemeinheit der Abstraftion

jum einzelnen bestimmten Realen, findet fich bingegen, bag bie Forberung eines gureichen ben Grundes bloß auf die Vollständigkeit ber Bestimmungen ber nach sten Ursache geht, nicht auf die Vollständig= feit einer Reihe. Die Forderung des Sages vom Grunde erlischt vollkommen in jedem gegebenen zureichenden Grunde. Sie hebt aber alsbald von Neuem an, indem dieser Grund wieder als Folge betrachtet wird: nie aber forbert sie unmittelbar eine Reihe von Aber wenn man, statt zur Sache felbst ju gehn, sich innerhalb ber abstraften Begriffe balt, fo find jene Unterschiede verschwunden: bann wird eine Rette von abwechselnden Urfachen und Wirkungen, ober abwechselnden logischen Grunden und Folgen für eine Rette von lauter Urfachen ober Grunden gur legten Wirkung ausgegeben, und die Wollstandigfeit ber Bedingungen, burch bie ein Grund erft gureichend wird, erscheint als eine Wollstanbigfeit jener angenommenen Reihe von lauter Grunden, Die nur der letten Folge wegen ba waren. Da tritt bann bas abstrakte Bernunftprincip febr feck mit feiner Forderung des Unbedingten auf. Aber um die Ungultigkeit berselben zu erkennen, bedarf es noch fei= ner Kritif ber Vernunft mittelst Antinomien und beren Auflösung, sondern nur einer Kritik ber Bernunft, in meinem Sinne verstanden, nämlich einer Untersuchung des Berhaltnisses der abstrakten Erkennt= niß zur unmittelbar intuitiven, mittelft Berabsteigen von der unbestimmten Allgemeinheit jener zur festen Bestimmtheit dieser. Mus solcher ergiebt sich dann hier, daß keineswegs das Wesen ber Vernunft im Forbern eines Unbedingten bestehe: benn sobald sie mit polliger Besonnenheit verfährt, muß sie selbst finden daß ein Unbedingtes gradezu ein Unding ist. Vernunft, als ein Erkenntnifvermögen, kann es im-

Country

mer nur mit Objekten zu thun haben: alles Objekt für das Subjekt aber ist nothwendig und unwiderruflich dem Sas vom Grunde unterworfen und anheimgefallen, sowohl a parte ante als a parte post. Die Gultigkeit des Sases vom Grunde liegt so sehr in der Form des Bewußtseyns daß man schlechterdings sich nichts objektiv vorstellen kann, davon kein Warum weiter zu fordern ware, also kein absolutes Absolutum, wie ein Brett vor dem Kopf. Daß Diesen oder Jenen seine Bequemlichkeit irgendwo stillstehn und ein solches Absolutum beliebig annehmen heißt, kann nichts ausrichten gegen jene unumstößliche Geswisheit a priori, auch nicht wenn man sehr vorsnehme Mienen dazu macht.

Rant, der sein angebliches Vernunftprincip feineswegs als objektiv gultig, sondern nur als subjektiv nothwendig behaupten will, beducirt es selbst als solthes nur burch ein seichtes Sophisma, S. 364. Mam= lich, weil wir jede uns befannte Bahrheit unter eine allgemeinere zu subsumiren suchen, so lange es geht; so soll dieses nichts anderes senn als eben schon die Jago nach dem Unbedingten, das wir voraussetzten. In Wahrheit aber thun wir durch solches Suchen nichts anderes, als daß wir die Wernunft, b. h. je= nes Vermogen abstrafter allgemeiner Erkenntniß, welthes den besonnenen, sprachbegabten, benkenden Menschen vom Thier, bem Sflaven ber Gegenwart, un= terscheidet, anwenden und zweckmäßig gebrauchen zur Bereinfachung unfrer Erkenntniß burch Uebersicht. Denn der Gebrauch der Vernunft besteht eben darin, daß wir das Besondere durch das Allgemeine, den Fall burch die Regel, diesen burch die allgemeinere Regel erkennen, daß wir die allgemeinsten Gesichts= punkte suchen, durch welche Uebersicht eben unsre Er=

kenntniß fo febr erleichtert und vervollkommnet wied. daß daraus ber große Unterschied entsteht zwischen bent thierischen und dem menschlichen Lebenslauf und wiever zwischen dem Leben des gebildeten und dem des rohen Menschen. Nun findet allerdings die Reihe der Erkenntnißgrunde, welche allein auf dem Ge-biet des Abstrakten, also der Vernünft, existirt, alle-mal ein Ende beim Unbeweisbaren, d. h. bei einer Worstellung, die nach dieser Gestaltung bes Sages vom Grunde nicht weiter bedingt ist, also an dem a priori oder a posteriori unmittelbar anschaulichen Grunde des obersten Sages der Schlußkette. Ich habe sthon in der einleitenden Abhandlung S. 55 gezeigt, daß hier eigentlich die Reihe ber Erkenntnißgrunde übergeht in die ber Grunde des Werdens ober bes Senns. Diesen Umstand nun aber geltend machen wollen, um ein nach dem Gesetz der Raufalität Unbedingtes, sei es auch nur als Forderung, nachzuweifen; dies kann man nur, wenn man die Gestaltungen des Sages vom Grunde noch gar nicht unterschieden hat, sondern, an den abstrakten Ausdruck sich haltend, sie alle konfundirt. — Es ist also grunds falsch, daß unser Aufsuchen hoherer Erkenntnißgrunde, allgemeiner Wahrheiten, entspringe aus der Voraus= setzung eines seinem Dasenn nach unbedingten Db= jekts, ober nur irgend etwas hiemit gemein habe. Wie sollte es auch der Vernunft wesentlich senn, etwas vorauszuseßen, das sie für ein Unding erkennen muß, sobald sie sich besinnt. Bielmehr ist ber Ursprung jenes Begriffs vom Unbedingten nie in etwas anderm nachzuweisen, als in der Trägheit des Indivibuums, bas sich bamit aller fremden und eigenen fernern Fragen entledigen will, wiewoht ohne alle Recht= fertigung. public it junt Dates in the chiefully the

Diesem angeblichen Vernunftprincip nun spricht zwar Kant selbst die obsektive Gultigkeit ab, giebt es aber doch für eine nothwendige subjektive Voraussetzung und bringt so einen unauflöslichen Zwiespalt in unsre Erkenntniß, welchen er bald deutlicher hervorz treten läßt. Zu diesem Zweck entfaltet er jenes Ver-nunftprincip weiter, S. 379, nach der beliedten archi-tektonisch=symmetrischen Methode. Aus den drei Kategorien der Relation entspringen drei Urten von Schluffen, jede von welchen ben Leitfaben giebt zur Auffuchung eines besondern Unbedingten, veren es daher wieder drei giebt: Seele, Welt (als Objeft an sich und geschlossene Totalitat), Gott. Diebei ist nun sogleich ein sehr großer Widerspruch zu bemerken, von wel= them Kant aber keine Rotiz nimmt, weil er ber Symmetrie sehr gefährlich ware: zwei dieser unbedingten sind ja selbst wieder bedingt, durch das Dritte, namlich Seele und Welt durch Gott, der ihre hervorbringende Urfach ist: jene haben also mit diesem gar nicht das Pradikat der Unbedingtheit gemein, worauf es doch hier ankommt, sondern nur das des Erschtossensenns nach Principien der Erfahrung über bas Gebiet ber Möglichkeit berfelben hinaus.

Dies bei Seite geset, sinden wir in den drei Unbedingten, auf welche, nach Kant, jede Vernunft, ihren wesentlichen Gesetzen folgend, gerathen muß, die drei Hauptgegenstände wieder, um welche sich die ganze Scholastische Philosophie dreht, mit welchem Namen man, wie gesagt, alle Europäischen Philosophien, von der des Kirchenvaters Augustinus an, die auf Christian Wolf herab, bezeichnen kann. So zugänglich und geläusig jene Begriffe durch alle jene Philosophen phen auch jest der bloßen Vernunft geworden sind; so ist dadurch doch keineswegs ausgemacht, daß sie

auch ohne Offenbarung aus ber Entwickelung jeber Vernunft hervorgehn mußten: welches man schon bes= halb zu verneinen geneigt senn konnte, weil es ben Werth der Offenbarung, indem es fie überfluffig machte, schmalerte. Auch ware, um jenes auszumachen, die historische Untersuchung zu Hulfe zu nehmen, und so zu erforschen, ob manche alte oder nichteuropäische Wolker, besonders die Hindostanischen, und viele der altesten Griechischen Philosophen auch wirklich zu ienen Begriffen gelangt find, ober ob bloß wir, zu gut= muthig, sie ihnen zuschreiben, so wie die Griechen überall ihre Gotter wiederfanden. Wielleicht mare burch eine folche Untersuchung Kant einer schlimmen Nothwendigkeit überhoben worden, in die er jest gerath, indem er jene brei Begriffe aus der Matur ber Bernunft nothwendig entspringen laßt, und boch barthut, daß sie unhaltbar und von ber Vernunft nicht zu begrunden sind, und beshalb bie Wernunft selbst zum Gophisten macht, indem er G. 397 sagt: "Es sind "Sophistifationen, nicht bes Menschen, sondern ber "reinen Bernunft felbst, von benen felbst ber Bei-"seste sich nicht losmachen und vielleicht zwar nach "vieler Bemühung ben Jrrthum verhuten, ben Schein "aber, ber ihn unaufhörlich zwackt und afft, niemals .. loswerben fann. "

Sehr unglücklich ist aber für jene drei angeblich nothwendigen Produktionen der reinen theoretischen Vernunft der Name Iden gewählt und dem Platon entrissen, der damit die unvergänglichen Gestalten bezeichnete, welche, durch Zeit und Raum vervielfältigt, in den unzähligen, individuellen, vergänglichen Dingen unvollkommen sichtbar werden. Platons Ideen sind diesem zufolge durchaus anschaulich, wie auch das Wort, das er wählte, so bestimmt bezeichnet,

welches man nur burch Unschaulichkeiten ober Sicht barfeiten, entsprechend überfegen konnte. hat es sich zugeeignet, um das zu bezeichnen, was von saller Möglichkeit der Unschauung so ferne liegt, daß sogar das abstrafte Denken nur halb bazu gelangen kann. Das Wort Idee, welches Platon zuerst ein= führte, hat auch seitdem, zwei und zwanzig Jahrhun= berte hindurch, immer die Bedeutung behalten in der Platon es gebrauchte: benn nicht nur alle Philosophen des Alterthums, sondern auch alle Scholastifer und sogar die Kirchenväter und die Theologen des Mittel alters brauchten es allein in jener Platonischen Bed beutung, namtich im Sinn bes Lateinischen Wortes exemplar, wie Suarez ausdrücklich anführt in seiner 25sten Disputation sect. 1. - Daß' spater Englander und Franzosen die Armuth ihrer Sprachen zum Misbrauch jenes Wortes verleitete, ist schlimm genug, aber nicht von Gewicht. Kants Misbrauch bes Wortes 3bee, burch Unterschiebung einer neuen Bedeurung, welche am dunnen Faden des Nicht Objekt der Erfahrungsenn's, die es mit Platons Ideen, aber auch mit allen möglichen Schimaren gemein hat, herbeige= zogen wird, ist also burchaus nicht zu rechtfertigen.

Die Widerlegung der rationalen Psychologie, wir sie Kant giebt, hat im Ganzen sehr großes Verdienst und viel Wahres. Jedoch bin ich durchaus der Meinung, daß Kant bloß seiner Symmetrie zu Liebe den Vegriff der Seele aus jenem Paralogismus mittelst Anwendung der Forderung des Unbedingten auf den Vegriff Substanz, der die erste Kategorie der Relation ist, als nothwendig herleitet und bennach behauptet, daß auf diese Weise in jeder speculirenden Vernunft der Vegriff von einer Seele entstände. Bei

einer unbefangenen Nachforschung bes Ursprungs bieses Begriffs wird man hingegen finden, daß er, wie alle die transscendenten Begriffe, welche Kant Ideen nennt, nur dadurch entsteht, daß man ben Sag vom Grunde, die Form alles Objekts, auf das anwendet, was nicht Objekt ist, und zwar hier auf bas Subjekt des Erkennens und Wollens. Man betrachtet nämlich Erkennen, Denken und Wollen als Wirkun= gen, beren Ursache man sucht und ben Leib nicht bafür annehmen kann, fest also eine vom Leibe gang= lich verschiedene Ursache berselben. Auf diese Weise beweist der erste und der lette Dogmatiker bas Da= senn ber Geele: namlich schon Platon im Phabros; und auch noch Wolf: namlich aus dem Denken und, Wollen als den Wirkungen, die auf jene Ursache leiten. Erst nachbem auf diese Weise, burch Sypostasirung einer ber Wirkung entsprechenben Ursache, ber Begriff von einem immateriellen, einfachen, ungerstorbaren Wesen entstanden war, entwickelte und de= monstrirte diesen die Schule aus dem Begriff Sub= fang. Aber biefen hatte fie vorber gang eigens ju Diesem Behuf gebildet, burch folgenden Runstgriff.

Mit der ersten Klasse der Vorstellungen, d. h. der anschaulichen, realen Welt, ist auch die Vorstelzung der Materie gegeben, weil das in jener herrsschende Gesetz der Kausalität den Wechsel der Zusstände bestimmt, welche selbst ein Beharrendes vorzaussetzen, dessen Wechsel sie sind. Oben, beim Satzerung auf frühere Stellen, gezeigt, daß diese Vorzstellung der Materie entsteht, indem im Verstande, sür welchen allein sie da ist, durch das Gesetz der Kausalität (seine einzige Erkenntnißsorm) Zeit und Naum innig vereinigt werden und der Antheil des

Raumes an diesem Produkt als das Beharren der Materie, der Untheil der Zeit aber als der Wech= fel ber Zustande berselben sich barstellen. Rein für sich kann die Materie auch nur in abstracto gebacht, nicht aber angeschaut werden, da sie der Unschauung immer schon in Form und Qualität erscheint. Won diesem Begriff ber Materie ift nun Gubft ang mieber eine Abstraftion, folglich ein boberes Genus und ist baburch entstanden, daß man von dem Begriff der Materie nur das Pradikat der Beharrlichkeit stehn ließ, alle ihre übrigen wesentlichen Gigenschaften, Ausbehnung, Undurchdringlichkeit, Theilbarkeit u. s. w. aber wegdachte. Wie jedes bobere Genus enthält also ber Begriff Substanz weniger in fich als ber Begriff Mate'rie: aber er entbalt nicht dafür, wie sonst immer das bobere Genus, mehr unterisich, indem er nicht mehrere niedere genera, neben ber Materie, umfaßt; sondern biese bleibt die einzige mahre Unterart des Begriffs Substang, bas einzige Machweisbare, baburch fein Inhalt realisirt wird und einen Beleg erhalt. Der Zweck also, zu welchem sonst die Vernunft durch Ubstraktion einen hoheren Begriff hervorbringt, nämlich um in ihm mehrere, durch Mebenbestimmungen ver= schiedene Unterarten zugleich zu benken, bat bier gar nicht Statt: folglich ist jene Abstraktion entweder ganz zwecklos und mußig vorgenommen, ober sie hat eine heimliche Mebenabsicht. Diese tritt nun an's Licht, indem unter ben Begriff Substang, seiner ach= ten Unterart Materie eine zweite koordinirt wird, namlich die immaterielle, einfache, unzerstörbare. Substanz, Seele. Die Erschleichung diefes Begriffs geschah aber baburch, daß schon bei ber Bildung des hoheren Begriffs Substang geseswidrig und unlogisch verfahren wurde. In ihrem gesetzmä-

figen Gange bildet bie Vernunft einen hoheren Geschlechtsbegriff immer nur badurch, daß sie mehrere Urtbegriffe neben einander stellt, nun vergleichend. diskursio, verfährt und burch Weglassen ihrer Unterschiede und Beibehalten ihrer Uebereinstimmungen ben fie alle umfassenden aber weniger enthaltenden Geschlechtsbegriff erhalt: woraus folgt, daß die Artbegriffe immer bem Geschlechtsbegriff vorhergehn musfen. Im gegenwartigen Fall ist es aber umgekehrt. Bloß ber Begriff Materie war vor bem Geschlechtsbegriff Substanz ba, welcher ohne Unlag und folglich ohne Berechtigung, mußiger Weise aus jenem gebildet murbe, burch beliebige Weglaffung aller Bestimmungen besselben bis auf eine. Erst nachhet wurde neben ben Begriff Materie Die zweite unachte Unterart gestellt und fo untergeschoben. Bur Bildung biefer aber bedurfte es nun weiter nichts, als einer ausbrücklichen Verneinung bessen, was man vorher stillschweigend schon im hohern Geschlechtsbegriff weg. gelassen hatte, namlich Ausbehnung, Undurchdringlichkeit, Theilbarkeit. So wurde also ber Begriff Substang bloß gebildet, um bas Behifel gur Erschleichung des Begriffs der immateriellen Substanz zu senn. Er ist folglich sehr weit bavon entfernt für eine Rategorie oder nothwendige Funktion des Verstandes gelten zu können: vielmehr ist er ein hochst entbehrlicher Begriff, weil sein einziger wahrer Inhalt schon im Begriff ber Materie liegt, neben welchem er nur noch eine große Leere enthalt, Die burch nichts ausgefüllt werben kann, als burch bie erschlichene Rebenart immaterielle Gubstang, welche aufzunehmen er auch allein gebildet worden: weswegen er, ber Strenge nach, ganglich zu verwerfen und an seine Stelle überall ber Begriff ber Ma= terie gut fegen ift.

Die Kategorien waren für jedes mögliche Ding ein Bett des Prokrustes, aber die drei Urten ber Schlusse sind es nur für die drei sogenannten Ideen. Die Idee der Seele war gezwungen werden in der fategorischen Schlußform ihren Ursprung zu finden. Jest trifft die Reihe die dogmatischen Vorstellungen über das Weltganze, sofern es, als Objekt an sich, zwischen zwei Granzen, der des Kleinsten (Utom) und ber bes Größten (Weltgränzen in Zeit und Raum) gebacht wird. Diese muffen nun aus ber Form bes hnpothetischen Schlusses hervorgehn. Dabei ist an sich kein sonderlicher Zwang nothig. Denn bas hypothetische Urtheil hat seine Form vom Gage bes Grundes, und aus der besinnungslosen, unbedingten Unwendung dieses Saßes und sodann beliebiger Bei= seitelegung besselben entstehn in der That alle jene fogenannten Joeen, nicht die kosmologischen allein: nämlich vadurch daß, jenem Sage gemäß, immer nur die Abhangigkeit eines Objekts vom andern gefucht wird, bis endlich die Ermudung ber Einbil= bungskraft ein Ziel ber Reise schafft: wobei aus ben Augen gelassen wird, daß jedes Objekt, ja die gange Reihe berfelben und der Gat vom Grunde felbft in einer viel naberen und größeren Abhangigfeit flete, namlich in der vom erkennenden Subjekt, für deffen Objekte, b. h. Vorstellungen, jener Sat allein gultig ist, beren bloße Stelle in Raum und Zeit durch ihn bestimmt wird. Da alfo die Erkenntnifform aus welcher hier bloß die kosmologischen Ideen abgeleitet werden, nämlich der Sas vom Grund, der Ursprung aller vernunftelnden Hypostasirungen ist; so bedarf es dazu diesmal keiner Sophismen, desto mehr aber um jene Ideen nach den vier Titeln ber Kategorien zu flassifiziren.

- Jeit und Raum, also von den Gränzen der Welt in beiden, werden kuhn angesehn als bestimmt durch die Rategorie der Quantität, mit der sie offenbar nichts gemein haben, als die in der logif zufällige Bezeichnung des Umfangs des Subjektbegriffes im Urtheil durch das Wort Quantität, einen bildischen Ausdruck, statt dessen eben so gut ein andrer hatte gewählt werden können. Aber sur Kants liebe zur Symmetrie ist dies genug, um den glücklichen Zufall dieser Namengebung zu benußen und die trans scendenten Dogmen von der Weltausdehnung daran zu knüpfen.
- 2) Moch kuhner knupft Kant an die Quali= tat, b. i. die Bejahung oder Verneinung in einem Urtheil, die transscendenten Ideen über die Materie, wobei nicht einmal eine zufällige Wortahnlichkeit zunt Grunde ljegt: benn grabe auf die Quantitat und nicht auf die Qualitat der Materie bezieht sich ihre me= chanische, (nicht chemische) Theilbarkeit. Aber, was noch mehr ist, diese ganze Idee von der Theilbarkeit gebort gar nicht unter bie Folgerungen nach bem Sage vom Grunde, aus welchem, als bem Inhalt ber hppothetischen Form, boch alle kosmologischen Ibeen fliegen follen. Denn bie Behauptung auf welcher Rant babei fußet, bag bas Verhaltniß ber Theile jum Ganzen bas ber Bebingung zum Bebingten, also ein Verhaltniß gemaß bem Gas vom Grunde sei, ist ein zwar feines, aber Doch grundloses Sophisma. Jenes Verhaltniß stußt sich vielmehr auf den Sas vom Widerspruch. Denn das Ganze ist nicht durch die Theile, noch diese durch jenes; sondern beide sind nothwendig zusammen, weil sie Sines sind und ihre Trennung nur ein willkührlicher Uft

ist. Darauf beruht es, nach bem Saß vom Wiberspruch, daß, wenn die Theile weggedacht werden, auch das Ganze weggedacht ist, und umgekehrt; keisneswegs aber darauf daß die Theile als Grund das Ganze als Folge bedingten und wir daher, nach dem Saß vom Grunde, nothwendig getrieben würsden, die lesten Theile zu suchen, um daraus, als seinem Grunde, das Ganze zu verstehn. — So große Schwierigkeiten überwältigt hier die Liebe zur Symmetrie.

3) Unter ben Titel ber Relation wurde nun ganz eigentlich die Idee von der ersten Ursache der Welt gehören. Kant muß aber diese für den vierten Titel, den der Modalität, ausbewahren, sür den sonst nichts übrig bliebe und unter welchen er jene Idee dann dadurch zwängt, daß das Zufällige (d. h. nach seiner, der Wahrheit diametral entgegengesesten Erstlärung, jede Folge aus ihrem Grunde) durch die erste Ursache zum Nothwendigen wird. — Als dritte Idee tritt daher, zu Gunsten der Symmetrie, hier der Begriff der Freiheit auf, womit aber eigentlich doch nur die nun einmal allein hieher passende Idee von der Weltursache gemeint ist, wie die Anmertung zur Thesis des dritten Widerstreits deutlich aussagt. Der zte und 4te Widerstreit sind also im Grunde tautologisch.

Ueber alles dieses aber sinde und behaupte ich, daß die ganze Antinomie eine bloße Spiegelsechterei, ein Scheinkampf ist. Nur die Behauptungen der Antithesen beruhen wirklich auf den Formen unssers Erkenntnisvermögens, d. h., wenn man es objektiv ausdrückt, auf den nothwendigen, a priori gewissen, allgemeinsten Naturgeseßen. Ihre Beweise allein sind daher aus objektiven Gründen gesührt.

Hingegen haben die Behauptungen und Beweise ber Thefen keinen andern als subjektiven Grund, beruhen ganz allein auf der Schwäche bes vernünfteln= ben Individuums, bessen Einbildungskraft bei einem unendlichen Regressus ermubet und baher bemfelben durch willkührliche Voraussetzungen, die sie bestens zu beschönigen sucht, ein Ende macht. Dieserwegen ift ber Beweis für Die Thesis in allen vier Widerstreiten überall nur ein Sophisma; fatt daß der für die Un= tithesis eine unvermeidliche Folgerung ber Vernunft aus ben uns a priori bewußten Gesethen ber Welt als Vorstellung ist. Auch hat Kant nur mit vieler Muhe und Kunst die Thesis aufrecht erhalten konnen und sie scheinbare Ungriffe auf den mit ursprungli= cher Kraft begabten Gegner machen laffen. Biebei nun ist sein erster und durchgangiger Kunstgriff diefer, daß er nicht, wie man thut, wenn man sich der Wahrheit seines Sages bewußt ist, den nervus argumentationis hervorhebt und so isolirt, nackt und deutlich als nur immer möglich vor die Augen bringt; sondern vielmehr führt er auf beiden Seiten densel= ben unter einem Schwall überflussiger und weitlaufti= ger Sage verbeckt und eingemengt ein.

Die hier nun so im Widerstreit auftretenden Thesen und Antithesen erinnern an den dinaios und adinos doyos, welchen Sokrates in den Wolken des Avistophanes streitend auftreten läßt. Jedoch erstreckt sich diese Aehnlichkeit nur auf die Form, nicht aber auf den Juhalt; wie wohl diesenigen gern behaupten mochten, welche diesen spekulativesten aller Fragen der theoretischen Philosophie einen Einsluß auf die Moralität zuschreiben und daher im Ernst die These sür den dinaios, die Antithese aber sür den adinos doyos halten. Auf solche beschränkte und verkehrte kleine Geister Kücksicht zu nehmen, werde ich mich hier jedoch nicht bequemen und nicht ihnen, sondern der Wahrheit die Ehre gebend, die von Kant gestührten Beweise der einzelnen Thesen als Sophismen aufdecken, während die der Antithesen ganz ehrlich, aus objektiven Gründen geführt sind. — Ich seße voraus, daß man bei dieser Prüfung die Kantische Antinomie selbst immer vor sich habe.

Wollte man ben Beweis ber Thesis im ersten Widerstreit gelten lassen; so bewiese er zuviel, indem er eben so gut auf die Zeit selbst, als auf den Wech= sel in ihr anwendbar mare und baher beweisen murbe, daß die Zeit selbst angefangen haben muß, was wi= bersinnig ift. Uebrigens besteht bas Sophisma barin, daß statt der Unfangelosigkeit der Reihe der Zu= stande, wovon zuerst die Rede, ploglich die Endlosigfeit (Unendlichkeit) berselben untergeschoben und nun bewiesen wird, was Miemand bezweifelt, daß dieser das Vollendetsenn logisch widerspreche und bennoch jede Gegenwart bas Ende ber Vergangenheit sei. Das Ende einer anfangslosen Reihe läßt sich aber immer denken, ohne ihrer Anfangslosigkeit Abbruch zu thun: wie sich auch umgekehrt der Unfang einer endlosen Reihe benten läßt. Gegen bas wirklich richtige Argument der Antithesis aber, daß die Ver-änderungen der Welt ruckwärts eine unendliche Reihe von Veranderungen schlechthin nothwendig voraussetzen, wird gar nichts vorgebracht. Die Mog= lichkeit daß die Rausalreihe dereinst in einen absoluten Stillstand endige, konnen wir benken, keineswegs aber die Möglichkeit eines absoluten Unfangs \*).

<sup>\*)</sup> Daß die Unnahme einer Granze der Welt in der Zeit keines= wegs ein nothwendiger Gedanke der Vernunft sei, laßt sich sogar auch historisch nachweisen, indem die Hindus nicht einmat

In Hinsicht auf die raumlichen Granzen ber Welt wird bewiesen, baß wenn sie ein gegebenes Ganzes heißen soll, sie nothwendig Granzen haben muß: die Konsequenz ist richtig: nur war eben ihr vorderes Glied das, mas zu beweisen mar, aber un= bewiesen bleibt. Totalität fest Granzen, und Granzen seßen Totalität voraus: beibe zusammen werden hier aber willkührlich vorausgeseßt. — Die Antithesis liefert für diesen zweiten Punkt jedoch keinen so be= friedigenden Beweis als für den ersten, weil bas Gesetz ber Kausalität bloß in Hinficht auf die Zeit, nicht auf ben Raum, nothwendige Bestimmungen an bie Hand giebt und uns zwar a priori die Gewißheit ertheilt, daß keine erfüllte Zeit je an eine ihr vorher= gegangene Leere granzen und feine Beranderung die erste senn konnte, nicht aber barüber, daß ein erfüllter Raum keinen leeren neben sich haben kann. Insofern ware über letteres feine Entscheidung a priori möglich. Jedoch liegt die Schwierigkeit die Welt im Raume als begranzt zul benten barin, baß ber Raum

in der Bolkspeligion, geschweige in den Bedas eine solche lehteren; sondern die Unendlichkeit dieser erscheinenden Welt, dieses bestand: und wesenlosen Gewebes des Maja, mythologisch durch eine monstrose Chronologie auszusprechen suchen, indem sie zusgleich das Relative aller Zeitlängen in folgendem Mythos sehr sinnreich hervorheben. (Polier, mythologie des Indous, Vol. 2; p. 585.) Die 4 Zeitalter, in deren lestem wir leben, umfassen zusammen 4320000 Jahre. Solcher Perioden von 4 Zeitaltern hat jeder Tag des schaffenden Brahma 1000 und seine Nacht wieder 1000. Sein Jahr hat 365 Tage und eben so viele Nächte. Er lebt, immer schaffend, 100 seiner Jahre: und wenn er stirbt, wird sogleich ein neuer Brahma gedoren, und das von Emigkeit zu Ewigkeit. Dieselbe Relativität der Zeit drückt auch die specielle Mythe aus, welche in Polier's Wert, Vol. 2, S. 594 den Puranas nacherzählt ist, wo ein Rajah, nach einem Besuch von wenigen Augenblicken bei Wischnu in dessen himmel, des seiner Rücksehr auf die Erde mehrere Millionen Jahre verstrichen und ein neues Zeitalter eingetreten sindet, weil jeder Tag des Wischnu gleich ist 100 Wiederkehren der vier Zestalter.

felbst nothwendig unendlich ist, und baher eine besgränzte endliche Welt in ihm, so groß sie auch sei, zu einer unendlich kleinen Größe wird, an welchem Misverhältniß die Einbildungskraft einen unübermindlichen Anstoß sindet. Dieses ist auch der Sinn von Kants Argument für die Antithese; nur hat er es durch einen scholastischen geschrobenen Vortrag versunstaltet. Dasselbe Argument könnte man auch gegen die Gränzen der Welt in der Zeit gebrauchen, wenn man nicht schon ein viel besseres am Leitfaden der Kausalität hätte.

Beim zweiten Wiberftreit begeht die Thefis fogleich eine gar nicht feine petitio principii, indem sie anhebt: "Jebe zu sammengefeste Gubstanz bes fteht aus einfachen Theilen." Aus bem bier willtubrlich angenommenen Zusammengesetztenn beweist fie nachher freilich die einfachen Theile fehr leicht. Aber eben ber Sat "alle Materie ist zusammengefest," auf welchen es ankommt, bleibt unbewiesen, weil er eben eine grundlose Unnahme ift. Dem Ginfachen steht nämlich nicht bas Zusammengesetzte, sonbern das Ertendirte, das Theilehabende, das Theil= bare gegenüber. — Dagegen fotgt die unendliche Theilbarkeit ber Materie, welche bie Untithese behauptet, a priori und unwidersprechtich aus ber bes Raumes, den sie erfüllt. Dieser Sag hat gar nichts gegen sich: baber ihn auch Kant, G. 541, wo er ernstlich und in eigener Person, nicht mehr als Wortsührer des adixos doyos spriche, als objektive Bahrheit barftellt: besgleichen in ben Metaphysischen Anfangsgrunden der Maturwissenschaft (G. 108, erste Ausg.) steht ber Sat "bie Materie ist ins Unendliche theilbar" als ausgemachte Wahrheit an der Spike eines Beweises. Hier aber verdirbt

Kant den Beweis für die Antithese durch die größte Verworrenheit des Vortrags und unnüßen Wortschwall, in der schlauen Absicht, daß die Evidenz der Antithese die Sophismen der These nicht zu sehr in Schatten stelle.

Das Argument für die britte Thesis ist ein sehr feines Sophisma und eigentlich Kants vorgebliches Princip der reinen Vernunft selbst, ganz unvermischt und unverändert. Es will die Endlichkeit der Reihe der Ursachen baraus beweisen, daß eine Ursache, um zureichend zu senn, die vollständige Summe ber Bedingungen enthalten muß, aus benen ber folgende Zustand, die Wirkung, hervorgeht. Dieser Woll-ständigkeit der in dem Zustand, welcher Ursach ist, jugleich vorhandenen Bestimmungen schiebt nun bas Argument die Wollständigkeit ber Reihe von Ursachen unter, burch die jener Zustand selbst erst zur Wirklichkeit fam : und weil Wollstandigkeit Geschloffenheit und diese Endlichkeit voraussest, so folgert bas Argument hieraus eine erfte, die Reihe schlie-Bende, mithin unbedingte Urfache. Aber die Taschenspielerei liegt am Tage. Um ben Zustand A als zureichende Ursache bes Zustandes B zu begreifen, setze ich voraus, er enthalte die Vollständigkeit ber biezu erforderlichen Bestimmungen, durch beren Beisammensenn ber Zustand B unausbleiblich erfolgt. Hiedurch ist nun meine Unforderung an ihn als zu = reichende Ursache ganzlich befriedigt und sie hat feine unmittelbare Berbindung mit der Frage, wie ber Zustand A felbst zur Wirklichkeit gekommen sei: vielmehr gehört diese einer ganz andern Betrachtung an, in der ich den nämlichen Zustand A nicht mehr als Urfache, sondern felbst mieder als Wirkung an= sehe, wobei ein andrer Zustand sich zu ihm wieder

eben so verhalten muß, wie er felbst sich zu B verhielt. Die Woraussetzung der Endlichkeit der Reihe von Ursachen und Wirkungen erscheint dabei aber nirgends als nothwendig, sondern wird erst hinzugethan von der Trägheit des spekulirenden Individuums. Daß jene Voraussehung in der Unnahme einer Urfache als zureichenben Grundes liege, ift alfo erschlichen und fatsch: wie ich dieses oben, bei Betrachtung des Kantischen mit diefer Thesis zusammenfallenden Princips ber Vernunft ausführlich ge= zeigt habe. Bur Erlauterung ber Behauptung biefer falschen Thesis entbloder sich Rant nicht, in der Un= merkung zu berselben', sein Aufstehn vom Stuhl als Beispiel eines unbedingten Unfangs zu geben: als obes ihm nicht so unmöglich ware, ohne Motiv aufzu= fiehn, als ber Rugel ohne Urfache zu rollen. -Wegen die Beweisführung ber Untithese ist, wie bei ten vorhergehenden, nichts einzuwenden.

Der vierte Widerstreit ist, wie ich schon bemerkt habe, mit dem dritten eigentlich tautologisch.
Uuch ist der Beweis der These im Wesentlichen wieder derselbe, wie der der vorhergehenden. Seine Behauptung, daß jedes Bedingte eine vollständige und daher mit dem Unbedingten sich endende Reihe von Bedingungen voraussetze, ist eine petitio principii, die man gradezu ableugnen nuß. Jedes Bedingte seht nichts voraus, als seine Bedingung: daß diese wieder bedingt sei, hebt eine neue Betrachtung an, welche in der ersten nicht unmittelbar enthalten ist.

Rants nun folgende Kritische Entschei= dung des kosmologischen Streites ist, wenn man ihren eigentlichen Sinn ersorscht, nicht das, wofür er sie giebt, namlich die Auflösung des Streites durch die Eröffnung, daß beide Theile, von falschen Boraussehungen ausgehend, im ersten und zweiten Widerstreit beide Unrecht, aber im dritten und vierten beide Recht haben; sondern sie ist in der That die Bestätigung der Antithesen durch die Erläuterung ihrer Aussage.

Zuerst behauptet Kant in biefer Auflösung mit offenbarem Unrecht, beide Theile gingen von der Woraussegung, als Oberfas, aus, bag | mit bem Bedingten auch die vollendete, (also geschlossene) Reihe feiner Bedingungen gegeben fei. Thefis legte biesen Sag, Kants reines Vernunftprincip ihren Behauptungen zum Grunde: Die Untithesis hingegen leugnete ihn ja überall ausbrücklich, und behauptete bas Gegentheil. Ferner legt Kant beiben Theilen noch biese Voraussetzung zur Last, baß die Welt an sich selbst, b. h. unabhängig von ihrem Erkanntwerden und ben Formen biefes, ba fei: aber auch diese Voraussetzung ist abermals bloß von ber Thesis gemacht; hingegen liegt sie ben Behauptungen ber Untithesis so wenig zum Grunde, baß sie sogar mit ihnen durchaus unvereinbar ift. Denn dem Begriff einer unendlichen Reihe wiberspricht es grabezu, daß sie ganz gegeben sei, und es ist ihr daher wefentlich, daß sie immer nur in Beziehung auf bas Durchgehn berselben, nicht aber unabhangig von ihm, Hingegen liegt in ber Voraussehung bestimmdasei. ter Granzen auch die eines Ganzen, welches für sich bestehend und unabhängig von bem Wollziehn seiner Ausmessung daist. Also nur die Thesis macht die falsche Voraussesung von einem an sich bestehenden, d. h. vor aller Erkenntniß gegebenen Weltganzen, ju welchem die Erkenntniß bloß hinzukame. Die Anstithese streitet durchaus schon ursprünglich mit dieser

Voraussetzung: denn die Unendlichkeit der Reihen, welche sie bloß nach Anleitung des Sates vom Grunde behauptete, kann nur dasenn, sofern der Regressus vollzogen wird, nicht unabhängig von biesem. Wie nämlich bas Objekt überhaupt bas Subjekt voraussest, so sest auch das als eine endlose Rette von Bedingungen bestimmte Objekt nothwendig die diesem entsprechende Erkenntnistart, nämlich bas beständige Berfolgen ber Glieber jener Rette, im Subjekt voraus. Dies ist aber eben mas Kant als Auflösung des Streites giebt und so oft wiederholt: "die Unendlichkeit der Weltgröße ist nur durch den Regressus, nicht vor demselben." Diese seine Auflösung des Widerstreits ist also eigentlich nur die Entscheidung zu Gunften ber Antithese, in deren Behauptung jene Wahrheit schon liegt, so wie dieselbe mit den Behauptungen der These ganz unvereinbar ist. Satte die Untithese behauptet, baß die Welt aus unendlichen Reihen von Gründen und Folgen bestehe und dabei doch unabhängig von der Vorstellung und deren regressiver Reihe, also an sich existire und daher ein gegebenes Ganzes ausmache; so hatte sie nicht nur der These, sondern auch sich selber widersprochen: benn ein Unendliches kann nie gang gegeben senn, noch eine enblose Reihe ba= senn, als sofern sie endlos burchlaufen wird, noch ein Thesis also kommt jene Voraussehung zu, von ber Rant behauptet, daß sie beibe Theile irre geführt batte:

Ja, wenn man, umgekehrt verfahrend, zum Ausgangspunkt dasjenige nimmt, was Kant als die Auflösung des Widerstreits giebt; so folgt eben schon aus demselben gradezu die Behauptung der Antithese.

Nämlich: ist die Welt kein unbedingtes Ganzes und eristirt nicht an sich, sondern nur in der Vorstellung, und sind ihre Reihen von Gründen und Folgen nicht vor dem Regressus der Vorstellungen davon da, sondern erst durch diesen Regressus; so kann die Welt nicht bestimmte und endliche Reihen enthalten, weil deren Vestimmung und Vegränzung unabhängig von der dann nur hinzukommenden Vorstellung seyn müßte: sondern alle ihre Reihen müssen endlos, d. h. durch keine Vorstellung zu erschöpfen seyn.

S. 534 will Kant aus dem Unrechthaben beiber Theile die transscendentale Idealität der Erscheinung beweisen und hebt an: "Ift die Welt ein an sich eristirendes Ganzes, so ist sie entweder endlich oder unendlich." — Dies ist aber falsch: ein an sich eri= stirendes Ganzes kann burchaus nicht unendlich fenn. — Bielmehr ließe sich jene Idealität aus ber Unendlichkeit ber Reihen in ber Welt folgenbermaagen schließen: Sind die Reihen ber Grunde und Folgen in der Welt durchaus ohne Ende; so kann die Welt nicht ein unabhängig von ber Worstellung gegebenes Ganges fenn: benn ein foldes fest immer bestimmte Granzen, so wie hingegen unendliche Reihen unend= lichen Regressus voraus. Daher muß die vorausge= sette Unendlichkeit ber Reihen burch bie Form von Grund und Folge, und biefe durch die Erkenntnißweise des Subjekts bestimmt senn, also die Welt, wie sie erkannt wird, nur in ber Worstellung bes Subjekts basenn.

Ob nun Kant selbst gewußt habe, oder nicht, daß seine kritische Entscheidung des Streits eigentlich ein Ausspruch zu Gunsten der Antithese ist, vermag ich nicht zu entscheiden. Denn es hängt davon ab, ob dasjenige, was Schelling irgendwo sehr tref. fend Kants Uckommodationssystem genannt hat, sich so weit erstrecke; oder ob Kants Geist hier schon in einer unbewußten Uckommodation zum Einfluß seiner Zeit und Umgebung befangen ist.

Die Auflösung der dritten Antinomie, deren Gegenstand die Idee der Freiheit war, verdient eine besondere Betrachtung, sofern es sur uns sehr merk-wurdig ist, daß Kant vom Ding an sich, das dis-her nur im Hintergrunde gesehn wurde, grade hier, bei der Idee der Freiheit, aussührlicher zu reden genöthigt wird. Dies ist uns sehr erklärlich, nachdem wir das Ding an sich als den Willen überhaupt erkannt haben. Aber Kant, der keineswegs von die-fer Vorstellung ausgeht, wird auf eine seltsame Weise doch der Wahrheit nahe gebracht.

Er hat das Ding an sich nirgends zum Gegen= stand einer besondern Auseinandersetzung oder deutlithen Ableitung gemacht. Sondern, so oft er es braucht, zieht er es sogleich herbei durch den Schluß, daß bie Erscheinung, also die sichtbare Welt, boch einen Grund, eine intelligibele Ursache, die nicht Erscheinung ware und daher zu keiner möglichen Erfahrung gehore, baben musse. Dies thut er, nachdem er unablässig einge= schärft hat, die Kategorien, also auch die der Kausali= tat, hatten einen burchaus nur auf mogliche Erfahrung beschränkten Gebrauch, waren bloße Formen des Ver= standes, welche dienten, die Erscheinungen ber Gin= nenwelt zu buchstabiren, über welche hinaus sie hingegen gar keine Bedeutung hatten u. f. w.: baber er ihre Unwendung auf Dinge jenseit der Erfahrung aufs strengste verpont und aus der Verletzug diefes Befeges, mit Recht, allen fruberen Dogmatismus erklart und zugleich umwirft. Die unglaubliche Inkonse-quenz, welche Kant hierin begieng, wurde von seinen erften Gegnern bald bemerkt und zu Ungriffen benutt, benen seine Philosophie keinen Wiberstand leisten konnte. Einige Beschönigung gewinnt Kants, von ihm selbst verponter Schluß auf das Ding an sich jedoch burch Folgendes. Er fest nicht, wie es die Bahrheit verlangte, einfach und schlechthin bas Objekt als bedingt durch bas Subjekt, und umgekehrt; sondern nur bie Art und Weise der Erscheinung des Objekts als bedingt durch die Erkenntnißformen des Subjekts, welche daher auch a priori zum Bewußtsenn kommen. Was nun aber, im Gegensas hieven, bloß a posteriori erkannt wird, ist ibm schon unmittelbare Wirkung bes Dinges an sich, welches nur im Durchgang burch jene a priori gegebenen Formen, zur Erscheinung wirb. Aus dieser Unsicht ist es einigermaaßen erklarlich, wie es ihm entgehn konnte, daß schon das Objektsenn überhaupt zur Form der Erscheinung gehört und durch das Subjektsenn überhaupt eben so wohl bedingt ist, als die Erscheinungsmeise des Objekts burch die Erkenntnifformen des Subjekts, daß also, wenn ein Ding an sich angenommen werden soll, es burchaus auch nicht Objekt seyn kann, als welches er es jedoch immer voraussest, sondern ein solches Ding an sich in einem von der Vorstellung (bem Erfennen und Erkanntwerden) toto genere verschiedenen Gebiet liegen mußte, und es daher auch am wenigsten nach den Gesetzen der Verknupfung der Objekte untereinander erschlossen werben fonnte.

Wir unsrerseits haben das Ding an sich nicht erschlichen noch erschlossen, nach Gesetzen die es aussschließen, indem sie schon seiner Erscheinung angehören; noch sind wir überhaupt auf Umwegen dazu ge-

langt: vielmehr haben wir es unmittelbar nachgewiefen, da, wo es unmittelbar liegt, im Willen, der
sich Jedem als das Ansich seiner eigenen Erscheinung unmittelbar offenbaret.

Und biese unmittelbare Erkenntnig bes eigenen Willens ist es auch, aus der im menschlichen Be-wußtseyn der Begriff von Freiheit hervorgeht, weil allerdings ber Wille als Weltschaffendes, als Ding an sich, frei vom Saß des Grundes und damit von aller Nothwendigkeit, also vollkommen unabhängig frei, ja allmächtig ift. Doch gilt bies, ber Wahrheit nach, nur vom Willen an sich, nicht von seinen Erscheinungen, ben Individuen, die schon, eben durch ihn selbst, als feine Erscheinungen in fber Zeit, unveranderlich bestimmt find. Im gemeinen, nicht burch Philosophie geläuterten Bewußtsenn, wird aber auch sogleich ber Wille mit feiner Erscheinung verwechselt und was nur ihm zu-kommt, dieser beigelegt: wodurch ber Schein der unbedingten Freiheit des Individuums entsteht. noza sagt ebendeswegen mit Recht, bag auch ber geworfene Stein, wenn er Bewußtsenn hatte, glauben wurde freiwillig zu fliegen. Denn allerdings ist bas Ansich auch des Steines, der alleinige freie Wille, aber, wie in allen seinen Erscheinungen, auch bier, wo er als Stein erscheint, schon völlig bestimmt. Doch von dem allen ist im Haupttheil dieser Schrift schon zur Genüge gerebet.

Rant, indem er diese unmittelbare Entstehung des Begriffs von Freiheit in jedem menschlichen Bewußtseyn verkennt und übersieht, setzt nun, S. 561,
den Ursprung jenes Begriffs in eine sehr subtile Spekulation, durch welche nämlich das Unbedingte, auf
welches die Vernunft immer ausgehn soll, die Ippostassrung des Begriffs von Freiheit veranlaßt, und

auf biefer transscendenten Idee ber Freiheit soll sich allererst auch der praktische Begriff derselben grunden. In ber Kritik ber praktischen Wernunft S. 53 und 185 leitet er diesen lettern Begriff jedoch wieder anbers ab, baraus, daß der kategorische Imperativ ihn voraussete: zum Behuf dieser Woraussetzung sei jonach jene spekulative Idee nur der erste Ursprung des Begriffs von Freiheit; hier aber erhalte er eigentlich Bedeutung und Unwendung. Beides ist jedoch nicht der Fall. Denn der Wahn einer vollkommenen Frej= heit des Individuums in seinen einzelnen Handlun= gen ift am lebendigsten in ber Ueberzeugung bes rohesten Menschen, der nie nachgedacht hat, ist also auf feiner Spekulation gegrundet, wiewohl oft babin binübergenommen. Frei bavon find hingegen nur Philosophen und zwar bie tiefesten, ebenfalls sind es auch Die benkenbesten und erleuchtetesten Schriftsteller ber Rirche, sofern sie ben Willen, burch eine vom ersten Menschen auf alle andern gebende Berderbnig, für ber Sunde nothwendig anheinigefallen, nur jum 256fen, nicht zum Guten frei und, burch fich felbst, für gang ohnmachtig jur Rechtfertigung und Genugthuung erklaren, die Freiheit des Willens nur in der Freibeit zu sindigen bestehen laffen (fo Luther und Melanchthon), Erlösung aber nur von dem Glauben und ber Gnade hoffen: welches Alles wir genugsam am Schlusse bes 4ten Buches betrachtet haben.

Allem Gesagten zufolge ist also der eigentliche Ursprung des Begriffs der Freiheit auf keine Weise wesentlich ein Schluß, weder aus der spekulativen Joec
einer unbedingten Ursache, noch daraus, daß ihn der
kategorische Imperativ nothwendig voraussesse; sondern er entspringt unmittelbar aus dem Bewußtsenn,
darin sich jeder selbst, ohne Weiteres, als den Wit-

len, d. h. als dasjenige, was als Ding an sich nicht den Sas vom Grunde zur Form hat und das selbst von nichts, von dem vielmehr alles andere abhängt, erkennt, nicht aber zugleich mit philosophischer Kritik und Besonnenheit sich, als schon in die Zeit einges tretene und bestimmte Erscheinung dieses Willens, man könnte sagen Willensakt, von jenem Willens zum Leben selbst unterscheidet, und daher, statt sein ganzes Dasen als Ukt seiner Freiheit zu erkennen, diese vielmehr in seinen einzelnen Handlungen sucht.

Hatte nun Kant, wie er hier vorgiebt und auch scheinbar bei früheren Gelegenheiten that, das Ding an sich bloß erschlossen und dazu mit der großen Instensenzenz eines von ihm selbst durchaus verpönten Schlusses; — welch ein sonderbarer Zufall ware es dann, daß er hier, wo er zum ersten Mal naher an das Ding an sich herangeht und es beleuchtet, in ihm sogleich den Willen erkennt, den freien, in der Welt sich nur durch zeitliche Erscheinungen kund gesbenden Willen! — Ich nehme daher wirklich an, obwohl es nicht zu beweisen ist, daß Kant, so oft er vom Ding an sich redete, in der dunkelsten Tiese seistes, immer schon den Willen undeutlich dachte.

Uebrigens ist es eben diese beabsichtigte Auflosung des vorgeblichen dritten Widerstreits, welche
Kanten Gelegenheit giebt, die tiefsten Gedanken seis ner ganzen Philosophie sehr schon auszusprechens So S. 518 bis 523, welche Stelle sich noch auf die Antinomie überhaupt beziehtz vor allem aber die Auseinandersesung des Gegensases von empirischem und intelligibelem Karakter, S. 562 — 578, wels che ich dem Vortrefflichsten beizähle, das je von Mensichen gesagt ist (als ergänzende Erläuterung dies sern. anzusehn.) Es ist jedoch um so mehr zu bebauern, baß solches bier nicht am rechten Orte steht. fofern namlich, als es theils nicht auf bem Wege gefunden ist, den die Darstellung angiebt und baber auch anders, als geschieht, abzuleiten ware, theils auch nicht den Zweck erfüllt, zu welchem es dasteht, nämlich die Auflösung der vorgeblichen Antinomie. Es wied von der Erscheinung auf ihren intelligibeln Grund, bas Ding an sich, geschlossen, burch ben schon genugsam gerügten infonsequenten Gebrauch ber Rategorie ber Rausalität über alle Erscheinung binaus. Als dieses Ding an sich wird für diesen Fall Des Menschen Wille (ben Kant bochst unstatthaft, mit unverzeihlicher Verlesung alles Sprachgebrauchs, Benunft betitelt) aufgestellt, mit Berufung auf ein unbedingtes Gollen, den kategorischen Imperativ, der obne Weiteres postulirt wird.

Statt alles diesen nun ware das lautere, offene Versahren gewesen, unmittelbar vom Willen auszugehn, diesen nachzuweisen als das ohne alle Versmittelung erkannte Unsich unser eigenen Erscheinung, und dann jene Darstellung des empirischen und instelligibeln Karakters zu geben, darzuthun, wie alle Handlungen, obwohl durch Motive bedingt und bestimmt, dennoch, sowohl von ihrem Urheber, als vom fremden Beurtheiler, jenem selbst und allein, nothewendig und schlechthin zugeschrieben werden, als lesbiglich von ihm abhängend, dem sonach Schuld und Verdienst ihnen gemäß zuerkannt werden. — Dieses allein war der grade Weg zur Erkenntniß dessen, was nicht Erscheinung ist, solglich auch nicht nach den Gesesen der Erscheinung gefunden wird, sondern das ist, was durch die Erscheinung sich offenbart,

erkennbar wird, sich objektivirt, ber Wille zum Leben. Derfelbe hatte sodann, bloß nach Unalogie, als bas Unsich jeder Erscheinung bargestellt werden muffen. Dann hatte aber freilich nicht (G. 574,) gefagt merben konnen, bei ber leblosen, ja ber thierischen Matur, sei kein Vermögen anders als sinnlich bedingt zu benken; womit in Rants Sprache eigentlich gesagt ift, Die Erklarung nach bem Gefete ber Raufalität erschopfe auch das innerste Wesen jener Erscheinungen, wodurch sodann, sehr inkonsequent, bas Ding an sich bei ih= nen wegfällt. — Durch bie unrechte Stelle und bie ihr gemäße umgehende Ableitung, welche bie Darftellung bes Dinges an sich bei Kant erhalten hat, ift auch ber ganze Begriff besselben verfälscht worben. Denn, burch Rachforschung einer unbedingten Urfache gefunden, tritt bier ber Wille ober bas Ding an fich jur Erscheinung in bas Werhaltniß ber Urfache jur Wirkung. Dieses Werhaltniß findet aber nur innerhalb ber Erscheinung Statt, sest biese baber schon poraus und kann nicht sie selbst mit bem verbinden. was außer ihr liegt und toto genere von ihr verschieben ift.

Ferner wird der vorgesetze Zweck, die Auslosung der dritten Antinomie, durch die Entscheidung,
daß beide Theile, jeder in einem andern Sinne,
Recht haben, gar nicht erreicht. Denn sowohl Thesis
als Antithesis reden keineswegs vom Dinge an sich sondern durchaus von der Erscheinung, der objektiven Welt,
der Welt als Vorstellung. Diese und durchaus nichts
anderes ist es, von der die Thesis durch das ausgezeigte Sophisma darthun will, daß sie unbedingte
Ursachen enthalte, und diese auch ist es, von der
die Antithesis dasselbe, mit Recht, leugnet. Daher
ist die ganze zur Rechtsertigung der Thesis hier gege-

bene Darstellung von der transscendentalen Freiheit des Willens, sofern er Ding an sich ist, so vortrefslich an sich auch solche ist, hier doch ganz eigent lich eine urraßwais eis addo yevos. Denn die dargestellte transscendentale Freiheit des Willens ist keinestwegs die unbedingte Kausalität einer Ursache, welche die Thesis behäuptet, weil eine Ursache wesentlich Erscheinung sein muß, nicht ein jenseit aller Erscheinung liegendes toto genere Verschiedenes.

Wenn von Urfach und Wirfung geredet wird, barf bas Werhaltniß bes Willens zu seiner Erscheinung (ober bes intelligibeln Rarafters zum empiri= schen) nie herbeigezogen werden, wie hier geschieht: benn es ift vom Rausalverhaltniß ganzlich verschieden, ja es fann eigentlich nur gleichnisweise ein Verhalt: niß genanne werben. Inzwischen wird aber auch hier, in diefer Auflosung der Antinomie, der Wahrheit gemaß gesagt, daß ber empirische Rarafter bes Men= schen, wie der jeder andern Ursache in der Matur, unabanderlich bestimmt-ift, und bemgemaß aus ihm, nach Magsgabe ber außern Einwirfungen, Die Band lungen nothwendig hervorgehn: daher denn auch, ohn= geachtet aller transscendentalen Freiheit (b. i. Unabhangigkeit bes Willens an sich von ben Gesegen bes Zusammenhangs seiner Erscheinung) fein Mensch bas Vermögen hat eine Reihe von Handlungen von selbst zu beginnen: was die Behauptung der These war. Also hat auch die Freiheit keine Rausalität: benn frei ist nur ber Wille, welcher außerhalb ber Ratur ober Erscheinung liegt, die eben nur seine Objektivation ift, aber nicht in einem Werhaltniß ber Rausalität zu ihm steht, welches Verhaltniß erst innerhalb der Erscheinung angetroffen wird, also biese schon voraus= fest, nicht sie selbst einschließen und mit bem verbinWelt selbst ist allein aus dem Willen (da sie eben er selbst ist, sofern er erscheint,) zu erklaren und nicht durch Rausalität. Aber in der Welt ist Rausalität das einzige Princip der Erklärung und geschieht alles lediglich nach Gesesen der Natur. Also liegt das Necht ganz auf der Seite der Antithese, welche bei dem bleibt, wovon die Rede war, und das Princip der Erklärung gebraucht, das davon gilt, daher auch keiner Apologie bedarf; da hingegen die These durch eine Apologie aus der Sache gezogen werden soll, die erstlich zu etwas ganz anderm, als wonach die Frage war, überspringt und dann ein Princip der Erklärung hinüber nimmt, das daselbst nicht anzuwenden ist.

Der vierte Wiberftreit ift, wie schon gesagt, feinem innersten Ginn nach, mit bem britten tautologisch. In der Auflösung dazu entwickett Rant noch mehr die Unhaltbarkeit ber Thefis: für ihre Wahrheit hingegen und ihr vorgebliches Zusammenbestehn mit ber Untithesis bringt er feinen Grund vor, so wie er umgekehrt keinen ber Untithese entgegenzustellen vermag. Mur gang bittweise führt er bie Unnahme ber Thesis ein, nennt sie jedoch selbst (S. 590,) eine willkührliche Voraussetzung, deren Gegenstand an sich wohl unmöglich senn mochte, und zeigt bloß ein ganz ohnmächtiges Bestreben, bemselben vor ber burchgreifenden Macht der Untithese irgendwo ein sicheres Platchen zu verschaffen, um nur bie Dichtigkeit bes gangen ihm einmal beliebten Worgebens ber nothwendigen Untinomie in der menschlichen Vernunft nicht aufaubecten.

Steales welches uns mit einem Mal in die starre Scho-

lastif des Mittelalters zurückversett. Man glaubt den Unselmus von Kanterbury selbst zu hören. Das ens realissimum, der Inbegriff aller Realitäten, der Inhalt aller bejahenden Säte, tritt auf und zwar mit dem Unspruch ein nothwendiger Gedanke der Vernunft zu senn! — Ich meinerseits muß gestehn, daß meiner Vernunft ein solcher Gedanke unmöglich ist und daß ich bei den Worten, die ihn bezeichnen, nichts bestimmtes zu denken vermag.

3ch zweifle übrigens nicht, baß Kant zu biesem feltsamen und seiner unwürdigen Rapitel bloß burch Teine Liebhaberei zur architektonischen Symmetrie genothigt murbe. Die brei hauptobjekte ber Scholastischen Philosophie (welche man, wie gesagt, im weitern Sinh verstanden, bis auf Rant gehn laffen fann), Die Seele, die Welt und Gott follten aus ben brei möglichen Oberfaßen von Schluffen abgeleitet werden; obwohl es offenbar ist, daß sie einzig und allein durch unbedingte Unwendung des Sages vom Grunde entfanden sind und entstehn konnent Machdem nun die Seele in das kategorische Urtheil gezwängt worden, bas hnpothetische für die Welt verwendet war, blieb für die dritte Idee nichts übrig, als der disjunktive Dberfas. Blucklicherweise fand sich in diesem Sinn eine Borarbeit, nämlich das ens realissimum ber Scholastifer, nebst dem ontvlogischen Beweise des Dasenns Gottes, zuerst von Anselm von Kanterburn aufgestellt und bann von Cartesius erneuert. Dieses wurde von Kant mit Freuden benugt, auch wohl mit einiger Reminifeenz einer früheren lateinischen Jugendarbeit. Indessen ist das Opfer, welches Rant seiner Liebe zur architektonischen Symmetrie durch Rapitel bringe, überaus große Aller Wahrheit jum Tros wird die, man muß fagen grotteske Varstellung

eines Inbegriffs aller möglichen Realitaten zu einem der Vernunft wesentlichen und nothwendigen Gedanfen gemacht. - Wenn wir auch annehmen, jede Vernunft musse, oder wenigstens konne, auch ohne Offenbarung zum Begriff von Gott gelangen; fo geschieht dies doch offenbar allein am Leitfaben der Rausalität: was so einleuchtend ist, daß es keines Beweises bebarf. hingegen ift der in biesem Rapitel ausgeführte Gedanke so weit davon entfernt ein ber Vernunft wesentlicher und nothwendiger zu senn, daß er vielmehr zu betrachten ift als ein rechtes Musterstuck von ben monstrosen Erzeugnissen eines burch wunderliche Umstande auf die seltsamsten Abwege und Verfehrtheiten gerathenen Zeitalters, wie bas ber eigentlichen alten Scholastif mar, bas ohne abnliches in der Weltgeschichte dasteht, noch je wiederkehren fann. Scholastik hat allerdings, als sie zu ihrer Vollendung gediehen war, ben Hauptbeweis für bas Dasenn Gottes aus dem Begriffe des ens realissimum geführt und die andern Beweise nur baneben gebraucht, accessorisch: dies ist aber bloke Lehrmethode und beweist nichts über den Ursprung der Theologie im menschlichen Kant hat hier das Verfahren der Scholastik für das der Vernunft genommen, welches ihm überhaupt ofter begegnet ift. Wenn es wahr mare, daß, nach wesentlichen Gesetzen der Vernunft, die Idee von Gott aus dem disjunktiven Schlusse bervorgienge, unter Gestatt einer Idee vom allerrealsten Wesen; so wurde boch auch bei ben Phitosophen bes Alterthums diese Idee sich eingefunden haben: aber vom ens realissimum ift nirgends eine Spur, bei feinem ber alten Philosophen, obgleich einige berfelben allerdings einen Weltschöpfer lehren, den sie aber einzig und allein nach bem Befet ber Raufalität erschließen.

col- and mished

legung der spekulativen Theologie habe ich nur kürzlich zu bemerken, daß sie, wie überhaupt die ganze
Kritik der drei sogenannten Ideen der Vernunft, also
die ganze Dialektik der reinen Vernunft, zwar gewisfermaäßen das Ziel und der Zweck des ganzen Werkes ist, dennoch aber dieser polemische Theil nicht eiz
gentlich, wie der vorhergehende doktrinale, d. i. die Uesthetik und Unalytik, ein ganz allgemeines rein
philosophisches Interesse hat; sondern mehr ein temz porelles und lokales; indem derselbe in besonderer Beziehung steht zu den Hauptmomenten der dis auf Kant in Europa herrschenden Philosophie, deren volliger Umsturz durch diese Polemik jedoch Kanten zum unsterdlichen Verdiensk gereicht.

Uebrigens war zur Widerlegung des ontolosgischen Beweises des Dasenns Gottes gar noch keine Vernunftkritik von Nothen, indem auch ohne Vorzaussesung der Lesthetik und Analytik es sehr leicht ist deutlich zu machen, daß jener ontologische Beweis nichts ist, als ein spissundiges Spiel mit Begriffen, ohne alle Ueberzeugungskraft. Schon im Organon des Aristoteles steht ein Kapitel welches zur Widerlegung des outotheologischen Beweises so vollkommen hinzeicht, als ob es absichtlich dazu geschrieben ware: es ist das 7te Kap. des 2ten Buchs der Analyt. post. unter anderm heißt es dort ausdrücklich: 70 de swai ouk auszu ouden: d. h. existentia nunquam ad essentiam rei pertinet

Die Widerlegung des kosmologischen Beweit ses ist eine Unwendung der bis dahin vorgetragenen Lehre der Kritik auf einen gegebenen Fall, und nichts dagegen zu erinnern — Der physikothe ologische Beweis ist eine bloße Umplisikation des kosmologis schen und findet auch seine grundliche Widerlegung erst in der Kritik der teleologischen Urtheilskraft.

Im Kapitel von den Endabsichten der natürlichen Dialektik der Vernunft wird vorgegeben, die drei transscendenten Ideen seien als regulative Principien sür die Fortschreitung der Kenntniß der Natur von Werth. Aber schwerlich kann es Kanten mit dieser Behauptung Ernst gewesen senn. Wenigstens wird ihr Gegentheil, daß nämlich jene Voraussesungen für alle Naturforschung hemmend und ertödtend sind, jedem Naturkundigen außer Zweisel seyn.

Ichen Philosophie über, bei welchem es nicht nothig senn wird, so sehr wie bisher am Leitsaden seiner Schriften ins Einzelne zu gehn, theils weil Rants Ethik sich auf wenige Hauptsaße zurücksühren läßt, theils weil die Kritik der praktischen Vernunft ein ungleich schwächeres Werk als die der theoretischen ist und geschrieben, als Kants Geist schon die Spuren des Alters zu tragen ansieng, die sich in seinen noch spätern Werken leider so sehr stark zeigen. Ich werde daher hier in meinem negativen Versahren sehr vielkürzer senn dürsen, auf das positive, d. h. auf den ethischen Theil meines eigenen vorliegenden Werkes zurückweisend: est enim verum index sui et falsi.

Gemäß der Liebe zur architektonischen Symmetrie mußte die theoretische Vernunft auch einen Pendant haben. Der intellectus practicus der eigentslichen alten Scholastik, welcher wieder abstammt vom vous meuntinos des Aristoteles (de anima III, 6) giebt das Wort an die Hand. Jedoch wird hier etswas ganz anderes damit bezeichnet, nicht wie dort die

auf Zechnik gerichtete Wernunft; sondern hier tritt bie praktische Bernunft auf als ber Quell und Ursprung der unleugbaren ethischen Bedeutsamkeit bes menschlichen Handelns, so wie auch aller Tugend, alles Edelmuths und jedes erreichbaren Grades von Beiligkeit. Dieses alles bemnach tame aus bloger Vernunft und erforderte nichts, als diese. Vernünftig handeln und tugendhaft, edel, heilig handeln ware Eines und basselbe: und eigennüßig, boshaft, lasterhaft handeln Inzwischen haben ware bloß unvernünftig handeln. alle Zeiten, alle Wolfer, alle Sprachen beibes immer sehr unterschieden und ganzlich für zweierlei gehalten. wie auch noch bis auf ben heutigen Lag alle die thun, welche von ber Sprache ber neuern Schule nichts wiffen, b. h. die ganze Welt mit Ausnahme eines fleinen Häufchens Teutscher Gelehrten: jene alle verstehn unter einem tugendhaften Wandel und einem vernünftigen Lebenslauf durchaus zwei ganz verschiedene Dinge. Daß ber erhabene Urheber ber Christlichen Religion, da er, nach einem ganzlich makellosen Leben voll Ent= fagung und voll bochster Menschenliebe, burch freiwil= liges Untergehn eines mattervollen, schmählichen Todes, seine lehre besiegelte und befraftigte, - baß er ber allervernünftigste Mensch gewesen ware, wurde man eine fehr unwurdige, wohl gar eine blasphemirende Rebensart nennen, und fast eben so auch, wenn gesagt wurde, baß seine Borschriften nur bie beste Unweisung zu einem ganz vernünftigen Leben enthielten. Ferner daß, wer biesen Borschriften gemaß, ftatt an fich und feine eigenen gutunftigen Beburfnisse zum voraus zu benken, allemal nur bem größern gegenwärtigen Mangel Unbrer abhilft, ohne weitere Rucksicht, ja seine ganze Habe ben Urmen schenkt, um bann, aller Hulfsmittel entbloßt, bingugehn, Die Lugend, welche er felbst geubt, auch Un-

bern zu predigen: bies verehrt Jeber mit Recht: wer aber magt es als ben Gipfel ber Bernunftigfeit zu preisen? Und endlich, wer lobt es als eine überaus pernunftige That, daß Urnold von Winkelried, mit überschwenglichem Ebelmuth, die feindlichen Speere zusammenfaßte, gegen seinen eigenen Leib; um seinen Landsleuten Sieg und Rettung zu verschaffen? — Hingegen, wenn wir einen Menschen sehn, der von Jugend an, mit seltener Ueberlegung darauf bedacht ift, sich die Mittel zu einem sorgen freien Auskommen, zur Unterhaltung von Weib und Rindern, zu einem guten Namen bei ben Leuten, zu außerer Ehre und Auszeichnung zu verschaffen, und Dabei sich nicht burch ben Reiz gegenwärtiger Genuffe, ober ben Rigel bem Uebermuth ber Machtigen zu troßen, ober ben Wunsch erlittene Beleibigungen ober unverdiente Demuthigung zu rachen, ober Die Anziehungsfraft unnüger asthetischer ober philosophischer Geistesbeschäftigung und Reisen nach sehenswerthen Landern, - ber sich durch alles bieses und bem Aehnliches nicht irre machen, noch verleiten läßt jemals sein Ziel aus ben Augen zu verlieren; fonbern mit größter Konsequenz einzig barauf hinarbeitet: wer magt zu leugnen, daß ein solcher Philister ganz außerordentlich vernünftig ift? sogar auch bann noch, wenn er sich einige nicht lobenswerthe, aber gefahrlose Mittel erlaubt hatte. Ja noch mehr: wenn ein Bosewicht mit überlegter Berschmistheit, nach einem wohldurchdachten Plane fich zu Reichthumern, zu Ehren, ja zu Thronen und Kronen verhilft, bann mit ber feinsten Arglist benachbarte Staaten umftrickt, sie einzeln überwältigt und nun zum Welteroberer wird, babei sich nicht irre machen läßt durch irgend eine Rucksicht auf Recht oder Menschlichfeit, sondern mit Scharfer Konsequenz alles zertritt

und zernalmt, was seinem Plane entgegensteht, vhne Mitleid Millionen in Ungluck jeder Art, Millionen in Blut und Sod sturzt, jedoch seine Anhanger und Helser königlich belohnt und jederzeit schüst, nichts jemals vergessend, und dann so sein Siel erzeicht: wer sieht nicht ein, daß ein solcher überaus vernünftig zu Werk gehn mußte, daß, wie zum Entwurf der Plane ein gewaltiger Verstand, so zu ihrer Aussührung vollkommene Herrschaft der Vernunft, ja recht eigentlich praktische Vernunft nothwendig war? — Ober sind etwa auch die Vorschriften, welche der kluge und konsequente, überlegte und weitsehende Machiavellischem Fürsten giebt, und vernünftig?

besteht, ja erst in dieser Vereinigung recht surchtbar ist; so sindet sich umgekehrt auch disweilen Sdelmuth verbunden mit Unvernunft. Dahin kann man sogar die That des Roriolanus rechnen, der, nachdem er Jahrelang alle seine Kraft aufgewendet hatte, um sich Nache an den Nömern zu verschaffen, jest, nachdem die Zeit endlich gekommen ist, sich durch das Flehen des Senats und das Weinen seiner Mutter und Gat-

108 50000

CINTERNITOR COMPAGES

<sup>\*)</sup> Beiläusig: Machiavells Problem war die Auslösung der Frage, wie sich der Fürst und ed in gt auf dem Thron erhalten könne, tros innern und äußern Feinden. Sein Problem war also keines: wegs das ethische, ob ein Fürst als Mensch dergleichen wollen solle, oder nicht; sondern rein das politische, wie er, wenn er es will, es aussühren könne. Hiezu nun giebt er die Aussichung, wie man eine Anweisung zum Schachspielen schreidt, dei der es doch thöricht wäre die Beantwortung der Frage zu vermissen, od es moralisch räthlich sei, überhaupt Schach zu spielen. Dem Machiavell die Immoralität seiner Schrift vorzwersen, ist eben so angebracht, als es wäre, einem Fechtmeister vorzuwersen, daß er nicht seinen Unterricht mit einer moralischen Vorlesung gegen Mord und Todschlag erösnet.

tin erweichen taft, die so tange und so muhsamwork Bereitete Rache aufgiebt; ja sogar, indem er baburch ben gerechten Born ber Wolsker auf sich ladet; für jene Romer ftirbt, beren Undankbarkeit er fennt, und mit so großer Unstrengung strafen gewollt hat. Endlich, ber Bollstandigkeit wegen feil es erwähnt, kann Vernunft fehr wohl mit Unverstand sich vereis nigen. Dies ift ber Fall, wann eine bumme Marime gewählt, aber mit Ronsequenz burchgeführt wird? Ein Beispiel ber Urt gab jene Spanische Pringeffin, welche gelobte, fo lange Oftende nicht erobert worden, kein reines Hemb anzuziehn, und Wort hielt: Ueberhaupt gehören alle Gelübde bieber, beren Urfprung allemal Mangel an Einsicht gemäß bem Gefes ber Rausalität, d. h. Unverstand ist: nichts desto weniger ist es vernünftig sie zu erfüllen, wenn man einmal von so beschränktem Berstande ift, sie zu geloben. รู เราะเกาะ และเครียกสามารถเหมือนเสียน เกาะ เกาะได้ เกาะได้ เกาะได้

Für bas Bermogen ber Begriffe habe ich Die Bernunft erflart. Diese gang eigene Rlaffe allgemeiner, nicht anschaulicher, nur durch Worte sombolisirter und firirter Vorstellungen ist es, Die ben Menschen vom Thiere unterscheibet und ihm bie Bert schaft auf Erben giebt. Wenn bas Thier ber Sflave ber Gegenwart ift, feine andere, als unmittelbar sinnliche Motive kennt und daher, wenn sie sich ihm darbieten, so nothwendig von ihnen gezogen oder abgestoßen wird, wie das Eisen vom Magnet; so ist dagegen im Menschen durch die Gabe der Vernunft die Besonnenheit aufgegangen. Diese läßt ihn; ruckwarts und vorwarts blickend, sein Leben und ben lauf der Welt leicht im Ganzen übersehn, macht ihn unabhängig von der Gegenwart, läßt ihn überlegt, planmäßig und bedacht zu Werke gehn, zum Bofen wie zum Guten. Aber mas er thut, thut er mit volla

fommnem : Selbstbewußtsenn: er weiß genau, wie sein Wille sich entscheidet, was er jedesmal erwählt und welche andre Wahl, der Sache nach, möglich war, und aus biefem felbstbewußten Wollen lernt er sich felbst kennen und spiegelt sich an seinen Thaten, In allen diesen Beziehungen auf das Sandeln des Menschen ist die Vernunft praktisch zu nennen: theoretisch ist sie nur, sofern die Gegenstande, mit benen fie fich beschäftigt, auf bas handeln bes Denkenden feine Beziehung, sondern lediglich ein theores tisches Interesse haben, bessen sehr wenige Menschen fabig find. Was in diesem Sinne praktische Wernunft heißt, wird so ziemlich burch bas lateinische Wort prudentia bezeichnet; da hingegen ratio, wenn von einer Geistesfraft gebraucht, meistens Die eigentliche theoretische Vernunft bedeutet: wiewohl Die Alten ben Unterschied nicht strenge beobachten. In fast allen Menschen hat die Vernunft eine beinahe ausschließlich praktische Richtung: wird nun aber auch Diese verlassen, verliert das Denken die Berrschaft über das Handeln, wie "le matin je fais des projets et le soir je fais des sottises, " lagt also ber - Mensch sein Danbeln nicht burch sein Denken geleitet werben, sondern durch den Eindruck ber Begenwart, fast nach Weise bes Thieres; so nennt man ihn unvernünftig (ohne baburch ihm mora= lische Schlechtigkeit vorzuwerfen) obwohl es ihm eigentlich nicht an Vernunft, sondern an Anwendung berfelben auf sein Handeln fehlt und man gewisser= maaßen sagen konnte, seine Vernunft sei lediglich theoretisch, aber nicht praktisch. Er kann babei ein recht guter Mensch sennt, wie Mancher, der keinen Unglücklichen sehn kann, ohne ihm zu helsen, selbst mit Aufopferungen; bingegen feine Schulben unbezahlt läßt. Der Ausübung großer Verbrechen ist

ein solcher unvernünftiger Rarakter gar nicht fähig, weil die dabei immer nothige Planmäßigkeit, Versstellung und Selbstbeherrschung ihm unmöglich ist. Zu einem sehr hohen Grade von Tugend wird er es jedoch auch schwerlich bringen: denn, wenn er auch von Natur noch so sehr zum Guten geneigt ist; so können doch die einzelnen lasterhaften und boshaften Aufwallungen, denen jeder Mensch unterworfen ist, nicht ausbleiben und mussen, wo nicht Vernunft sich praktisch erzeigend, ihnen unveränderliche Maximen und feste Vorsäse entgegenhält, zu Thaten werden.

Als praktisch zeigt sich endlich bie Bernunft ganz eigentlich in ben recht vernünftigen Ras rafteren, die man beswegen im gemeinen Leben praktische Philosophen nennt und die sich auszeichnen burch: einen ungemeinen Gleichmuth bei unangenehmen, wie bei erfreulichen Worfallen, gleichmäßige Stimmung und festes Beharren bei gefaßten Entschlüssen. In der That ist es das Vorwalten der Vernunft in ihnen, b. h. das mehr abstrakte als intuitive Erkennen und daher das Ueberschauen des Lebens, mittelst der Begriffe im Allgemeinen, Ganzen und Großen, welches sie ein für alle Mal bekannt gemacht hat mit ber Tauschung des momentanen Eindrucks, mit dem Unbestand aller Dinge, ber Rurze bes lebens, ber Leerheit der Genusse, bem Wechsel des Glücks und ben großen und kleinen Tucken bes Zufalls. Nichts kommt ihnen daher unerwartet, und was sie in abstracto wissen, überrascht sie nicht und bringt sie nicht aus dem Gleichgewicht, wann es nun in der Wirks lichkeit und im Einzelnen ihnen entgegentritt, wie Diefes ber Fall ist bei ben nicht so vernünftigen Rarakteren, auf welche bie Gegenwart, das Unschauliche, bas Wirkliche solche Gewalt ausübt, bag bie kalten,

farblofen Begriffe gang in ben hintergrund bes Bewußtsenns treten und sie, Vorsate und Marimen vergessend, den Uffekten und Leidenschaften jeder Art preisgegeben find: 3ch habe bereits am Ende des ersten Buches auseinandergesest, daß, meiner Unsicht nach, bie Stoische Ethik ursprunglich nichts, als eine Unweisung zu einem eigentlich vernünftigen Leben, biesem Sinne, war. Ein solches preiset auch Horatius wiederholentlich, an fehr vielen Stellen. Dabin gehort auch fein Nil admirari und bahin ebenfalls: bas. Delphische Mnder. ayav. Nil admirari mit "Nichts bewundern" zu überfeßen ist ganz falsch. Dieser Horazische Ausspruch geht nicht sowohl auf bas Theoretische als auf bas Praktische und will eigentlich fagen: "Schäße keinen Wegenstand unbedingt, vergaffe bich in nichts, glaube nicht, daß der Besit irgend einer Sache Gluckfeligkeit verleihen konne: jede unfägliche Begierbe auf einen Gegenstand ift nur eine neckende Chimare, die man eben sogut, aber viel leichter, burch verdeutlichte Erfenntniß, als burch errungenen Besit, los werden kann." - Bon Tugend und Laster ift bei folcher Wernunftigkeit bes Wandels eigentlich nicht die Rebe: aber dieser praftische Bebrauch ber Vernunft macht bas eigentliche Worrecht, welches ber Mensch vor bem Thiere hat geltent, und allein in dieser Rucksicht hat es einen Sinn und ist zulässig von einer Wurde des Menschen zu reben.

In allen dargestellten und in allen erdenklichen Fällen läuft der Unterschied zwischen vernünftigem und unvernünftigem Handeln darauf zurück, ob die Mostive abstrakte Begriffe oder anschauliche Vorstellungen sind. Daher eben stimmt die Erklärung, welche ich von der Vernunft gegeben, genau mit dem Sprach-

and the Country

gebrauch aller Zeiten und Wolker zusammen, welchen selbst man boch wohl nicht für etwas zufälliges ober beliebiges halten wird, sondern einsehn, daß er eben hervorgegangen ist aus bem jedem Menschen bewußten Unterschiede ber verschiedenen Beistesvermogen, welchem Bewußtseyn gemäß er rebet, aber freilich es nicht zur Deutlichkeit abstrakter Definition erhebt. Auch die Aeußerungen und Erklarungen aller Philosophen, aus allen Zeiten, mit Ausnahme der neuesten. über die Vernunft, stimmen nicht weniger als bie unter allen Volkern herrschenden Begriffe von jenem Vorrecht des Menschen mit meiner Erklarung davon überein. Man sehe mis Platon, im 4ten Buch ber Republif und an ungahligen zerstreuten Stellen, bas Loyimon ober Loyistikon the Yuxus nennt, was Cicero sagt, de Nat. Deor. III, 26 - 31, was leib= nig, tode in ben im ersten Buch bereits angeführten Stellen bieruber fagen. Es wurde bier ber Unfuhrungen gar fein Ende fenn, wenn man zeigen wollte, wie alle Philosophen vor Kant von der Vernunft im Bangen in meinem Sinn gerebet haben, wenn fie gleich nicht mit vollkommner Bestimmtheit und Deuts lichfeit das Wesen berselben, burch besten Zuruckfiste rung auf einen Punft; zu erklaren mußten. Wenn man bagegen liest, wie in ber neuesten Zeit, burch ben Einfluß bes Rantischen Fehlers, der sich nachber lawinenartig vergrößert bat, von ber Wernunft gerebet wird; so ist man genothigt anzunehmen, bag sammtliche Weisen des Alterthums, wie auch valle Philosophen vor Kant ganz und gar feine Vernunft gehabt haben: benn bie jest entbeckten unmittelbaren Wahrnehmungen, Unschauungen , Ahndungen Wernunft sind ihnen fo fremd geblieben, als uns ber sechste Sinn ber Flebermause ist. Bas übrigens

mich betrifft, so muß ich bekennen, daß ich ebenfalls jene das Uebersünliche, das Absolutum, nebst langen Geschichten, die sich mit demselben zutragen, unmittelbar wahrnehmende und intellektual anschauende Vernunft mir, in meiner Beschränktheit, nicht anders faßlich und vorstellig machen kann, als grade so wie den sechsten Sinn der Fledermäuse. Das aber muß man der Ersindung oder Entdeckung einer solchen alles was beliebt sogleich unmittelbar wahrnehmenden Vernunft nachrühmen, daß sie ein unvergleichliches expedient ist, um allen Kanten mit ihren Vernunstekritiken zum Troß, sich und seine sirirten Favoritideen auf die leichteste Weise von der Welt aus der Usfäre zu ziehen. Die Ersindung und die Lusnahme, welche sie gesunden, macht dem Zeitalter Ehre.

Wenn gleich also bas Wesentliche ber Wernunft (To Logipor, n Ocomois, ratio, raison, reason) von allen Philosophen aller Zeiten im Ganzen und Allgemeinen richtig erkannt, obwohl nicht scharf genug bestimmt, noch auf einen Punkt zuruckgeführt wurde; so wurde hingegen was der Werstand (vous, dievore, intellectus, esprit, intellect, understanding) sei, ihnen nicht so beutlich: baber sie ihn oft mit ber Bernunft vermischen und eben baburch auch au feiner gang vollkommnen, reinen und einfachen Erflarung bes Wesens biefer gelangen Bei ben Christlichen Philosophen erhielt nun ber Begriff ber Bernunft noch eine ganz frembartige Rebenbedeutung burch den Gegensas der Offenbarunge und hieron ausgehend behaupten bann Biele, mit Recht, daß bie Erkenntniss ber Werpflichtung jur Tugenbuauch aus bloßer Beonunft, d. h. auch ohne Offenbarung, moglich sei. Sogar auf Kants Darstellung und Wort

. i spenfe Becut.

gebrauch hat diese Rücksicht gewiß Einfluß gehabt. Allein jener Gegensaß ist eigentlich von positiver, historischer Bebeutung und daher ein der Philosophie fremdes Element, von welchem sie frei gehalten werden muß.

and the second of the second o Man hatte erwarten burfen, bag Rant im feis nen Rritifen ber theoretischen und praktischen Bers nunft ausgegangen fenn wurde von einer Darstellung des Wesens der Vernunft überhaupt, und unachdem er so bas Genus bestimmt batte, gur Erflarung ber beiben Species geschritten ware, nachweisend; wie bie eine und selbe Wernunft sich aufrawei so verschiedene Weisen außert und boch, durch Beibehaltung i bes Hauptkarakters, sich als Dieselbe beurkundet. Allein von dem allen sindet sich nichts. Wie ungenügend, schwankend und disharmonirend die Erklärungen sind, die er in der Kritik ber reinen Bernunft von dem Wermogen, welches er fritifirt, bin und wieber beis laufig giebt, habe ich bereits nachgewiesen. Die praktische Vernunft findet sich schon in ber Rritik ber reinen Vernunft unangemeldet ein und steht nacht ber, in der ihr eigens gewidmeten Kritif, als aus gemachte Sache ba, ohne weitere Rechenschaft und ohne daß der mit Füßen getretene Sprachgebrauch aller Zeiten und Wolfer, ober die Begriffsbestimmung ber größten fruberen Philosophen ihre Stimmen erheben durfen. Im Ganzen kann mad aus ben einzelnen Stellen abnehmen, bag: Kants Meil babin geht; bas Erfennen von Principlen a priori sei wesentlicher Karakter ber Verninst: ba nun die Erkenntniß ber ethischen Bedeutsamfelt bes Handelns nicht empfrischen Ursprungs ift; fo ift auch sie ein principium a priori und stamme bemnach

aus ber Bernunft, Die bann insofern praftisch ift. - Ueber die Unrichtigkeit jener Erklarung der Wernunft habe ich schon genugsam gerebet. auch hievon abgesehn, wie oberflächlich und ungrund. lich ist es, hier das einzige Merkmal der Unabbangigkeit von ber Erfahrung zu benußen, um die heterogensten Dinge zu vereinigen, ihren übrigen, grundwesentlichen, unermeglichen Abstand babei übersebend. Denn auch angenommen; wiewohl nicht zugestanden, Die Erkenntniß ber ethischen Bedeutsamkeit bes Sanbelns entspringe aus einem in uns liegenden Imperative einem unbedingten Soll; wie grundverschieden ware boch ein folches von jenen allgemeinen Formen ber Erkenntnig, welche er in ber Rritif der teinen Wernunft als a priori uns bewußt nadweist, vermoge welches Bewußtfeyns wir ein unbebingtes Muß zum voraus aussprechen konnen, gultig für alle uns mögliche Erfahrung. Der Unterschieb aber zwischen diesem Muß, bieser schon im Subjekt bestimmten nothwendigen Form alles Objekts, und jenem Soll der Moralitat, ift so himmelweit und so augenfällig, baß man bas Zusammentreffen beiber im Merkmal der nichtempirischen Erkenntnißart wohl als ein wißiges Gleichniß, nicht aber als eine philosophische Berechtigung zur Identifizirung des Ursprunge beiber geltend machen fann.

der praktischen Vermunft, des absoluten Solls oder kategorischen Imperativs, nicht in der Kritik der praktischen, sondern schon in der der reinen Vernunft, S. 830. Die Geburt ist gewaltsam und gelingt nur mittelst der Geburtszange eines Daher, welches keck und kuhn, ja man mochte sagen unverschämt,

sich zwischen zwei einander wildfremde und keinen Zusammenhang habende Sage stellt, um sie als Grund und Folge zu verbinden. Ramlich, bag nicht bloß anschauliche, sondern auch abstrakte Motive uns bestimmen, ist der Sas von dem Kant ausgeht, ihn folgendermaaßen ausbruckend: " Nicht bloß was reizt, "b. li. Die Sinne unmittelbar affizirt, bestimmt bie "menschliche Willkubr; sondern wir haben ein Wers "mogen, burch Vorstellungen von bem, was felbst gauf entferntere Urt nüslich ober schablich ist, bie "Eindrucke auf unfer sinnliches Begehrungsvermögen " zu überwinden. Diese Ueberlegungen von bem , was "in Hinsicht unsers ganzen Zustandes begehrungswerth, "b. i. gut und nuglich ift, beruhen auf der Ber-"nunft" (Wollkommen richtig: sprache er nur immer so vernünftig von ber Wernunft!) "Diefe giebt Da= "her! auch Gesete, welche Imperativen, b. i. ob= "jeftive Gesetze ber Freiheit find und fagen, mas ge-"schehn soll, ob es gleich vielleicht nie geschieht." —! So, ohne weitere Beglaubigung, springt ber fatego: rische Imperativ in die Welt, um baselbst bas Regiment zu führen mit feinem unbedingten Goll. — einem Scepter aus hölzernem Eisen. Denn im Begriff Sollen liegt burchaus und wesentlich bie Rucksicht auf angebrobte Strafe ober versprochene Belohnung als nothwendige Bedingung und ist nicht von ihm zu trennen ohne ihn selbst aufzuheben und ihm alle Bedeutung zu nehmen: baber ift ein unbe-Dingtes Goll eine contradictio in adjecto. Diefer Jehler mußte gerügt werben, so nabe er übrigens mit Rants großem Verdienft um die Ethif vermandt ist, welches eben darin besteht, daß er bie Ethik von allen Principien der Erfahrungswelt, namentlich von aller birekten ober indirekten Glückselig-

keitslehre frei machte und ganz eigentlich zeigte, baß bas Reich ber Tugend nicht von dieser Welt Dieses Berdienst ist um so größer, als schon alle alten Philosophen, mit Ausnahme des einzigen Platon, namlich Peripatetifer, Stoifer, Epikurder, durch sehr verschiedene Kunstgriffe, Tugend und Gluckfeligkeit balb nach bem Sas vom Grund von einanber abhängig machen, bald nach bem Sag vom Biderspelich identisiziren wollten. Nicht minder trifft derselbe Vorwurf alle Philosophen der neuern Zeit bis auf Kant. Sein Berbienst hierin ist baber sehr groß: jedoch forbert bie Gerechtigkeit auch hiebei ju erinnern, daß theils seine Darstellung und Ausführung ber Tenbeng und bem Geist feiner Ethit oft nicht entspricht, wie wir sogleich sehn werden, theils auch baß er selbst so nicht ber allererste ist, ber bie allen Glückseligkeitsprincipien gereinigt Tugend von hat. Denn schon Platon, besonders in der Republik, beren Haupttendenz eben biefes ift, lehrt ausbrücklich, daß die Tugend allein ihrer selbst wegen zu wählen fei, auch wenn Ungluck und Schande unausbleiblich mit ihr verknupft mare. Sobann auch bas eigentliche Christenthum predigt eine vollig uneigennüßige Eugend, welche, nach ber Lehre ber reinsten und achte sten Christen, 3. B. Luthers, auch nicht wegen bes Lohns in einem Leben nach dem Tode, fondern gang unentgeltlich, aus Liebe zu Gott, geubt wird, ba die Werke nicht rechtfertigen, sondern allein ber Glaube, welchen, gleichsam als sein bloges Symptom die Eugend begleitet und baber ganz unentgeltlich und von selbst eintritt. Man lese luther de libertate Christiana. Ich will gar nicht die Inder in Rechnung bringen, in beren beiligen Buchern überall bas Soffon sines Lohnes seiner Werke als der Weg ber Fin

fterniß geschildert wird, ber nie zur Seeligkeit führen fann. Go rein finden wir Kants Tugendlehre boch nicht: ober vielmehr die Darstellung ist hinter dem Beifte weit zuruckgeblieben, ja in Infonsequenz verfallen. In seinem nachher abgehandelten boch ften Gut finden wir die Tugend mit der Glückseligkeit vermählt. Das ursprünglich so unbedingte Soll postulirt sich hinterdrein doch eine Bedingung, eigent=, lich um den innern Widerspruch los zu werden, mit welchem behaftet es nicht leben kann. Die Gluckseligkeit im hochsten Gut soll nun zwar nicht eigentlich das Motiv zur Tugend senn: bennoch steht sie ba, wie ein geheimer Artikel, bessen Unwesenheit alles Uebrige zu einem bloßen Scheinvertrage macht: sie ift nicht eigentlich Lohn ber Tugend, aber boch eine freiz willige Gabe, zu ber die Tugend, nach ausgestandener Arbeit, verstohlen die Hand offen halt. Man übers zeuge sich hievon durch S. 223 bis 266 ber Krit. b. praft. Bern. — Diefelbe Tenbeng bat auch feine ganze Moraltheologie: durch diese vernichtet eben veshalb eigentlich die Moral sich selbst. Denn, ich wiederhole es, alle Tugend, die irgendwie eines tohnes wegen geubt wird, beruht auf einem flugen, methodischen, weitsehenden Egoismus.

Der Inhalt des absoluten Solls, das Grundgesses der praktischen Vernunft, ist nun das Gerühmte: "Handle so, daß die Maxime veines Willens jeders zeit zugleich als Princip einer allgemeinen Gesetzes, bung gelten könnte." — Dieses Princip giebt dem, welcher ein Regulativ für seinen eignen Willen verslangt, die Aufgabe gar eines für den Willen Aller zu suchen. — Dann frägt sich, wie ein solches zu sinden seine Offenbar soll ich, um die Regel meines Verhals

tens aufzufinden, nicht mich allein berücksichtigen; sonbern die Gesammtheit aller Individuen. wird, statt meines eigenen Wohlsenns, das Wohlsenn Aller, ohne Unterschied, mein Zweck. Derselbe bleibt aber noch immer Wohlseyn. Ich finde sodann, daß Alle sich nur so gleich wohl befinden können, wenn Jeder seinem Egoismus ben fremden zur Schranke Hieraus folgt freilich, daß ich Miemanden beeintrachtigen soll, weil, indem dies Princip als allgemein angenommen wird, auch ich nicht beeintrachtigt werde, welches aber ber alleinige Grund ist, meshalb ich, ein Moralprincip noch nicht besigend, sondern erst suchend, dieses zum allgemeinen Gesetz wunschen kann. Aber offenbar bleibt, auf diese Beise, Wunsch nach Wohlseyn, b. h. Egoismus, die Quelle dieses ethischen Princips. Als Basis der Staatslehre ware es vortrefflich: als Basis der Ethik taugt es nicht. Denn zu der in jenem Moralprincip aufgegebenen Festsetzung eines Regulativs für ben Willen Aller, bedarf, der es sucht, nothwendig felbst wieder eines Regulativs: sonft ware ihm ja alles gleichgule tig. Dies Regulativ aber fann nur ber eigene Egois= puis senn, da nur auf biesen das Werhalten Unberer einfließt und daher nur mittelst besselben und in Rücksicht auf ihn, Jener einen Willen in Betreff bes Handelns Undrer haben kann und es ihm nicht gleich gultig ift. Gehr naiv giebt Rant bieses selbst gu erkennen S. 123 der Krit. b. praft. Vern., wo er bas Aufsuchen der Marime für den Willen also ausführt: "Wenn Jeder Undrer Noth mit volliger Gleichgultig-"feit ansabe und du gebortest mit zu einer sol-"then Ordnung der Dinge, wurdest du barin willi-"gen?" — Quam temere in nosmet legem san-cimus iniquam! ware das Regulativ der nachgefrag-

ten Ginwilligung. Eben fo in ber "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten " S. 56: "ein Wille, der "beschlösse, Diemanden in der Moth beizustehn, wurde "fich widerstreiten, indem sich Falle ereignen konnen, "wo er Unbrer Liebe und Theilnahme bebarf" u. f. w. Diefes Princip ber Ethif, welches baher, beim Licht betrachtet, nichts anderes als ein indirekter und verblumter Ausbruck bes alten ; einfachen Grundsages, quod tibi fieri non vis, alteri ne keceris ist, bezieht sich also zuerst und un-mittelbar auf das Passive, das Leiden, und dann erst vermittelst dieses auf das Thun: daher ware es, wie gefagt, als leitfaben zur Errichtung bes Staats, welcher auf die Verhütung des Unrechtseidens gerichtet ist, auch Allen und Jedem die größte Summe von Wohlsenn verschaffen mochte, ganz brauchbar: aber in der Ethif, wo der Gegenstand ber Untersuchung bas Thun als Thun und in seiner unmittelbaren Bebeutung für ben Thater ift, nicht aber feine Folge das Leiden, oder seine Beziehung auf Undre, ist jene Rucksicht durchaus nicht zulässig, indem sie im Grunde boch wieder auf ein Gluckfeligkeitsprincip, also auf Egoismus, hinausläuft.

Wir können baher auch nicht Kants Freude theisten, die er daran hat, daß sein Princip der Ethikkein materiales, d. h. ein Objekt als Motiv seßendes, sondern ein bloß formales ist, wodurch es symmetrisch entspricht den formalen Geseßen, welche die Krit. d. reinen Vernunft uns kennen gelehrt hat. Es ist freislich, statt eines Geseßes, nur die Formel zur Auffindung eines solchen: aber theils hatten wir diese Formel schon kürzer und klarer in dem: quod tidi sieri non vis, alteri ne keceris; theils zeigt die Analyse

dieser Formel, daß einzig und allein die Ruchsicht auf eigene Glückseligkeit ihr Gehalt giebt, daher sie nur dem vernünftigen Egoismus dienen kann, dem auch alle gesetzliche Verfassung ihren Ursprung verdankt.

Ein andrer Fehler, ber, weil er bem Gefühl eines Jeden Unftoß giebt, oft gerügt und von Schiller in einem Epigramm persifflirt ift, ist die pedantische Sagung, baß eine That, um mahrhaft gut und verbienstlich zu fenn, einzig und allein aus Achtung vor bem erkannten Geset und bem Begriff ber Pflicht, und nach einer der Vernunft in abstracto bewußten Marime vollbracht werden muß, nicht aber irgend aus Reigung, nicht aus gefühltem Wohlwollen gegen Undre, nicht aus weichherziger Theilnahme, Mitleid ober Herzensaufwallung, welche (laut Krit. b. prakt. Bern. 'S. 213) wohlbenkenben Personen, als ihre überlegten Marimen verwirrend, sogar sehr lästig find; fonbern bie That muß ungern und mit Gelbste zwang geschehn. "Man erinnere sich, bag babei bennoch Hoffnung des Lohnes nicht einfließen soll, und ermesse die große Ungereimtheit der Forderung. was mehr sagen will, biefelbe ist bem achten Beifte ber Tugend grade entgegen: nicht die That, sonbern das Gernthun berfelben, die Liebe aus der sie hervorgeht und ohne welche sie ein todes Werk ift, macht das Verdienstliche berselben aus. Daher lehrt auch das Christenthum mit Recht, daß alle außern Werke werthlos sind, wenn sie nicht aus jener achten Gesinnung, welche in ber mahren Gernwilligkeit und reinen liebe besteht, hervorgehn, und daß nicht die verrichteten Werke (opera operata), sondern der Glaube, die achte Gesinnung, welche allein der heilige Gelst verleiht, nicht aber der freie und überlegte, das Ge-

fet allein vor Augen habende Wille gebiert, seelig mache und erlose. — Mit jener Forderung Kants, daß jede tugendhafte Handlung aus reiner, überlegter Uchtung vor dem Geset und nach dessen abstrakten Marimen, kalt und ohne, ja gegen alle Reigung geschehn solle, ist es grade so, wie wenn behauptet wurde, jedes achte Runstwerk mußte durch wohl überlegte Unwendung afthetischer Regeln entstehn. ist so verkehrt als das andere. Die schon von Pla= ton und Seneka behandelte Frage, ob die Tugend sich lehren lasse, ist zu verneinen. Man wird sich. endlich entschließen mussen einzusehn, was auch der Christlichen lehre von ber Gnabenwahl ben Ursprung gab, baß, ber Bauptsache und bem Innern nach, bie Tugend gewissermaagen wie ber Genius angeboren ift, und daß eben so wenig als alle Professoren ber Aesthe= tif, mit vereinten Rraften, irgend Cinem Die Fahigkeit gentaler Produktionen, b. h. achter Runft= werke, beibringen konnen, eben so wenig alle Profesforen ber Ethit und Prediger ber Tugend einen uni eblen Rarafter zu einem tugenbhaften, eblen umguschaffen vermögen, wovon die Unmöglichkeit sehr viel offenbarer ist, als die der Umwandlung des Bleies in Gold, und das Aufsuchen einer Ethik und eines obersten Princips derselben, die praftischen Ginfluß batten und wirklich bas Menschengeschlecht umwanbelten und befferten, ift gang gleich bem Guchen bes Steines ber Beisen. — Bon ber Möglichkeit jeboch einer ganglichen Sinnesanderung bes Menschen (Wiebergeburt), nicht mittelst abstrafter (Ethif), sondern mittelst intuitiver Erkenntnig (Gnabenwirkung), ist am Ende unsers vierten Buches ausführlich geredet: ber Inhalt welches Buches mich überhaupt ber Nothwendigkeit überhebt, hiebei langer zu verweilen.

Daß Kant in die eigentliche Bedeutung bes ethischen Gehaltes der Handlungen keineswegs eingebrungen sei, zeigt er endlich auch durch seine Lehre vom bochsten Gut als ber nothwendigen Vereinigung von Tugend und Gluckseligkeit und zwar so, baß jene die Wurdigkeit zu bieser ware. Schon ber logische Tadel trifft ihn bier, daß ber Begriff ber Burdigkeit, der hier ben Maasstab macht, bereits eine Ethik als seinen Maasstab voraussest, also nicht von ibm ausgegangen werben burfte. In unferm vierten Buch hat sich ergeben, daß alle achte Tugend, nachdem sie ihren bochsten Grad erreicht bat, zulest binleitet zu einer volligen Entsagung, in ber alles Wollen ein Ende findet: hingegen ift Gluckfeligkeit ein befriedigtes Wollen, beibe also von Grund aus unvereinbar für ben, welchem meine Darstellung eingeleuchtet hat, bedarf es hier weiter keiner Auseinanbersetzung der ganzlichen Verkehrtheit dieser Kantischen Unsicht vom bochsten Gut. Und unabhängig von meiner positiven Darstellung habe ich hier weiter feine negative ju geben.

Rants Liebe zur architektonischen Symmetrie tritt uns benn auch in der Kritik der prakt. Vernunft entgegen, indem er dieser ganz den Zuschnitt der Kritik der reinen Vernunft gegeben und dieselben Titel und Formen wieder angebracht hat, mit augenscheinlicher Willkühr, welche besonders sichtbar wird an der Tafel der Kategorien der Freiheit.

Die Rechtslehre ist eines der spätesten Werke Kants und ein so schwaches, daß obgleich ich sie gänzlich misbillige, ich eine Polemik gegen dieselbe

für überflüssig halte, ba sie gleich, als ware sie nicht bas Werk dieses großen Mannes, sondern das Erzeugniß eines gewöhnlichen Erdensohnes, an ihrer eigenen Schwäche naturlichen Todes sterben muß. Ich begebe mich also in Hinsicht auf die Rechtslehre des negativen Verfahrens und beziehe mich auf bas positive, also auf die kurzen Grundzuge berfelben, die in unserm 4ten Buche aufgestellt sind. Blog ein Paar allgemeine Bemerkungen über Kants Rechtslehre mogen hier stehn. Die Fehler, welche ich, als Kanten überall anhangend, bei ber Betrachtung ber Kritik ber reinen Vernunft gerügt habe, finden sich in ber Rechtslehre in solchem Uebermaaß, daß man oft eine fatirische Parodie ber Kantischen Manier zu tefen, ober doch wenigstens einen Kantianer zu horen glaubt. Zwei Hauptfehler sind aber diese. Er will (und Wiele haben es seitdem gewollt) die Rechtslehre von der Ethit scharf trennen, bennoch aber erstere nicht von positiver Gesetzgebung, d. h. willkuhrlichem Zwange, abhängig machen, sondern den Begriff des Rechts rein und a priori für sich bestehn lassen. Allein dies fes ift nicht möglich: weil bas Banbeln, außer seiner ethischen Bedeutsamkeit und außer ber physischen Beziehung auf Undre und dadurch auf außern Zwang, gar feine dritte Unsicht auch nur möglicherweise zu läßt. Folglich wenn er fagt: "Rechtspfliche ift bie; welche erzwungen werden fann; " fo ist dieses Rann entweber physisch zu verstehn: bann ift alles Recht posis tiv und willführlich, und wieder auch alle Willführ, Die sich durchsegen läßt, ist Recht: ober bas Rann ist ethisch zu verstehn, und wir sind wieder auf dem Gebiet der Ethik. Bei Kant schwebt folglich ver Begriff des Rechts zwischen Himmel und Erbe und bat keinen Boben auf bem er fußen kann: bei mir

gehort er in die Ethik. Zweitens ift feine Bestimmung des Beguiffs Recht ganz negativ und baburch ungenügend \*). "Recht ist bas, mas sich mit bem "Zusammenbestehnz der Freiheiten der Individuen "neben einander nach einem allgemeinen Gesetze ver "trägt: " - Freiheit (bier bie empirische, b. i. physische, nicht die ethische des Willens) bedeutet das Michtgehindertsenn, ift also eine bloke Megation; gang Dieselbe Bedeutung hat das Zusammenbestehn wiedets wir bleiben alfo bei lauter Megationen und erhalten keinen positiven Begriff, ja erfahren gar nicht, wovon eigentlich die Rede ist, wenn wir es nicht schon anderweitig wissen. — In der Ausführung entwickeln sich nachher die verkehrtesten Unsichten, wie die, daß es im naturlichen Zustande, b. b. außer bem Staat, gar fein Recht auf Eigenthum gebe, welches eigentlich heißt, daß alles Recht positiv sei, und wodurch Das Maturrecht auf bas positive gestüßt wird, fatt baß ber Fall umgekehrt fenn follte; ferner bie Begrundung ber rechtlichen Erwerbung durch Besigergreifung; Die ethische Berpflichtung zur Errichtung ber burgerlichen Verfassung; ber Grund bes Straff rechts u. s. w. welches alles ich, wie gesagt, gar keiner besondern Widerlegung werth achte. Inzwischen haben auch biese Kantischen Irrthumer einen fehr nachtheiligen Einfluß bewiesen, langst erkannte und ausgesprochene Wahrheiten mieder verwirrt und verbunkelt, seltsame Theorien, viel Schreibens und Streitens veranlagt. Won Bestand fann bas freis

<sup>\*)</sup> Wenn gleich der Begriff Recht eigentlich ein negativer ist, im Gegensatz des Unrechts, welches der positive Ausgangspunkt ist; so darf deshalb doch die Erklärung dieser Begriffe nicht durch und durch negativ senn.

lich nicht seins und schon sehn wir, wie Wahrheit und gesunde Vernunft sich wieder Zahn machen: von letzterer zeugt, im Gegensatz so mancher verschrobenen Theorie, besonders J. E. F. Meister's Naturrecht, obgleich ich dieses darum nicht als Muster erreichter Vollkommenheit ansehe.

Much über die Rritif ber Urtheilsfraft fann ich, nach bem Bisherigen, febr furg fennt Man muß es bewundern, wie Rant, dem die Runft wohl sehr fremd geblieben ift und ber, allem Unschein nach, wenig Empfanglichkeit für bas Schone hatte, ja ber zubem mahrscheinlich nie Belegenheit gehabt, ein bedeutendes Kunstwerk zu sehn und ber endlich sogar von seinem, sowohl im Jahrhundert als in der Nation, allein ihm an die Seite zu stellenden Riesenbruder Gothe keine Runde gehabt zu haben scheint, - es ist, sage ich, zu bewundern, wie bei allem diesen Kant sich um die philosophische Betrachtung ber Kunst und bes Schönen ein großes und bleibendes Werdienst erwerben konnte. Dieses Werdienst liegt barin, daß so viel auch über bas Schone und die Runft waren Betrachtungen angestellt worben, man boch eigentlich bie Sache immer nur vom empirischen Standpunkt aus betrachtet hatte und auf Thatsachen gestüßt untersuchte, welche Eigenschaft bas ich on genannte Objekt irgend einer Urt von andern Objekten derselben Art unterschied. Auf biefem Wege gelangte man Unfangs zu ganz speciellen Sagen; bann zu allgemeineren. Man suchte das achte Kunstschone vom unachten zu sondern und Merkmale biefer Mechtheit aufzufinden, Die bann eben auch wieder als Regeln bienen konnten. Was

als schon gefalle, was nicht, was babet nachzuahmen, anzustreben, mas zu vermeiben sei, welche Regeln, wenigstens negativ, festzustellen, furz, welches die Mittel zur Erregung bes asthetischen Wohlgefallens, b. h. welches die im Objekt liegenden Bebingungen hiezu seien, bas war fast ausschließlich bas Thema aller Betrachtungen über bie Runft. Diefen Weg hatte Uristoteles eingeschlagen, und auf bemfelben finden wir noch in der neuesten Zeit home, Burte, Winckelmann, Leffing, Berber u. a. nt. Zwar führte Die Allgemeinheit ber aufgefundenen afthetischen Sage zulest auch auf bas Subjekt zurück und man merfte, daß wenn die Wirkung in Diesem gehörig bekannt ware, man alsbann auch bie im Objekt liegende Ursache berselben wurde a priori bestimmen konnen, wodurch allein biese Betrachtung gur Sicherheit einer Wiffenschaft gelangen konnte. Dieses veranlaßte bin und wieder psychologische Erdrterungen, besonders aber stellte in dieser Absicht Allerander Baumgarten eine allgemeine Alefthetif alles Schönen auf, wobei er ausgieng vom Begriff ber Wollkommenheit der sinnlichen, also anschaulichen Erfenntniß. Mit ber Aufstellung dieses Begriffs ift bei ihm aber auch ber subjektive Theil sogleich abgethan und es wird jum objektiven und bem sich barauf beziehenden Praktischen geschritten. Ranten aber war auch hier bas Verdienst aufbehalten, Die Unregung felbft, in Folge welcher mir bas fie veranlassende Objekt schon nennen, jernstlich und tief zu untersuchen, um, wormöglich, die Bestandtheile und Bedingungen berfelben in unferm Gemirth aufgufinden. Geine Untersuchung nahm baber ganzobie subjektive Richtung. Dieser Weg war, offenbar ber richtige: weil um einerin ihren Wirkungen gegebene

Erscheinung zu erklaren, man, um die Beschaffenheit der Ursache gründlich zu bestimmen, erst diese Wirzkung selbst genau kennen muß. Viel weiter jedoch, als den rechten Weg gezeigt und durch einen einste weiligen Versuch ein Beispiel gegeben zu haben, wie man ungefähr ihn gehen musse, erstreckt sich Kants Verdienst hierin eigentlich nicht. Denn was er gab, kann nicht als objektive Wahrheit und realer Gewinn betrachtet werden. Er gab die Methode dieser Untersuchung an, brach die Bahn, versehlte übrigens das Ziel.

Bei der Kritik der asthetischen Urtheilskraft wird zuvorderst sich uns die Bemerkung auforingen, wie er die Methode, welche seiner ganzen Philoso= phie eigen ist und welche ich oben ausführlich betrachtet habe, beibehielt: ich meine das Ausgehn von ber abstraften Erkenntniß, jur Ergrundung der anschaulichen, so daß ihm jene gleichsam als camera obscura dient, um diese darin aufzufangen und zu übersehn. Wie, in der Kritik der reinen Vernunft, die Formen der Urtheile ihm Aufschluß geben sollten über die Erkenntniß unfrer ganzen anschaulichen Welt; so geht er auch in dieser Kritik ber afthetischen Urtheilstraft nicht vom Schonen felbst, vom anschaulichen, unmittelbaren Schonen aus, fondern vom Urtheil über das Schone, dem fogenannten Beschmackse urtheil. Dieses ist ihm fein Problem. Besonders er= regt feine Aufmerksamfeit ber Umstand, bag ein folches Urtheil offenbar Die Aussage eines Worgangs im Subjekt ist und dabei boch so allgemein gultig, als betrafe es eine Eigenschaft bes Objekts. Dies hat ihn frappirt, nicht das Schone felbst. Er geht immer nur von den Aussagen Andrer aus, vom Urtheil über das Schopenh. Belt.

Schone, nicht vom Schonen selbst. Es ist baber, als ob er es gang und gar nur von Horensagen, nicht unmittelbar kennte. Fast eben so konnte ein bochst ver-Randiger Blinder, aus genauen Aussagen, die er über Die Farben borte, eine Theorie berfelben fombiniren. Und wirklich durfen wir Kants Philosopheme über bas Schone beinage nur in solchem Verhaltniß betrachten. Dann werden wir finden, daß feine Theorie fehr finnreich ift, ja daß bin und wieber treffende und mahre allgemeine Bemerkungen gemacht find: aber feine eigentliche Auflösung bes Problems ist so febr unstatthaft; bleibt so tief unter ber Wurde bes Gegenstandes, daß es uns nicht einfallen kann, sie für objektive Wahrheit gu halten, baber ich felbst einer Wiberlegung berfelben mich überhoben achte und auch hier auf den positiven Theil meiner Schrift verweife.

In Binficht auf bie Form feines ganzen Buches ift zu bemerken, daß sie aus dem Einfall entsprungen ift, im Begriff ber 3wedmaßigfeit ben Schluffel gum Problem des Schonen zu finden. Der Einfall wird deducirt, was überall nicht schwer ist, wie wir aus den Rachfolgern Rants gelernt haben. Go entsteht nun die barocke Bereinigung ber Erkenntniß bes Scho nen mit ber bes Zweckmäßigen ber natürlichen Körper, in ein Erfenntnigvermogen, Urtheilsfraft genannt, und die Abhandlung beider heterogenen Gegenstande in einem Buch. Mit biefen brei Erkenntnigfraften, Bernunft, Urtheilskraft und Berftand, werden nach ber mancherlei symmetrisch architektonische Beluftigungen vorgenommen, die Liebhaberei zu welchen überhaupt in diesem Buch sich vielfältig zeigt, schon in dem, dem Bangen gewaltsam angepaßten Zuschnitt ber Rritit ber reinen Vernunft, gang besonders aber in ber bei Den Haaren herbeigezogenen Untinomie ber asthetischen Urtheilskraft. Man konnte auch einen Vorwurf grosker Inkonsequenz daraus nehmen, daß nachdem in der Kritik der reinen Vernunft unablässig wiederholt ist, wher Verstand sei das Vermögen zu urtheilen, und nachdem die Formen seiner Urtheile zum Grundstein aller Philosophie gemacht sind, nun noch eine ganz eigenthümliche Urtheilskraft auftritt, die von jenem völlig verschieden ist. Was übrigens ich Urtheilskraft nenne, nämlich die Fähigkeit die anschauliche Erkenntniß in die abstrakte zu übertragen, ist im possitiven Theil meiner Schrift ausgeführt.

Bei weitem das Vorzüglichste in der Kritik der asthetischen Urtheilskraft ist die Theorie des Erhabenen: sie ist ungleich besser gelungen, als die des Schönen und giebt nicht nur, wie jene, die allgemeine Methode der Untersuchung an, sondern auch noch ein Stück des rechten Weges dazu, so sehr, daß wenn sie gleich nicht die eigentliche Auflösung des Problems giebt, sie doch sehr nahe daran streift.

In der Kritif der teleglogischen Urtheilsfraft kann man, wegen der Einfachheit des Stoffs, vielleicht mehr als irgendwo Kants seltsames Lalent erkennen, einen Gedanken hin und her zu wenden und auf mannigsaltige Weise auszusprechen, dis daraus ein Buch geworden. Das ganze Buch will allein dieses: obgleich die organisirten Körper uns nothwendig so erscheinen, als wären sie einem ihnen vorherzgegangenen Zweckbegriff gemäß zusammengesest; so berechtigt uns dies doch nicht, es objektiv so anzunehmen. — Er hat in der Sache vollkommen recht; auch war es nothwendig, daß nachdem gezeigt war,

baß auf bas Ganze ber Natur überhaupt, ihrem Dasenn nach, der Begriff von Wirkung und Ursache nicht anzumenden, auch gezeigt wurde, daß sie ihrer Beschaffenheit nach nicht als Wirkung einer von Motiven (Zweckbegriffen) geleiteten Urfache zu benten sei. Die Ausemanderseizung davon ist, abgesehn von det ermudenden Beitschweifigfeit und Bieberholung, vobtrefflich. Mit Recht behauptet er, bag wir nie babin gelangen werden, die Beschaffenheit ber organinischen Rorper aus bloß mechanischen Ursachen, worunter er die absichtslose und gesetzmäßige Wirfung aller allgemeinen Naturfrafte versteht, ju etflaren. Ich finde hier jedoch noch eine tucke. Er leugnet namlich die Möglichkeit einer solchen klarung bloß in Rucksicht auf die Zweckmäßigkeit und anscheinende Absichtlichkeit ber organischen Körper. Allein wir finden, bag auch wo diese nicht Statt hat, Die Erklärungsgrunde aus einem Gebiet ber Matur nicht in bas andre hinübergezogen werden konnen, fondern uns, sobald wir ein neues Gebiet betreten, perlaffen, und fratt ihrer neue Grundgesete auftreten, beren Erklarung aus benen bes vorigen gar nicht zu hoffen ift. 'So Berrschen im Gebiet des eigentlichen und im engsten Sinne Mechanischen die Gesetze ber Schwere, Robasion, Starrheit, Flussigkeit, Elastici= tat, welche an fich (abgesehn von meiner Erklarung aller Naturkräfte als niederer Stufen der Objektiva= tion des Willens) als Heußerungen weiter nicht zu erklarender Krafte dassehn, selbst aber die Principien aller ferneren Erklärung, welche bloß in Zurückführung auf jene besteht, ausmachen. Verlassen wir biefes Gebiet und kommen zu ben Etschemungen des Chemismus, der Etektileität, Magnetismus, Krystallisa= thon; for find jeine Principien burchaus nicht mehr zu

gebrauchen, ja jene Besetze gelten nicht mehr, jene Rrafte werden von andern überwältigt und die Erscheinungen gehn in grabem Widerspruch mit ihnen vor sich, nach neuen Grundgesegen, die, eben wie jene ersteren, ursprunglich und unerklarlich, b. h. auf keine allgemeineren zurückzuführen sind. So z. B. wird es nie gelingen, nach jenen Besehen des eigentlichen Mechanismus auch nur die Auflosung eines Sages im Wasser zu erklaren, geschweige die komplicirteren Erscheinungen ber Chemie. Im zten Buch gegenwartiger Schrift ift biefes alles bereits ausführlicher bargestellt. Eine Erörterung dieser Urt wurde, wie es mir scheint, in ber Rritif ber celeologischen : Urtheilskraft von großem Nugen gewesen senn und viel Licht über bas bort Gesagte verbreitet haben. Befonders gunstig ware eine solche feiner vortrefflichen Unbeutung gemesen, daß eine tiefere Renntniß bes Wefens an sich, bessen Erscheinung bie Dinge in ber Natur sind, sowohl in bem mechanischen (gesehmäßigen) als in dem scheinbar absichtlichen Wirken der Ratur, ein und dasselbe lette Princip wiederfinden wurde, melches als gemeinschaftlicher Erklarungsgrund beider dienen konnte. Ein solches hoffe ich durch Aufstellung des Willens als des eigentlichen Dinges an sich gegeben zu haben, demgemäß überhaupt, in unferm 2ten Buch, Die Ginsicht in bas innere Wesen ber anscheinenden Zweckmäßigkeit und ber Harmonie und Zusammenstimmung ber gesammten Matur vielleicht heller und tiefer geworden ift. Daber ich bier nichts weiter darüber zu sagen habe.

```
of the form the following and a state of the markey
 els vio viet men andern uppressioner i d viet maire
 the number in genoun Wierum in white them
 of magicipalities decombination on.
 fo weit felbige ber Berfaffer bei feiner Unwefenheit berichtigen
 amen gie fallet, na aufonntele an aumafbaffe not ein
 Land in Ting in Micere, of wings bie feir :
don't not that the comment of the projection of the
Geite 110 Zeile 11 v. d. L. vox statt von
129 6 v. d. L. stande statt stånb
137 2 v. d. t. Der statt Die
=:: lastina4pele :10 v. u. Lim à re statt mar
bloke Reize statt Motiven
bloke Reize statt blosen Reizen
in ber Anmert. L. Ahnbung statt Ahnung
157 4 v. u. l. ware statt vår
159 5 v. o. l. kame statt kam
    's and in's II b. o. f. gebtebe ftatt gebieb
163 f v. u. l. Wem statt Wenn
163 v. u. l. wate statt war
164 4 v. o. l. stånde statt stånd 165 14 v. o. l. Dex Wille als Ding an sich statt Der Wille an sich als Ding 167 15 v. o. l. hieße statt hieß
     = 168 , 12 v. o. l. ware statt war
= 169 . 8 v. muß vor "Wirkung" ein Kolon stehn
statt bes Punkts
  171 : 13 v. o. i. ließe statt ließ
13 v. u. l. überwöge statt übermög
 176 2 9 v. o. t. mare ftatt mar
                      1 11
```

Production and the State of the

.

.

.

Gardans (mil. p. 77. p. 202. p.223.





Digitized by Google

